# INDEX

# CORPORIS HISTORICO-DIPLOMATICI LIVONIAE, ESTHONIAE, CURONIAE;

oder:

# **Kurzer Auszug**

aus derjenigen

# Urkunden-Sammlung,

welch

für die Geschichte und das alte Staatsrecht Liv-. Ehst- und Kurlands,

mit

Unterstützung Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Alexander I. von Rufsland, und auf Verwilligung Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen, aus dem geheimen, ehemaligen Deutsch-Ordens-Archive zu Königsberg von den Ritterschaften Liv-, Ehst- und Kurlands zusammengebracht worden ist, und wie solche, mit einigen Stücken aus inländischen Archiven vermehrt, bei Einer Edlen Ritterschaft des Herzogthums Livland aufbewahrt wird.

Auf Veranstaltung und Kosten

der

verbundenen Ritterschaften Liv-, Ehst- und Kurlands

herausgegeben.

# Zweiter Theil,

vom Jahre 1450 bis zum Jahre 1631 incl., mit einigen Anhängen.

Riga und Dorpat 1835, Eduard Frantzen's Buchhandlung. (In Commission.)

Gedruckt bei Wilh. Ferd. Häcker.

#### Day Danel dieser Schrift

ist unter der Bedingung gestattet, dass nach Vollendung desselben fünf Exemplare an die Zensur-Komität eingesandt werden.

Dorpat, den 21. März 1935.

Zensor F. Parrot

(L. S.)

# Sr. Kaiserlichen Majestät,

# Nikolai Pawlowitsch,

Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen

u. s. w. u. s. w. u. s. w.

unserm allergnädigsten Kaiser und Herrn,

den

erhabenen Beförderer wissenschaftlicher Forschungen,

tiefster Unterthänigkeit und Ehrfurcht

gewidmet

# Nº 1816.\*

Die preußischen Raths-Gebietiger melden dem O.M. in Livland, daß der Öselsche Domherr Marquard die päpstliche Bestätigung des Vergleichs zwischen den Bischöfen Ludolf und Johann von Oesel nächstens nach Livland bringen werde. D. D. Marienburg, am Tage Scholasticä (den 10. Febr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1817.\*

Die preußischen Raths-Gebietiger melden dem O.M. in Livland, was sie von dem Procurator zu Rom für eine Antwort wegen des päpstlichen Ablasses für dieses Jahr erhalten haben. D. D. Marienburg, am Freitag vor Valentini (den 13. Febr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1818.

Bitte des livi. Meisters an den Statthalter des H.M., er möge die Einrichtung treffen, daß der Ordens-Doctor Jacob seiner in Königsberg warte. D. D. Tuckum, am Montag nach Invocavit (den 23. Febr.) 1450. D.

Die im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg besindliche Urschrift hat die Addresse: "Dem Wirdigen vnd gesilichen Manne, Herrn Henriche Soler von Richtenberge des Homeisters Stadhelder vnd Grofakompthur dewtsches ordena." Dieser Brief ist auf der Reise nach Preussen zur Hochmeisterwahl geschrieben, die am 21. März 1459 erfolgte.

# Nº 1819.\*

Der preußischen Raths-Gebietiger Ausschreiben an die Prälaten und Convente wegen einer feierlichen Vorbereitung zur Wahl eines neuen H.M. D. D. Marienburg, am Montag nach Reminiscere (den 2. März) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Bald nach diesem Schreiben sicht darin vor einem andern folgende Bemerkung: "Darnach im L'en Jare am Sonnabende vor dem Sonntage Judica, das was der tag sanct Benedicti der xxi tag des menden Marcij, wart der Hochwirdige Herre Ludwig van Erlichfshuwsen czu cynem Homeister gekoren vnd darnach wurden briffe geschreben."

# Nº 1820.

Der livl. O.M. bittet den H.M. um Rath, wie er dem Deutschmeister zu antworten habe, der von ihm verlangt, er möge die Widerrufung der Urselnschen Statuten wieder aufheben. D. D. Königsberg, am Dienstag zu Ostern (den 7. April) 1450. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.— Dieser höchst wichtige Brief beweiset, wie redlich es der liviada. Meister Fink mit Conrad von Erlichshausen geneint hatte, wie wenig er aber mit der Wahl seines Bruderssohnes Ludwig zufrieden war. Die kühnen Schriftte, welche der Orden in Liviand unter Ludwig und dessen Nachfolgerun gegen die hochmeisterliche Oberherrschaft that, scheinen in der Stützung auf die Urseinschen Statuten ihren Grund zu haben. Daft darüber nach Conrad's Tode wieder Verhandlungen entstanden sind, scheinen die Geschichtschreiber nicht zu wissen.

Digitized by Googl

## Nº 1821.

Der livl. Landmarschall Goddert von Plettenberg und die Comthure Peter Wesseler zu Fellin und Johann von Stemmen zu Goldingen, wie auch der Vogt Ludwig von Hartzveld zu Kandau, schlagen im Namen aller livl. Ordens-Gebietiger dem H.M. Ludwig von Erlichshausen zwei Candidaten zu der Stelle des verstorbenen livl. O.M. Heidenreich Vincke von Overberg vor, nämlich den Revalschen Comthur Joh. Osthoff von Mengede und den Ascheradenschen Comthur Heinrich Sleeregen. D. D. Wenden, am Mittwoch nach Tiburtii (den 15. April \*) 1450. D.

Der Originalbrief auf Papier ist an mehreren Stellen durchlöchert. Er befindet sich auf den geh. Archiv zu Königsberg, bei den übrigen losen livl. Papieren unter der Archiv-Nv. 90. Von dem grünwachserenn Siegel des Landmarschalls sind nur noche inleige Spurur ovrhanden.

## Nº 1822.

Dieselbe Urkunde, wie unter der vorhergehenden Nr., aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 1823.\*

Der H.M. bittet durch den Comthur zu Fellin den O.M. in Livland um einen guten Rath wegen der vom preußischen Bunde ihm vorgelegten Artikel. D. D. Elbing, am Tage Georgii (den 23. April) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1824.\*

Der H.M. meldet dem O.M. in Livland, daß der preußische Bund ihm die Huldigung verweigere, und was in Anschung dieser Irrung der Deutschmeister ihm ansinne. D. D. Preußisch-Mark, am Mittwoch nach Himmelfahrt (den 24. Mai) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1825.

Der livl. O.M. sendet dem H.M. eine Abschrift seines Briefes an den D.M., die von diesem behauptete Ungesetzmäßigkeit der dem H.M. von Land und Städten in Preußen abgelegten Huldigung betreffend. D. D. Riga, am Sonntag in der Fronleichnamswoche (den 31. Mai) 1450. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1826.

P. Nicolaus V. fordert den Rig. E.B. Sylvester auf, gemeinschaftlich mit dem Bischof von Lübeck und dem H.M. alle Mühe anzuwenden, um einen Frieden zwischen den Königen von Dänemark und Schweden zu vermitteln. D. D. Rom, Prid. Non. Jun. (den 4ten Jun.) Pont. a. IV. 1450. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift unter den losen liviänd. Papieren in dem D.O.Archiv zu Königsberg. Die livi. Geschichtschreiber wissen weder von dieser Urkunde, noch von deren lahalt etwas.

<sup>\*)</sup> wenn der Tag der Märtyrer Tiburlius, Valerianus und Maximus (1t. April) gemeint ist, oder den 12. Aug., wenn der Tag des römischen Märtyrers Tiburtius (1t. Aug.) zu verstehen ist.

# Nº 1827.\*

Der H.M. dankt dem O.M. in Livland, daß er dem D.M. die Einmischung in die Sache mit dem preußischen Bunde abgeschlagen, und giebt ihm Nachricht von dem Fortgange seiner Huldigung in Preußen. D. D. Sluchow, am Donnerstag nach Viti und Modesti (den 18. Jun.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1828,\*

Der H.M. bittet den O.M. in Livland, dem Matthias von Boningen wieder ein Ordens-Amt zu geben. D. D. Stum, am Tage Mariä Heimsuchung (den 2. Jul.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Matthias von Boningen war schon 1438 Comthur zu Goldingen; wahrscheinlich verlor er dies oder ein anderes Amt.

# Nº 1829.

P. Nicolaus V. theilt dem E.B. von Riga seinen Befehl an den Legaten Ludwig, Bischof von Silves (in Portugal), von dem nämlichen Tage datirt, mit, die gegenseitigen Beschwerden des H.M., der Bischöfe und des Ordens, so wie der Vasallen und Städte in Preußen zu untersuchen und nöthigenfalls zu unterdrücken. Dabei fordert er ihn auf, sich diesem Geschäft sogleich zu unterzichen, falls der Legat Ludwig durch Krankheit, Tod, oder andere Ursachen, daran verhindert werden sollte. D. D. Fabriani, IV. Non. Aug. (den 2. Aug.) Pont. a. IV. 1450. L.

Von dem Original auf Pergament, mit der an einer Hanfsehnur hangenden Bulle. Es befladet sich im geh. Archiv zu Königsberg im päpstlichen Bullenschranke, Schieblade XIII. No. 13., und ist sehr schön geschrieben. — Dieses ist diejenige Bulle, von welcher Kotzebue in a. Gesch. Preuss. IV. 300. handelt. Man sicht aus allen Umständen, das dieser päpstliche Befehl gans den Wünschen und dem Charakter des H.M. gemäß abgefafst war.

# Nº 1830.\*

P. Nicolaus V. befiehlt dem Dom-Capitel zu Dorpat, es möchte sich bei der jetzigen Vacanz des bischöflichen Stuhls aller Wahl und Ernennung eines neuen Bischofs von Dorpat enthalten. D. D. Faberan, IV. Non. Aug. (den 2. Aug.) 1450. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift auf einem Quartblatte, das unter den losen livl. Papieren im geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 1831.

Der Ober-Procurator (Jodocus von Hohenstein) berichtet dem H.M., was er wider den König von Schweden und die beiden Dom-Capitel von Reval und Dorpat, in Ansehung der Präsentation der dasigen Bischöfe bei dem Papst, ausgerichtet habe. D. D. Fabrian, den 29. Aug. 1450. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1832.

Des H.M. Ludwig von Erlichshausen Bestätigung des Comthurs von Reval, Joh. Osthoff von Mengden, zum O.M. über Livland. D. D. Marienburg, am Mittwoch nach Kreuzes-Erhöhung (den 16. Septbr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1833.

Der H.M. verlangt von der Landschaft von Harrien und Wierland und von den Städten Reval und Narwa die Huldigung für den, von ihm bestätigten, neuen Meister über Livland, Joh. Osthoff von Mengden. D. D. Marienburg, am Mittwoch nach Kreuzes-Erhöhung 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Das Schreiben führt daselbst, zur Bezeichnung des Inhalta, folgende Ueberschrift: "Also het der Herre Homeister den landen Harigen vnd Wyrland vnd Steten Reualt vnd Arawe von eyns Nuwen Geblitgers zu lieffland als Johann Orthoeff van Mengede wegen uffezunemen geschreben vnd die obenberrte land also an en zeweistet."

## Nº 1834.\*

Der H.M. bittet den O.M. in Livland, er möchte nicht zugeben, daß die rheinischen Ritter in Livland den andern nachgesetzt würden, sondern zu gleichen Aemtern und Würden befördert werden möchten. D. D. Marienburg, am Donuerstag nach Kreuzes-Erhöhung (den 17. Septbr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1835.

Nachrichten des Comthurs zu Ragnit an den H.M., von der Ankunft eines päpstlichen Legaten in Litthauen, von der Kriegssteuer des Königs über Litthauen und Reussen u. s. w. D. D. Labiau, am Mittwoch nach Mauritii (den 23 Senthr.) 1450. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Der hier erwähnte Legat wur rielleicht der nach Preußen gekommene Ludwig, Bischof von Silven (in Portagal), um den der H.M. den Papet zur Aufchbung des preußischen Bundes heimlich gebeten hatte.

#### Nº 1836.\*

Der H.M. meldet dem E.B. zu Riga die Ankunft eines päpstlichen Legaten, des Bischofs Ludwig Silvensis, um den Religionszustand zu untersuchen, und was derselbe mit den Bundeshäuptern in Elbing für Verhandlungen gehabt habe. D. D. Marienburg, am Donnerstag nach Thomä Apostoli (den 24. Decbr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Volgt's Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft in Preußen (Königsberg 1823. 8.), S. 238—242.

# Nº 1837.

Transsumt der Bestätigung der Statuten des H.M. Werner von Urselen, über das Amt eines H.M. und dessen Verhältnifs zu dem D.M. und dem Meister von Livland, durch das Concilium zu Basel. Die Urselschen Statuten sind datirt: Marienburg 1329, am Sonntag nach Kreuzes-Erhöhung (den 17. Septbr.), die Confirmation: Basel, den 28. Septbr. 1437; das Transsumt aber: Lausanne, den 29. Decbr. 1450. L.

Das Original dieses Transsumts auf einem sehr großen Pergamentbogen, mit dem an einer hansenen Schunt hangenden, in eine hölsernen Kapsel gedräckten Siegel in roth Wachs, besindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. I. No. 198.

# Nº 1838.\*

Der Orden zu Livland verweiset den König Karl (VIII.) von Schweden, wegen dessen Anspruch auf die Hagenschen Güter in Harrien und Wierland, welche der König von den Domherren zu Rypen gekauft zu haben vorgiebt, dem Orden aber angeerbet sind, an das Recht. Ohne Jahrzahl (um's Jahr 1450). D.

Von einer gleichseitigen Copie in der königl. Bibliothek zu Königsberg, im Fasc. III. No. 55.

# Nº 1839. \*\*

Ein Promemoria des livl. O.M. über die Gegenstände, die er an den H.M. berichten will, z. B. wegen 'Ablafs und Fasten-Speisen-Exemtion, wegen des Jus Patronatus über das Bisthum Reval, wegen der Schulden Sylvester's an den H.M. etc. Ohne Jahrzahl (um's Jahr 1450). D.

Von einem gleichzeitigen Zettel auf der königl. Bibliothek zu Königsberg, Fasc. III. No. 55.

#### Nº 1839, b. \*

Der Ordens-Bruder Hermann von Ghimpte stellt dem livl. O.M. seinen erlittenen Schaden vor, der ihn in Schulden gestürzt habe, und bittet daher um Beibehaltung bei seinem Amte. Ohne Ort u. Jahr. D.

Das Original dieses Handschreibens, das die Mitte des 15ten Jahrhunderts verräth, und wascheinlich in Preußen geschrieben ist, liegt unter den losen litt. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Von dem Siegel in brunn Wachs ist nichts mehr zu erkennen.

#### Nº 1840.

Des H.M. Ludwig von Erlichshausen Vollmacht für zwei Ordens-Brüder zur Visitation des Ordens in Livland. D. D. Marienburg, am Dienstag nach der Bekehrung Pauli (den 26. Jan.) 1451. D. Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1841.

Der Bischof Johannes von Kurland wünscht dem O.M. Johann Mengden, anders genannt Osthof, zu Antretung seiner Regierung Glück, und bittet um eine Tagfahrt, auf der er die Ansprüche seiner Kirche an den Orden ausführen könne. D. D. Pilten, am Donnerstag nach Pauli Bekehrung (den 28. Jan.) 1451. D.

Dieser Brief besindet sich in der im Ibten Jahrhundert gemachten Sammlung lit-, elst-, kurländischer und Seslesher Urkanden in Folle, die in dem geh. Archiv zu Königsberg liegt, und aus welcher schon oben bei den Jahren 1263 und 1271 Urkanden vorkommen.

<sup>\*)</sup> Es hat sich nämlich unter den Königsberger (losen) Papieren ein Manuscript von 4 Begen gefunden, mit dem Titel: "Kurthafdische Urkausden aus einde im Isten Jahrhundert gemachten Sammlang litz, chat-, kurtindischer und diescher Urkunden, die, in einen statzen Follanten sommengebanden, sich in dem geh. Archiv zu Königderg befinden, ohne in dessen Register eingetragen zu sepz." Daris heifet zu: "Die erste von diesen Urkunden, eine Confirmation des P. Innocens IV., erfolgt hier nicht, weil sie bereits in Dog [e12] Cod. digl., Tom.V. No. XXIV. pag. 17. abgederakt ist. Die zweite Urkunden ist die bekannte von dem zweifelhaften II.M. Wilhelm von Urenbach. d. 6. Vroseitg 1223, die sich in Nettelbind 41º Kane. err. Carl., i. Bis. befindet. Das daris S. 160 ausgelausen Wort heifet cronice. (Vergl. anch No. 832 dieses Indicis, Th. I. S. 122.) Die übrigen sind noch unbekannt, dat II. Bland.

# Nº 1842.

E.B. Sylvester räth dem H.M., den päpstlichen Legaten nicht vor beendeter Sache von sich zu lassen, und versichert ihn seines Beistandes in allen Dingen. D.D. Ronneburg, am Sonnabend vor Lichtmesse (den 30. Jan.) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Der in Rede stehende Legst ist der B. Ludwig von Sitres, weichen sich der H.M. von Erlichshansen heimlich ausgebeten hatte, um den preußischen Bud aufzuheben.— Auf diesen Brief hat Baczko in seiner preußischen Geschichte, Ill. 244. angespielt, so wie auf einen andern, datirt Ronneburg, am Sonanbaud anch hell. 3 Könige 1451, der fast ganz dasselbe enthält.

# Nº 1843.

Johann von Mengede, anders Osthoff genannt, berichtet dem H.M., daß die Dorpater den Bruder des Königs von Dänemark, Mauritius, Grafen zu Oldenburg, zum Bischof haben wollen, und giebt die Gründe an, mit welchen dieß durch den Ober-Procurator bei dem Papst hintertrieben werden könnte. D. D. Ruyen, am Abend vor Mariä Reinigung (den 1. Febr.) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1844.\*

Der H.M. bittet den E.B. von Riga, mit ihm und dem Bischof von Lübeck die von dem Papst befohlene Vermittelung zwischen dem Könige Christiern von Dänemark und dem Könige Karl von Schweden persönlich zu übernehmen etc. D.D. Marienburg, am Mittwoch nach Appolloniä (den 10. Febr.) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1845.

Der H.M. meldet dem livl. Meister, er habe ihm die päpstliche Reservation des Bisthums Dorpat für den Orden durch den Dr. Leonh. Rothhose bereits zugeschickt, und werde das Patronatsrecht des Ordens auf das Bisthum Reval in Rom zu behaupten suchen. D. D. Preußisch-Holland, am Freitag nach Valentini (den 19. Febr.) 1451. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die hier erwähnte päpstliche Reservation befindet sich schon unter No. 1830.

# Nº 1846.

E.B. Sylvester frägt bei dem H.M. an: ob selbiger den künftig von ihm und dem livl. Meister zum Bischof von Dorpat Vorzuschlagenden annehmen werde? und schlägt einige preußische Ge-

her die blier erfolgen." Kämlich: 1.) Des 18-10. O.M. Andreas Bestätigung des Vertragen, welches der Leatsche Bischoft Heinrich zwirchen dem Ordes und dem B. Heinrich von Kurtand, in Absicht der Sechliffen an der kurischen Köste, der Fostung Jesseburg ste., getroffen hatte. D. D. Rige, 1263. L. (a. No. 1804, Th. I. S. 65); 2.) des 18-14. Hall Vereinigung mit B. Emmad von Kurtand, in Bestelf einiger Lahnsleate und gewiener Grünzen. D. D. Wooden, 1271. L. (a. N. 2071, Th. I. S. 62); 3.) der ili-li O.M. Gottfried tritt dem B. Burchard von Kurland die im General-Capitel zu Frankfart ihm zugestandense kleisen luseln, auchen der dem Bischer Seche vertragsmäßig gehörende, im Bache Lyzu belegenen Hauptimel Parcunecalve, ab. D. D. Memelburg, 1960. L. (Kommt früher in diesem Index nicht vor); 4.) die obige Urknund (No. 1841.).

bietiger vor, die zur Einigung mit dem Rig. Erzstift nach Riga zu schicken wären. D. D. Sefswegen, am Freitag nach Matthiä (den 26. Febr.) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1847.

P. Nicolaus V. Bestätigung des Vergleichs zwischen dem Rig. E.B. Sylvester, seinem Capitel und dem Orden in Preußen und Livland, gewöhnlich der Wolmarische Brief oder die Bulla habitus genannt, d. d. Woldemar, am Dienstag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Jul.) 1451. Gegeben zu Rom, IV. Non. Mart. (den 4. März) Pont. a.V. 1451. (oder vielmehr 1452.). L.

Das Original auf Pergament, mit der an einer roth- und gelbseidenen Schnur hangenden Bulle, befindet sich auf dem geh. Archiv au Königsberg, unter der Spec. III. No. 140. Es ist daselbst die größte Membrane, denn ihr Format ist größer, als Imperial-Folio. Der Müssezahn hat an vier Stellen große Lakunen gemacht, Jedoch die päpatliche Bestätigung selbst 
verschont. "Da der hier in einer Isteinischen Uebersetung aufgenommene, oben benannte 
Vergleich nach seinem deutschen Original unter No. 1980. vorkommt, so ist er in der Abschrift 
weggelassen worden. Uebrigens hat diese Urkunde, außer den unten suf dem PergamentUmschlage vorkommenden, und in der Abschrift nachgebildeten Außehriften, soch einige andere; a. B. gans oben rechter Hand: "Collationats eum sumpto Registro Bullarum per me 
S. Annie et concordat." Anf der Rückseite stehen unten zur Rechten verkehrt die drei Namen: "Jo Rode Jo de Millinis S. Annie," in der Mitte aber der Bulle sieht man ein R in der Lingenausgehaung von einem Fuße mit einer Namens-lanchrift.

## Nº 1848.

Der livl. Meister äußert gegen den H.M., er wolle, mit Zuziehung des E.B., das Bisthum Dorpat besetzen, der H.M. möge ihm dazu räthlich und am röm. Hofe behülflich seyn. D. D. Riga, am Donnerstag vor Fastnacht (den 4. März) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Der Canzler des H.M. hat auf der Rückselte des Briefes die Bemerkung gemacht: "Darpt heymelich Es qwam ken Wonsdorff am Sonnobende vor Innocavit im 1j Jare Responsum fult feria quinta sequenti a Barthen per interclusam codulam."

# Nº 1849.

B. Bartholomäus von Dorpat bittet den H.M., die Reise des Nicolaus Paltz, Herolds des Herzogs von Burgund, zu dessen Herrn auf alle Art zu befördern. D. D. Dorpat, am Donnerstag vor Fastelabend (den 4. März) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg. — Obgleich dieser Brief nur ein sehr geringen historischen Interesse hat, so hat er doch nicht weggelassen werden mögen, we gen des wohlerhaltenen, auf Papler übergedrückten Siegels, welches den Obertheil einen Bären

<sup>9)</sup> Man könnte diese Bulle, die dech alle Zeichen der Archibeit bat, zu verweren geweigt seyn, weil sie früher, als der daneh sie bestätigte Vergleich geschiesen worden, datirt int; aber so ist hier ein Fehler der päpstlichen Cansellei vorgefallen; dess der 4. März des Sten Jahren des P. Nicolaus V., der den 6. März 1447 zur päpstlichen Wärde gelangte, fällt in\* 3. 1452, welches also das richtige Datam dieser Bulls, ist. Br. — Baggen behaupte I. P. Hen nig 18 Man habe nicht häuseinhenden Grand, der einen Schreibfehler der päpstlichen Cansellei anuuchnuen. P. Nicolaus V. fing, nach Art der Florentiner, das Jahr vom 25. März, der Orden aber vom 1. Jan. au (wenigstess sehen damals, wie der Kallender vor dem Statistenbuch vom 3. 1442 bereiset.) Mas dürfe sich also nicht wundern, wenn man von diesem Papst einige Ballen vom 3. 1446 findet, objeleich er, auch unserm Styl, am 18. März 1447 gehrött vorden. Urbrigen sählt er die Pontlicats-Jahr von einer Krisuug.

mit empurgehobenen Tatzen darstellt, und die Umschrift führt: "SINGNETUM BARTOLO-MARI LADIGREVE." Fist sollte man glauben, letzterer Name sei der Geschiechts-Name des Bischofs gewesen. In den gelehrten Beiträgen zu den Rig. Anzeigen 1765, S. 144, wird aber behauptet, er habe Barth. Sahmer gebeligen.

# Nº 1850

Otto von Dolen, Herr zu Randen, Rath und Kämmerling des Herzogs von Burgund, bittet den H.M., den (Nicolaus) Pals, Herold des Herzogs, auf seiner Heimreise von Livland auf alle Art zu unterstützen. D. D. Dorpat, am Sonntag vor Fastenabend (den 7. März) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Von dem ohne Decke aufgedrückt geweeseen greisen rusden Siegel in gelb Wachs alsot soch einige Ueberbielbed. Die Addresse, welche gaus besonders sierlich geschrieben ist, ist folgende: "Deme Hochmechtigen Fursten van Hern Hers Lodewich vom Erlinkahusen Hogemeister des duytschess ordeus mynem guedigen leuen Hera etc." — Dieser Otto von Doien oder Dales, dessen Erbgut Randen im Dorpatischen Kreise liegt, war vermuthlich ein Nachkomme, vielleicht gar ein Sohn des im J. 1415 bei Braunsberg in Preußen ermordeten Johans von Dalen, von dem mehrere Briefe in diesem Cod. diph. handeln. Dafs ein Dorpatischen Stiffer-Lehnsman damale\*sngleich Rath und Kammerherr eines Hersogs von Burgund seyn konnte, ist merkwürdig. Der von ihm, so wie von dem Dorpatischen B. Bartholomins empfohlene, burgundische Herold Pals gehört vielleicht zur üit-I Familie von Pahlen, oder zur preußischen Familie von Poientz.

# Nº 1851.

Des H.M. Ludwig von Erlichshausen Vollmacht für den obersten Marschall Kilian von Exdorf und den Comthur zu Balga, Eberhard von Wesentau, zur Unterhandlung mit dem Dom-Capitel zu Riga, betreffend die Wiederannahme des Habits und der Regel des D.O. von demselben. D. D. Königsberg, am Montag vor Fastnacht (den 8. März) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1852.\*

Der oberste Gebietiger zu Livland schickt dem H.M. ein Schreiben an den Ordens-Procurator in Rom, worin demselben die Instruction ertheilt wird, wie er der Klage des Domherrn Gerhard Scheere zu Reval begegnen soll, und bittet ihn zugleich um die Beförderung dieser Instruction nach Rom. D.D. Riga, am Montag zu Fastnacht (den 15. März) 1451. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1853.

Der livl. Meister bittet den H.M. um die Haupt-Privilegien auf die Rig. Kirche, und die Zusendung dreier Gebietiger zu dem mit der Rig. Kirche auf Jubilate zu haltenden Tage; endlich um Aufschlufs über die Erstattungsart des von Holländern einigen Rigischen im J. 1439 zugefügten Seehandlungs-Schadens. D. D. Riga, am Freitag nach Invocavit (den 19. März) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, mit einer Beilage, welche den Seeschaden der Rigiachen specificirt, und zur Handels- und Cultur-Geschichte jener Zeit kein unwichtiger Beitrag ist.

#### Nº 1854.

Der livl. Meister wiederholt seine Bitte an den H.M., seiner Wahl eines kinftigen Bischofs von Dorpat aus dem Orden im Voraus seine Zustimmung zu geben. D. D. Riga, am Donnerstag vor dem Somtage Palmarum (den 15. April) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg.

# Nº 1855.

Der livländ Meister zeigt dem H.M. die Abreise des Rig. Stadtschreibers nach Preußen an, um dort, unter dem Vorwande, die Sache wegen der englischen Schadenvergütung zu betreiben, vielleicht eine Vereinigung der livl. Städte mit dem preußischen Bunde einzuleiten. D. D. Rign, am Sonnabend vor Palmarum (den 17. April) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1856.

Des Rig. E.B. Rath, was der H.M. gegen den preußsischen Bund zu unternehmen habe; anbei ein Schreiben und die Berechnung des Ober-Procurators (d. d. Rom, den 31.0ct. 1450, und 20. Decbr. 1450. L.) von dessen bestimmten und geheimen Ausgaben in Rom für des E.B. Bestätigung. D. D. Kokenhusen, am Dienstag zu Ostern (den 27. April) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, bei dem sich die folgende Nr. als Beilage befindet.

# Nº 1857.

Ausschreiben des Rig. E.B. an die preußischen Bischöfe, wegen der Tage, an welchen das nächste Fronleichnams- und das Johannis-Fest gefeiert werden solle. D. D. Kokenhusen, den 27. April 1451. L.

Von einer dem H.M. in dem unter der vorhergehenden Nr. mitgetheilten Briefe übernandten Abschrift, die im geh. Archiv-Gewülbe un Königsberg befindlich ist. Die Addresse heifst: "Renerendie in Christo patribus et dominis Johanni Culmensis Caspar Pomezaniensis, Francisco Warmiensis et Nicolao Sambiensis oecicsiarum episcopis etc."

# Nº 1858.

E.B. Sylvester schlägt, gleich dem livl. Meister, die vom Papet veranlaste Aufforderung des H.M.: die Vereinigung der Könige von Dänemark und Schweden zu Kalmar persönlich vermitteln zu helfen, ab. D. D. Kokenhusen, am Donnerstag in Ostern (den 29. April) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1859.

Der livl. Meister legt dem H.M. die Gründe vor, warum es für den Orden in Livland nicht räthlich sei, sich in die Einigungsvermittelung der Könige von Dänemark und Schweden unaufgefordert zu mischen. D. D. Riga, am Sonnabend zu Ostern (den I. Mai) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. II. Band.

#### Nº 1860.

Der H.M. requirirt den E.B. zu Riga, Sylvester, sein Dom-Capitel dahn zu stimmen, daß es die Regel und den Habit des D.O. gutwillig annehme, und seinen desfallsigen Gesandten darin gebührende Folge leiste. D.D. Elbing, am Donnerstag nach Misericord. Domini (den 13. Mai) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv su Königsberg.

# Nº 1861.

Vollmacht des H.M. Ludwig von Erlichshausen für den obersten Marschall und den Comthur zu Balga, das Dom-Capitel zu Riga zur Wiederannehmung des D.O. in seinem Namen zu requiriren. D. D. Elbing, am Donnerstag nach Misericord. Domini 1451. D. Aus dem Registratien No. IX. auf dem geh. Arthiv zu Keigeberg.

# Nº 1862.\*

Der H.M. benachrichtigt den O.M. in Livland, wann die Absendung seiner Gesandten an das Dom-Capitel zu Riga geschehen werde, und verlangt, daß sie mit ihren 70 Pferden unterweges gut aufgenommen werden. D. D. Elbing, am Freitag vor Jubilate (den 14. Mai) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1863.

Des päpstlichen Commissars Dr. Johann Plastewig, ermländischen Decans, an den röm. König, den König von Polen und andere weltliche und geistliche Fürsten und Behörden ergangene Requisition, ihm bei der Vollstreckung des Bannes und Interdicts gegen das Rig. Dom-Capitel behülflich zu seyn, falls dasselbe sich noch ferner weigern sollte, dem Befehl des Papstes Rugenius V., d. d. Rom, VIII. Kal. Mart. (den 22. Febr.) 1431. (s. No. 1295.), gemäß, den Habit des Augustiner-Ordens abzulegen, und dagegen den des D.O. anzunehmen. D. D. Heilsberg, den 2. Jun. 1451. L.

Von dem sehr schön und fein geschriebenen Original auf einem sehr grofeen Pergamentbegen, mit dem an einer gehüppellen grün, roht- und schwarsseidenen Schaur haugenden Siegel in roth Wachs. Es befindet sich auf dem geh. Archi- uns dieburge, unter der Bpec. I. No. 906. Für die lit-l. Geschichte ist dieses Doeument, das Kotzebue nicht gekannt zu heben scheint, von grofeer Wichtigkeit; denn theils wur die darin enthaltene Bulle von 1431, bein sich der Umstand unbekannt, dass das Rig. Dom-Capitel sich zur Annahme den Do. Habits auf diese Art zwingen lassen. Vieler andern darin enthaltenen, binher unbekannten Notiken zu geschweigen. Uebrigens giebt auch die Persön, durch welche das Massdat and Rig. Dom-Capitel erging, dem preußischen Historiker viel Veranisaung zu näheren Untersachungen. — Diese Urkunde füllt sonst nech dadurch auf: 1.) dass darin Eugenlus paşarquinten, sieht quartus sieht; denn Eugen IV. regierte damis. Ein erheblicher und sehr merkwürdiger Schreibfehler! 2.) Dass, nach der Anzeige in Bower's Geschichte der Päpste, F. Eugen IV. den 22, Febr. 1431 noch nicht erwisht war. Bower und die übrigen Schriftsteller irren alze. 9)

<sup>\*)</sup> Uebrigens ist diese feierliche, ersthafte und drohende Acto von dem ermländischen Dechant erdichtet, und aus Rig. Dom-Capitel in Schrecken zu ignes, und es desto cher dahin zu briegen, daße es den Habit des D.O. annähmer dies beweist das unter No. 1865. mitgehellte Schribten der H.M., werin

# Nº 1864.\*

Der H.M. empfiehlt dem Könige Karl von Schweden und dem O.M. in Livland den Georg vom Berge bei dessen Reise nach Livland und Schweden. D. D. Stum, am Sonnabend nach Himmelfahrt (den 5. Jun.) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 1865.\*

Der H.M. schreibt dem in Riga sich befindenden obersten Marschall, er möchte die mitgehende Bulle des Papstes Eugen IV. (No. 1863.) nur zur Schreckung und Drohung des Dom-Capitels gebrauchen, sie aber keinesweges ihm überliefern, noch eine Abschrift davon geben. D. D. Stum, am Montag nach Himmelfahrt (den 7. Jun.) 1451. D.

Vom Original, das in der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt.

# Nº 1866.

Bulle des P. Nicolaus V. an den H.M., kraft welcher er die früher (s. No. 1830.) sich vorbehaltene Wahl eines künftigen Bischofs von Dorpat wieder dem dasigen Dom-Capitel überläßt, und den H.M. verpflichtet, dagegen nichts zu unternehmen. D. D. Rom, XVI. Kal. Jul. (den 16. Jun.) Pont. a.V. 1451. L.

Vom Original auf Pergament, das sich unter einer Menge vermoderter Pergament-Urkunden auf dem geh. Archir su Königsberg vorfand, und in die Spec. des Dr. Hennig No. 420.
aufgenommen wurde. Der Moder hatte sowohl die Schrift stark augegriffen, als die beluilte weggefressen. Außerdem atcht auch eine Copie dieser Bulle hinter dem AufhebungsDecret derselben, das vier Wochen nachber erfolgte (s. No. 1871.); allein ihr fehlt dort das
Pattom.

# Nº 1867.

Urtheil des wierländischen Richters und seiner zwei Beisitzer in einer Erbschaftssache und Appellation des Hans von Rosen von diesem Urtheil an den H.M. D. D. des nächsten Dienstages vor dem heil. Leichnams-Tage (den 22. Jun.) 1451. D.

Hans von Rosen meldete sich im Namen seiner Mutter zu der Nachlassenschaft des Heinrich Meckes; well dieselbe aber nicht in Harrien oder Wierland anzänig war, so wurde er, der nahen Verwandischaft unerachtet, abgewiesen, weswegen er an den H.M. appellirte. — Die Urkunde auf Papier befand sich in der Urkunden-Sammlung Kotzebuck.

# Nº 1868.

Des Comthurs zu Ragnit Nachrichten an den H.M. aus Litthauen, über den Herzog Michael, über Iwan Czartoryski, und über die neuliche Gränzziehung zwischen Polnisch- und Preußisch-Litthauen. D. Labiau, am Tage Petri und Pauli (den 29. Jun.) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

dieser gesteht, dafs es ihm viel Mühe gekortet habe, den Dechant so welt zu bringen, daße er diesen, in seiser (der H.M.) Cansellei über die schon getötetes Bulle Engent's geschniedeten Procelo versiegelt hätet; und derstehe habe en icht über gethen, als anchdem er ihm versprochen habe, selchen Procefo sicht zu erequiren, noch öffentlich bekannt zu nuchen, auch Niemandens eine Abschrift davon zu geben, nochen habet, selch gestel damit er derhen. Der H.M. zith daher dem Ordenmar-schalt, an den der Brief gerichtet ist, und der zich damals in Riga behad, ihn wohl zu verwahren, und mer dem Capitel vorzunrigen, aber keine Abschrift davon zu gutatten, weil sonst der Orden davens Schingt dans Schande haben wirde.

Br.

# Nº 1869.

Vergleich des Rig. E.B. Sylvester und seines Capitels mit dem H.M. Ludwig von Erlichshausen und dem livländ. O.M. Johann von Mengede, genannt Osthoff, gewöhnlich der Wolmarsche Brief, oder die Bulla habitus genannt. D. D. Woldemar, am Dienstag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Jul.) 1451. D.

Das Original-Exemplar von diesem Vergleich, welches für den H.M. angefertigt worden, und woron die Abschrift genommen ist, befindet sich im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. Il. No. 54. Es ist ein Pergamentbegeu von dem grösten Format, in ein insglichtes Viereck geschnitten. Die Schrift ist sehr klein, aber deutlich zu lesen. Es hangen duran 17 wohlerhaltene Siegel\*).— Nach dem im Big. Stadtarchiv liegenden Originale finjet man diese Urkunde abgedrackt in Hupe 19. a. nord. Misc. Ill. IV. 564-577.

<sup>\*)</sup> Ihre Beschreibang ist folgende (auch den der Abschrift beigefügten, aubern Abbildungen): 1.) Das Hauptniegel des Ordens, im Text die Convents-Balle genaant, ein Zolldicker Cylinder von gelbem Wachs, auf beiden Seiten mit besondern Stempela verseben, an einer sehwarz- und weifeseidenen Schnar: a) die Jungfrau Maria mit einem Scepter oder einem Littenstengel in der Rechten, und dem Jesus kinde, das in der Linken eine Kugel zu halten scheint, auf dem linken Arme. S' HOSPITHLIS. SHNCTE. MHRIE + b) eine Fnfewaschung. DOMVS. TEVTONICORVM. 1HR. LM + 2) Das große Siegel des Rig. E.B. la roth Wachs in gelber Kapsel, an einer rothseidenen Schnur; ein mit der Rechten segnender Bischof, mit dem Patriarchen-Stabe in der Linken, in einem sehr knostvoll ausgeurbeiteten Tabernakel, mit mehreren Abthellangen, worla zu jeder Seite ein, wie es schelnt, knieender Engel, und über ihm die Ceronatio Marine zu sehen ist. Im Fn feende sind zwei Schilde angebracht, wovon das rechte Patriarchen-Kreus und Bischof Stab, in's Andreas-Kreus gestellt, das finke, zur Halfte getheilte aber, drei sechsspitzige Sterne, 2 und 1 gestellt, zeigt. SIGILLVM. SIL-VESTRI, DEL. GRACIA, SANCTE, RIGENSIS, ECCE, ARCHIE(pisco)PI, ORD(in)IS, TH(cotoni)-COR(nm) .- 3.) Das Siegel des H.M. in schwarz Wachs, un einer schwarz- und weifseidenen Schour: Maria mit dem Jesuskinde anf dem linken Arme und einer Lilie in der rechten Hand, auf einem Throne eitzend. S: M(a)G(ist)RI: GENERAL(is): HOSPITAL(is): S': MARIE: THEVT(onicorum): IER(000)LOM(I)TAN(ac) +. Das Rückslegel in roth Wache seigt in einem Schilde ein gerudes Kreus. belegt mit einem Mittelschilde, worin ein Adler mit unsgebreiteten Flügeln. S. M(n)G(ist)RI. G(ene)-RALIS. DOMVS. THEOTONICORVM + .- 4.) Das des livi. O.M., in roth Wachs, an einer grunseidenen Schnur: die Flucht nach Aegypten. Im Fassende zwei Schilde, von denen das eine mit einem geraden Krenze, das andere mit zwei horizontalen Balken belegt ist, SIGILLVM, MAGISTRI, LI-VONIE. - 5.) Das große Siegel des Rig. Dom-Capitels in gran Wachs, an einer rothseidenen Schnur: die Krönung der Jungfran Marin; darunter drei menschliche Gestalten, ans drei Kircheingungen ber vorschreitend, die mittelete mit einem Heiligenscheln um's Haupt, ein Kind auf dem linken Arm haltend, zur rechten Hand eine ebenfalls mit dem Heiligenschein umstrahlte, in der Linken einen Kelch haltend; nur linken Hand ein mit der Rechten segnender Bischof mit dem Krummstabe Im linken Arme. SIGILLYM. CAPITYLI. S(an)C(ta)E. RIGENSIS. ECCLESIE. - 6.) Das Siegel des Großcomthurs (Ulrich von Isenhaven) in gran Wache: die Coronatio Marine +. S: PRECEPTORIS: DOMVS: THEV-TONICORVM. - 7.) Das des obersten Marschalls (Kilian von Exdorff) in roth Wache: ein links gekehrter geharnischter Renter mit einem Schilde am rechten Arme, worauf ein Kreuz un sehen ist. S. SVP(re)MI. MARSCALCI. ORD(in)IS. THEVTONIC(orum). - 8.) Das des obersten Spittlers (Heinrich Reufs von Plauen) la gelb Wachs: eine Fusswaschung. S: HOSPITALARII: DOMVS: THEV-TONICORVM. - 9.) Das des Obertrapiers (Heinrich Saler von Richtenberg) in gelb Wachs: eln Mann in langem Gewande, der ein Kleid in den Hünden trägt. SIGILLVM, TRAP(e)C(a)RII, DOMVR. THEYTONICORYM + No. 6-9, an weife- und schwarzseidenen Schnüren, - 10.) Das des livl. Landmarschalls (Goddert v. Piettenberg) in gran Wachs: ein rechts gekehrter geharnischter Reuter mit ein gelegter Lanze und einem Schilde, das ein Kreus zeigt, am linken Arme. S. LANTMARSCHALCI LIVONIE. - 11.) Das des Comthars von Fellin (Peter Wesseler) in gelb Wachs: eine Krönung der Maria, wie es scheint (beide Figuren haben Kronen und Heiligenscheine auf den Köpfen). SIGILLYM COMMENDATORIS DE FELIN. - 12.) Das des Comthure von Reval (Ernet von Mengede, anders genannt Osthoff) in grun (schwars) Wuche: die Anferstehung Christi aus dem Grabe. S': COMMENDA-TORIS: REVALIE +. - 18.) Das des Vogte von Jerwen (Bernd von der Helde): ein aufrecht stehender Zweig mit langen Blättern. SIGELVM ADVOCATI IERVEN. No. 10-18. an grünseidenen Schnören. - 14-17.) Die Siegel der vier Ritter des Stifts Hign: Jürgen Ixknl, Hans von Rosen, Engilbert von Tinenhusen, Carl von Vitinkhove, ihre Geschlechts-Wapen darstellend, in grün Wachs, No. 14., 16., 17. un rothseidenen Schnüren, 'No. 15. (das Rosensche) aber an einer violettseidenen Schnur.

#### Nº 1870.

Der O.M. Johann von Mengden benachrichtigt den H.M. von dem Vertrage zu Wolmar, empfiehlt ihm seinen nach Rom bestimmten Delegirten, und bittet um Beförderung eines Briefes an den D.M. D. D. Wenden, am Sonnabend vor Margarethä (den 10. Julius) 1451. D.

Das Original auf Papier liegt unter den losen Papieren im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1871.

P. Nicolaus V. setzt die früher (s. No. 1866.) von ihm aufgehobene Verfügung, nach welcher er die Wahl und Ernennung eines künftigen Bischofs von Dorpat dem dasigen Capitel nimmt und sich selbst vorbehält, wieder in ihre alte Kraft ein. D. D. Rom, III. Id. Jul. (den 13. Jul.) 1451. — Nebst Copieen von den päpstlichen Breven, in welchen er diese Verfügung aufhebt. L.

Diese Urkunden, von denen die litt. Geschichtschreiber nichts zu wissen acheinen, befinden sich in dem Copiario liv-, chst- und kurländ. Urkunden im geh. Archiv zu Königsberg. Die Urberschrift lautet daselbat: "Bulla renalidacionis reservacionis allas de ceclesia Tarbatenal a domine nostro concesse et facte ac cassacionis reservacionis per aduersarios obtente, que tenestur secretie susque ad vezecionem ecclesic."

# Nº 1872.\*

Der O.M. zu Livland bittet den H.M., den Ordens-Procurator zu Rom zu instruiren, daß die zwischen dem Orden und dem Rig-Erzbisthum in Wolmar geschehene Vereinigung so schnell, als möglich, die päpstliche Bestätigung erhalte. D. D. Trikaten, am Tage der Apostel-Theilung (den 15. Jul.) 1451. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

# Nº 1873.

P. Nicolaus V. macht dem H.M. Ludwig von Erlichshausen bekannt, daß er die Kirche zu Dorpat unter seinen besondern Schutz genommen habe. D. D. Rom, den 21. Aug. 1451. L.

Das Original auf Pergament, mit der an einer hanfenen Schaur hangenden Balle, befindet sich auf dem geh. Archiv su Königsberg, unter der Spec. I. No. 872. Die Schanr ist dergestatt durchgezogen gewesen, dafs die Urhunde dadurch das Brief-Formst erhalten hat, und demasch aufgeschnitten worden ist. Auf der Kehrseite atcht die Addresse: "Dilecto filie fratti Ludosico de Erlichsbausen ordinis santet Marie Jernitian Magistre generali,"

# Nº 1874.\*

Der H.M. räth dem livl. O.M., wegen der Dorpatischen Angelegenheit, den Dr. Leonard sogleich nach Rom zu schicken, und ihn dabei mit hinreichendem Gelde zu verschen. D. D. Elbing, am Mittwoch nach Matthäi (den 22. Septbr.) 1451. D.

Aus einem besondern Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv au Königsberg.

#### Nº 1875.\*

Der H.M. besiehlt dem O.M. in Livland, dass er sich seine Speisen und Getränke durch seine Diener und Beamtete bei jeder II. Basé.

Gelegenheit credenzien lasse. D. D. Elbing, am Mittwoch nach Matthäi Apostoli 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1876.\*

Der H.M. überläßst dem livländ. O.M., ob er, statt des Dr. Leonardi, den Dr. Heinrich Nettelhorst und seinen Secretair Paul nach Rom senden wolle, um die Dorpatische Angelegenheit zu vollführen. D.D.Stum, am Donnerstag vor Lucä Evangelistä (den 14. Oct.) 1451. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1877.\*

Der O.M. von Livland bittet den obersten Marschall Kilian von Exdorf, sein Secretair Paul möge bei seiner Gesandtschaftsreise an den H.M. von und nach Memel befördert werden. D. D. Riga, am Freitag vor Galli (den 15. Oct.) 1451. D.

Vom Original, das in der königl. Bibliothek zu Königsberg unter deren livl. Papieren liegt.

#### Nº 1878.\*

Der oberste Gebietiger von Livland benachrichtigt den H.M., daß die Klage des Bischofs von Dorpat, wider den Orden am römischen Hofe, in dessen Gegenwart auf dem nächsten Landtage werde untersucht werden, um sich gegen dieselbe gehörig zu vertheidigen. D. D. Riga, am Mittwoch nach Aller Heiligen-Tag (den 2. November) 1451. D.

Das Origins! dieses Handschreibens befindet sich unter den losen liv!. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1879.

Der Ober-Procurator Jod. Hohenstein benachrichtigt den H.M., was in Rom wegen einer Vicarie zu Reval vorgefallen, welche das dasige Dom-Capitel dem Domherrn M. Gerhard Schere verliehen, wozu aber Woldemar Wrangel das Lehnrecht sich anmaafst; ferner, dafs die päpstliche Cancellei keine Transsumte annehmen wolle. D. D. Rom, den 21. Novbr. 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1880.\*

Schreiben des H.M. an den O.M. von Livland, über verschiedene Handels-Angelegenheiten mit England, Dänemark, Schweden und der Stadt Lübeck. D. D. Marienburg, am Tage Andreä (den 30, Nov.) 1451. D.

Von einer gleichseitigen Copie im Fasc. I. P. II. in der königt. Bibliothek au Königsberg.

#### Nº 1881.

Des H.M. Auftrag an den Procurator und an den Land-Comthur von Oestreich, zu verhindern, dass die deutschen Fürsten, welche zur Kaiserkrönung nach Rom gezogen sind, und eine Steuer von ihrer eingesessenen Geistlichkeit bewirken wollen, diese nicht vom Orden erhalten, weil derselbe in Livland von den Pleskauern und in Preußen vom Bunde bedrohet werde. D. D. Stum, am Tage Luciä (den 13. Deebr.) 1451. D.

Von dem Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1882,\*

Der H.M. giebt dem O.M. in Livland Nachricht von den Verunglimpfungen des Ordens durch die Dorpatischen Domherren in Rom, und von ihrer Absicht, das Dorpatische Bisthum unter Schweden zu bringen, und ertheilt seinen Rath dagegen. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (vom J. 1451). D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 1883.\*

Der H.M. Ludwig von Erlichshausen ladet den livl. O.M. zum großen Capitel nach Preußen ein, um daselbst wegen Umänderung der Statuten Werners v. Urseln das Nöthige vorzunehmen. D. D. Marienburg, am Dinstag nach der Beschneidung (den S. Jan.) 1452. D.

Aus dem Convoint Brief-Concepte an den livl. O.M. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1884.\*

Der H.M. giebt dem livl. O.M. in einer geheimen Schrift seinen Rath, was in der Sache mit dem Domherrn Joh. Stocker vorzunehmen ist. Ohne Jahrzahl und Ort. (D. D. Marienburg, am Dinstag vor Epiphanias [den 5. Jan.] 1452 '). D.

Aus dem Convoint Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv su Königsberg.

# Nº 1885.\*

Der O.M. von Livland meldet dem H.M., daß alle Prälaten, Lande und Städte, die Entschuldigungsbriefe wider die Verunglimpfung des Ordens am röm. Hofe untersiegelt haben, ausgenommen der Bischof von Oesel. D. D. Riga, am Aschtage (den 24. Februar) 1452. D.

Vom Original in der königt. Bibliothek zu Königsberg.

#### Nº 1886.\*

Recefs über die Verhandlung der Hansestädte zu Lübeck, gehalten im Anfange der Fasten 1452. D.

Von einer gleichzeitigen glaubhaften Copie, die in dem Convolut Fasc. l. P. II. unter Litt. K. in der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt.

# Nº 1887.

Des Ober-Procurators Bericht an den H.M., wie er das Geld zu den Geschenken an den Papst und andere zusammen gebracht, um die Ausfertigung der abschriftlich beigelegten, päpstlichen Be-

<sup>\*)</sup> Diese Datums-Angabe ocheint von Dr. Hennig nus einer nuf der Rückeeite des Papiers stehenden, historischen Nofix entnommen zu seyn, welche beginnt: "Am abende spiphanie Im III for wurden gesandt ken Hiffund eyn Transampt" etc.

stätigung der Bulla habitus noch vor der Ankunft des röm. Königs in Rom und die Zuneigung des Papstes zum Orden wieder zu bewirken. D. D. Rom. am Mittwoch zu Ostern (den 13. April) 1452. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewähe zu Königsberg.— Dieser Brief ist ein redender Zeuge, dafs damals am röm. Hofe für Geld und Gold alles fell war, aber auch, dafs der Credit des Ordens, dessen Goldqueilen zur Dämpfung der inneren Unruhen verwendet werden mufsten, sehnen stark zu sinken begann. — Die diesem Briefe beiliegende päpstliche Bestätigung der Einverleibung-Urkunde des Rig. Erzstiffe in den D.O., gewähnlich die Bulls abbitus genannt, wird hier nicht mitgetheilt, weil sehne eine Abschrift vom Original (unter No. 1847.) für diesen Cod. dipl. Liv. geliefert ist, wo die Anmerkung wegen den Datums zu vergleichen.

# Nº 1888.

Panl Einwald (Geheimschreiber des livl. Meisters) berichtet dem H.M., er habe auf seinen Credit die 1000 Dukaten zu den Geschenken für den Papst, um die Bestätigung der Bulla habitus zu bewirken, aufgenommen, und bittet um die Wiedererstattung derselben. D. Rom, am Donnerstag zu Ostera (den 14. April) 1452. D.

Von der Urschrift im geh. Archit-Gewölbe zu Königsberg. — Der Canzier des H.M. hat auf die Rückseite des Briefes geschrieben: "Disse vier brieffe exwene des Procuratoris eyner Pauli Eynwaldi vnd eyner an mich in Pauli brieffe verslossen, qwomen ken Marlesburg am Dinastage noch trinitatis im lij" Jare do der Legat dominas Bartholomeus episcopus Coronensis bie was an demselben tage qwam auch Dyatz wider vs Dennemarken."

# Nº 1889.

Der livl. Meister sendet dem H.M. ein Zeugniss des Raths zn Reval über die Unwürdigkeit des Domherrn M. Gerhard Schere zu, um sich desselben gegen ihn in Rom zu bedienen. D. D. Wenden, am Pfingstabend (den 28. Mai) 1452. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewälbe zu Königberg. — De das in Rede stehende Zeagnifs ein Original gewesen, so befindet es sich night mehr im Briefe, sondern ist dem Ober-Procurator Jod. Hohenstein zugesandt worden.

#### Nº 1890.

Klagen des Comthurs zu Memel, über den Schaden, den ihm die Leute des Oberhauptmanns (Joh. Kinsigal) und des Hauptmanns (Kantolt) von Samaiten verursachen etc. D. D. Memel, am Montag nach Sixti (den 8. Aug.) 1452. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1891.\*

Der livl. Meister legt dem H.M. die Gründe vor, mit welchen er das Ansinnen des Papstes und Kaisers: der Orden möchte wider die Hussiten zu Felde ziehen, vielleicht abwehren könne. D. D. Riga, am Montag vor Laurentii (den 8. Aug.) 1452. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1892.

Die Städte Riga, Dorpat und Reval senden dem H.M. eine Abschrift ihres Schreibens an die niedersächsischen Hansestädte, worin sie um die Ansetzung einer neuen Tagfahrt bitten, um die Entschädigungssache der preußischen und livl. Städte von den Engländern ferner zu betreiben. D. D. Wolmar, am Montag vor Bartholomäi (den 22. Aug.) 1452. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1893.\*

Der H.M. benachrichtigt den livländ. O.M. von dem Zustande des Bundes und von seiner gehabten Zusammenkunft mit dem Könige von Polen. D. D. Marienburg, am Freitag vor Dionysii (den 7. Octbr.) 1452. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livländ. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königaberg. — Abgedruckt in Voigt's Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft, S. 242—245.

## Nº 1894.\*

Der H.M. zeigt dem Procurator des Ordens zu Rom an, daßer und seine Mitgebietiger bei dem letzten großen Capitel, auf den Antrag des Johanniter-Ordens, sich zum Austausch einiger italienischen Besitzungen gegen einige Besitzungen der Johanniter in Deutschland, aber nicht zur Vereinigung beider Orden verstanden hätten. D. D. Preussisch-Mark, am Tage der Empfängnis Mariä (den 8teh Decbr.) 1452. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livi. O.M. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1895.\*

Der H.M. bittet den livl. O.M., er möge den Bischof von Kurland zu bewegen suchen, daß er von seinem Vorsatze, seinem Bruder Austin Tiergart, Domherrn zu Frauenburg, das Bisthum Kurland durch den Papet zu verschaffen, abstehe. D. D. Marienburg, am Sonntag nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1453. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1896.\*

Der H.M. entdeckt dem livl. O.M. die Hartnäckigkeit der Bundeshänpter und ihre Absicht, den Bund vom Papste bestätigen zu lassen, nnd bittet ihn und den E.B. nicht nur um guten Rath, sondern anch nm kräftigen Beistand, wenn der Bund eine militairische Gestalt gewinnen sollte. D.D. Marienburg, am Sonntag vor Antonii Abb. (den 17. Jan.) 1453. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 1897.

E.B. Sylvester meldet dem H.M., wie, wo und wann er das Bisthum Reval vermocht habe, den Schutz des Königs von Dänemark aufzugeben, und eine gleiche Schutzversicherung vom Orden zu erwarten. D. D. Lemsal, am Sonnabend vor Oculi (den 3. März) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1898.\*

Der H.M. giebt dem livl. O.M. von den Praktiken der Hänpter des Bundes und von dem Ausspruche des Kaisers in der Sache des II. Basel. Bundes Nachricht. D. D. Königsberg, am Sonntage Oculi (den 4ten März) 1453. D.

Ans dem Convolut Brief-Concepte an den livländ. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Volgt's Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft, S. 246—249.

# Nº 1899.

Rath- und Hülf-Erbietung des Ordens in Livland an den H.M. wider den preußischen Bund. D.D. Burtnick, am Mittwoch nach dem Sonntage Oculi (den 7. März) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1900.

Der Ober-Procurator sendet dem H.M. sein Schreiben an den Bischof von Kurland, worin er ihm räth, von der Abtretung des Bisthums an seinen Bruder abzustehen, und meldet zugleich, was für heimliche Wege der Bischof in Rom suche, um zu seinem Zwecke zu gelangen. D. D. Rom, den 18. März 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Der latein Brief an den Bischof ist nicht mitgethellt, da sein Inhalt aus diesem Begleitschreiben hervorgeht.

#### Nº 1901.

Verhandlung einiger livl. Gebietiger mit dem Bischof von Kurland, in Betreff der Abtretung seines Bisthums an seinen Bruder. Gesehehen (zu Pilten), am Donnerstag vor Palmarum (den 22. März— 1453). D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die Antwort des Bischofs ist von dessen eigener Hand. — Dieses Actenstück ist eine Beilage der folgenden Nr.

# Nº 1902.

Der livl. Meister meldet dem H.M., dem Bischofe von Kurland thue zwar die Art und Weise leid, auf welche er die Bestätigung seines Bruders zu seinem Nachfolger nachgesucht; dennoch räth er aus Gründen, in sie durchaus nicht zu willigen. D. D. Riga, am Osterabende (den 31. März) 1453. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1903.

Des Bischofs von Oesel (Joh. Crewl) Rath an den H.M., was der Orden vom preußischen Bunde durchaus verlangen müsse. D. D. Habsal, am Freitag·nach Misericord. Domini (den 20. April) 1453. D.

Von der (wahrscheinlich eigenhändigen) Urschrift im geh, Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1904.

Vogt, Bürgermeister und Rath der Stadt Riga melden den Städten Culm, Thorn, Graudenz und den andern Gemeinheiten des Culmischen Landes, daß sie sich mit dem E.B. und O.M. wegen ihrer Beschwerden zu Kirchholm verglichen hätten. D. D. Riga, am Freitag nach Pfingsten (den 25. Mai) 1453. D.

Das von Moder schon stark angegriffene Original suf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden grofsen Siegel der Studt, welches ebenfalls sehr beschädigt ist, liegt auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der II en nigsehen Spec. No. 85.

# Nº 1905.

Der iivl. Meister sendet dem H.M. den 15ten Artikel der goldenen Bulle, dessen er sich bei dem Kaiser gegen den prenfsischen Bund bedienen könne, und meldet, was Tidemann vom Wege, Sohn des Bürgermeisters von Thorn und Vetter des Bürgermeisters zu Riga, gegen den Orden in Livland im Schilde führe. D. D. Riga, am Montag nach Trinitatis (den 28. Mai) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

## Nº 1906.\*

Transsumt der Urkunde, d. d. Riga, am Freitag nach Pfingsten 1453 (a. No. 1904.), darin die Stadt Riga den Städten des Culmischen Landes erklärt, daß der Kirchholmische Vertrag mit ihrem Willen gemacht sei. D. D. Riga, am Donnerstag, den 30. Mai 1453. L.

Aus dem Folianten auf dem geh. Archiv zu Königsberg, welcher Abschriften von ehst-, ier- und kuriändischen Urkunden enthält. Die Urkunde ist in der Abschrift des Transsumts weggelassen, well sie sehon nach dem Originale vorkommt.

#### Nº 1907.\*

Der oberste Gebietiger von Livland schickt dem H.M. den Procefs des Bundes (welcher Procefs aber nicht mehr vorhanden ist). D. D. Neuermühlen, am Sonntag nach Corp. Christi (den 3. Junius) 1453. D.

Das Original dieses Handbriefes ist auf dem geh. Archiv zu Königsberg unter den losen livländ. Papieron.

# Nº 1908.

Der Ordens-Procurator meldet dem H.M., wie weit die Sache wegen der Abtretung des Bisthums Kurland jetzt in Rom gediehen sei, dringt auf Hintertreibung derselben zu bestehen, und sendet dem H.M. drei Briefe des Cardinal-Protectors des Ordens in dieser Sache. D. D. Rom, den 12. Jun. 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die in diesem Briefe erwähate schriftliche Eingabe des Procurators an den Papat wegen dieser Sache lag nicht mehr darin.

#### Nº 1909.

Der Cardinal und Bischof zu Augsburg bittet den H.M., seinem Fürwort bei dem Papst beizutreten, daß er den M. Angustin Tiergart zum Coadjutor seines Bruders, des B. Johann von Kurland, ernennen möchte. D.D. Dillingen, am Donnerstag vor Margarethä (den 12. Jul.) 1453. D.

Vom Original im geh. Archit-Gewälbe zu Königberg. Die Addresse ist gans auf die Art geschrieben, wie sof allen andern Briefen von Cardinilen. Sie lautet so: "Dem Hochwirdigen grofsmechtigen Fürsten von Hern Ludwigen von Brilsbusen Hochmaister Teutsche ordens vasern besunder lieben Herren vad Frände." Weiter unten: "Haliger Rönischen Kirchen Cardinile von Blischone un Augspurg." Um das kielen Siegel ist ebenfalls die Kreusser-Form mit rotten Wachs gezogen. — Laut dem Verzeichnisse der Bischöfe zu Augsburg in dem Allegeneinen histor. Lexikon hiefs der damalige Bischof: Peter von Schaumburg. Es wird aber dabel nicht geneidet, dafs er auch Cardinal gewesen, und seine Regierungsneit in die Jahre 1420 bis 1400 gesetzt, weswegen man glauben kann, dafs dieser Cardinal dort vielleicht übergangen worden.

# Nº 1910.\*

Der H.M. meldet dem livl. O.M., dass der Domherr Augustin Tiergart in Rom vielen Anhang finde, dass man aber schleunig Mittel und Wege ergreifen müsse, seiner Absicht auf das Bisthum Kurland zuvor zu kommen. D. D. Stum, am Abend Jacobi (den 24. Jul.) 1453. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv an Königsberg.

#### Nº 1911.\*

Der H.M. verlangt von dem livländ. O.M. Abschriften von allen Privilegien und Briefen, die das Recht des Ordens auf die Besetzung des Bisthums Kurland darthun, um die Absicht des jetzigen Bischofs daselbet in Rom zu hintertreiben. Zugleich benachrichtigt er ihn von der geheimen Ankunft eines Upsalschen Propstes in Livland. D. D. Marienburg, am Mittwoch vor Dominici (den 1. Aug.) 1453. D. Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livi. O.M., auf dem geh. Archiv su Königsberg.

# Nº 1912.

Der livl. Meister sendet dem H.M. eine Abschrift seines Briefes an den Cardinal-Protector, worin er bittet, die Bestätigung des Augustin Tiergart zum Bischof von Kurland aus allen Kräften zu hintertreiben, und dagegen zwei andere Candidaten in Vorschlag bringt, nämlich den Ober-Procurator Jost Hohenstein, und den Rig. Propst Theodorich Nagel. D. D. Neuermühlen, am Montag nach Dominici (den 6. Aug.) 1453. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. - Die beiden inliegenden lateinischen Briefe bleiben weg, da die Sache ohnediess keine sonderliche historische Wichtigkeit hat. Auch mehrere andere Briefe und Brief-Concepte, in dieser Sache im Jahre 1453 geschrieben, bleiben uncopiirt liegen, da sie nichts Wichtiges enthalten. Nur ein Umstand mus aus dem Briefe des H.M. an den Papat ausgehoben werden, nämlich: dass Augustin Tiergart houptsächlich aus der Ursache die Coadjutur nicht erhalten könne, weil dessen Aeltern Mitanstifter und Aufhetzer des preufsischen Bundes wären. Uebrigens schlägt auch der H.M. dieselben Personen dem Papst zum Bisthum vor, welche der livländ. Meister bereits vorgeschlagen hatte. Dies ist merkwürdig, weil noch im J. 1451 der H.M. gar nicht darauf eingehen wollte, den Vorschlag des livl. Meisters zur Besetzung des Bisthums Dorpat im Voraus zu genehmigen.

#### Nº 1913.

Der livl. Meister meldet dem H.M., die Gränzen zwischen Litthauen und Livland würden jetzt berichtigt werden; der König von Polen suche des Ordens Verbindung gegen Groß-Nowogrod, man hätte aber versprochen, gegen Pleskan zu ziehen; das Bündniss der Litthauer mit den Tartarn habe sich zerschlagen, sonst wäre Rodewiell (Nicolaus Radzivil) ihr Grofsfürst geworden; wegen Besetzung des Bisthums Wilna seien Irrungen u. s. w. D. D. Neuermühlen, am Dinstag nach Dominici (den 7. Aug.) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1914.

Johann Spoer, Comthur zu Goldingen, meldet dem H.M., das kurländ. Dom-Capitel habe, nach seiner officiellen mündlichen Anfrage, schriftlich erklärt: der Bischof von Kurland habe die Sache, wegen der Abtretung seines Bisthums, ohne sein Mitwissen, Rath und Volbort, betrieben. D. D. Hasenpoth, am St. Laurentius-Tage (den 10. Aug.) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1915.

Ausspruch der Schöppen zu Magdeburg, nach welchem die Lehngüter, deren Besitzer ohne Leibeserben gestorben, dem Orden bedingungsweise zugesprochen werden. Ohne Jahrzahl (um's Jahr 1454). D.

Vom Original auf Pergament, das sich in der königt. Bibliothek zu Königsberg, unter deren Membranen sub No. 75., befindet. Von dem Siegel in grün Wacha, das dem Brief sussmmengehalten, sind noch die Spuren übrig. Die Addresse lautet: "Dem Hochwerdigen Heren." Eren Lodewijke von Erilchahsusen Homeister dützsches ordens vussem besunderen liuen Heren."

# Nº 1916.

Der livl. Meister meldet dem H.M., der König von Polen habe den Tag zu Uspal wegen der litthauischen Gränzen nicht eingehalten; wegen Lutzk wären die Litthauer und Polen im Streit; und er sei bereit, alle Hülfe gegen den preußsischen Bund zu leisten. D. D. Riga, am Neujahrsabend 1454. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

## Nº 1917.

Der livl. Meister schildert dem H.M., wie sehr Pest und Mifswachs Livland verheeret habe, und wie er mit den Russen, besonders den Pleskauern, stehe; und bittet um die Beschirmungsbriefe für das Bisthum Reval. D. D. Riga, am Tage Vincentii (den 22. Jan.) 1454. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1918.

Der livl. Meister benachrichtigt den H.M., er habe alle seine Gebietiger und die Mannschaft in Harrien und Wierland aufgefordert, sich zum Zuge nach Prensen gegen den Bund sertig zu halten. D. D. Riga, am Montag vor Lichtmesse (den 28. Jan.) 1454. D. Von der Urschrift im geh. Archiv zu Kösigsberg.

#### Nº 1919.

Vergleich des Rig. E.B. Sylvester und des livl. O.M. Johann von Mengden wegen der Herrschaft über die Stadt Riga, laut dem Schied ihrer beiderseitigen Compromissarien, wodurch zugleich der auf dem Landtage zu Wolmar, Dinstag nach Mariä Heimsuchung 1451, zwischen beiden Theilen abgeschlossene Vertrag bestätigt wird. D. D. Wolmar, am Montag nach dem Feste des heil. Apostels Matthäus (den 25. Febr.) 1454. D.

Ein Transsumt, d. d. Rigs, den 12. April 1458. L. — Von einer Abschrift, die sich in dem auf dem geh. Archiv zu Königsberg verwahrten Copisrio liv., chst. und kurl. Urkunden befindet. II. Band.

# Nº 1920.

Der livl. Landmarschall Goddert Plettenberg und die Comthure von Goldingen, Johann Spar, und von Ascheraden, Karl Wittinhof, versprechen, die Stadt Riga nicht zu beschden, bis sie sich mit ihrem Meister in Gegenwart des E.B. Sylvester wird verglichen haben. D. D. Riga, am Mittwoch nach Reminiscere (den 20. März) 1454. D.

Aus dem Folianten auf dem geh. Archiv zu Köulguberg, welcher Abschriften von liv-, ehstund kurländ. Urkunden enthält.

# Nº 1921.

Erzbischof, Propst, Decan und das ganze Capitel zu Riga geben dieser Stadt einige außer- und innerhalb derselben gelegene und im Hofe zu Rom ihr abgewonnene Güter zurück. D. D. Riga, am Sonntage Judica (den 7. April) 1454. D.

Aus dem Folianten auf dem geh. Archiv zu Königsberg, welcher Abschriften von liv., ehstund kurländ. Urkunden enthält.

# Nº 1922.

Des livl. Meisters eigene Nachricht an den H.M., daß der König von Dänemark ihn gegen den Bund beistehen wolle, wobei er des H.M. desfallsige Wünsche zu wissen verlangt. D. D. Wenden, am Tage Petri Kettenscier (den 1. Aug.) 1454. D.

Von der wahrscheinlich eigenhändigen Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1923.

P. Nicolaus V. schickt dem Könige Casimir von Polen zwei Cardināle zur Untersuchung seiner Forderungen an den D.O. zu, und fordert ihn auf, seine Waffen lieber an den Türken, als an dem D.O. zu versuchen. D. D. Rom. Kal. Sept. Pont. a.VIII. 1454. L.

Von der Origiusi-Copie auf Pergament, welche der Papst dem Il.M. sussadte, und die im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, im Bullenschranke unter Nr. 2% der Schieblade XIII., liegt. Die Außehrift ist: "Carissimo in Christo fillo Calmiro Regi Poionie illostri."

## Nº 1924.\*

Transsumt: 1.) der Reversalien zwischen dem Rig. E.B. Sylvester, seinem Capitel, seinen Vasallen, und der Stadt Riga, d. d. Riga, am Dinstag vor Jacobi (den 23. Jul.) 1454, auf einer, und dem livl. O.M. Joh. von Mengede, anders genannt Osthof, und seinem Orden, d. d. Wenden, am Freitag nach Jacobi (den 26. Jul.) 1454, auf der andern Seite, zur Beilegung ihrer ausgebrochenen Feindseligkeiten (D.); so wie 2.) der Klagepunkte und Ansprüche des E.B. wider und an den Meister und den Orden, und der darauf erfolgten öffentlichen Verhandlungen (D.), unter Beifügung einer chronologischen Darstellung des Geschehenen (L.). — Dieses Transsumt ist aufgenommen von dem kaiserl. Notar Martin Vnghe aus Elbing, zu Wolmar, den 20. Sept. 1454. L.

Aus einem Volumen im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Rubrik: "Rigische Kirche," Nr. 124. n. — Orthographie und Schriftzüge beweisen, dass die Abschrift in der Mitte des 10ten Jahrhunderts gemacht ist. Sie beträgt überhaupt 95 Folloblätter, und die Copia Sopiae 164 ziemlich eng geschriebene Seiten in Fol.

# Nº 1925.

Der H.M. meldet dem livl. Meister: der Bund habe schon viel Städte eingenommen; er habe zwar denselben, sanmt den Polen, bei Konitz geschlagen, wobei Herzog Rudolf von Sagan geblieben; aber da die Polen ein großes Heer ausrüsten, bitte er ihn, mit Truppen und Gelde ihm schleunigst zu Hülfe zu kommen. D.D. Marienburg, am Tage Barbarä (den 4. Decbr.) 1454. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. Das im Briefe erwähnte Verzeichnifs der wiedergewonnenen Städte lag nicht dabel.

#### Nº 1926.

1.) Des H.M. Gesandten bei dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg bitten den livländ. Meister, den König von Dänemark durch alle nur mögliche Zusagungen zur Hülfe gegen den Bund willig zu machen, weil der H.M. außer Stande sei, das dem Könige bereits Zugesagte zu erfüllen. D. D. Berlin, Mittwoch vor Lätare (den 12 März) 1455. — 2.) Friedrich II., Markgraf von Brandenburg, räth dem Meister von Livland, mit dem Könige von Dänemark zusammen zu kommen, und solche Zusagen zu thun, dafs der König mit seiner ganzen Macht gegen den Bund auftrete. D. D. Köln an der Spree, am Freitag nach Oculi (den 14 März) 1455. D.

Von glaubwürdigen Abschriften im geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg. Sie lagen in dem Briefe des livikad. Meisters an den H.M., datirt: Riga, am Abend vor Himmelfahrt 1455. (s. No. 1928.). Die Gesandten des H.M. an den Markgrafen waren: Eberhard von Kiesberg, Trefslor zu Marienburg, Ulrich von Lentersheim, Land-Comthur zu Franken, und Hartung von Egiofistein, Comthur zu Nürnberg.

#### Nº 1927.

Des H.M. höchst dringende Bitte an den Meister in Livland, um die größtmöglichste Unterstützung mit Truppen und Geld zum Kriege gegen den Bund und den König von Polen. D. D. Marienburg, am Montag in den heil. Ostertagen (den 7. April) 1455. D. Von dem Concept im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1928.

Der livl. Meister erbietet sich gegen den H.M., Geld aufzubringen, um damit den König von Dänemark zur Hülfe gegen den Bund willig zu machen, und äußert seine Besorgniss vor einem Einfall der Schweden, Litthauer und Samaiten, ungeachtet ihm der König von Schweden ein Bündniss habe antragen lassen. D. D. Riga, am Abend vor Himmelsahrt (den 4. Mai) 1455. D.

Vom Original im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. Der Mäusezahn hat es an mehreren Stellen beschädigt. — Da dieser Brief vom Meister unterschrieben ist, so läfst sich dara so folgera, dafs den Gebietlgern die Sache nicht mitgehellt worden ist. Die desseihen beiliegenden Abschriften von den Briefen des Markgrafen Friedrich von Brandenburg und der hochmeisterlichen Gesandten bei demselben an den Meister von Livland, sind unter No. 1920. mitgehellt.

# Nº 1929.

Der H.M. dankt dem livländ. Landmarschall für die zugeführte Hülfe, und bittet ihn, gemeinschaftlich mit dem Comthur von Elbing und andern dazu tauglichen Männern den Streit zwischen dem Grafen Adolf von Gleichen und dem Hofmann Volkel von Röder, womöglich, zu schlichten. D. D. Marienburg, am Dinstag nach Trinitatis (den 3. Jun.) 1455. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Der im Briefe erwähnte Comthur vom Elbing war der im Bundeskriegs so berühmt gewordene oberste Spittler, Heinrich Reufs von Planen, nachheriger H.M.

# Nº 1930.

Der livl. Meister bittet den Rath des Landes von Holland, dafür zu sorgen, daß die Amsterdamer den, den Livländern unter seinem Vorfahr zugefügten Schaden von 8500 Mark Rig. und 53 Gulden jetzt entrichten. D. D. Neuermühlen, am Freitag nach Mariä Geburt (den 12. Septbr.) 1455. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die Addresse heifat: "Den Eddelen Wolgebornen gestrengen erbaren vnde vorsichtigen Heren Ritteren Knechten vnde Steden des achberen Rades des Landes tho Hollandt vasen besunderen lieuen gonneren vnde guden vränden ansemtliken vnde besunderen."

# Nº 1931.

Der Vogt von Kandau meldet dem H.M., er liege mit seinen Hülfstruppen in Königsberg, habe aber keine Zehrung für sie, weswegen er sich genöthigt sehe, auf Michael mit ihnen wieder nach Livland zurück zu segeln. D. D. Königsberg, am Tage der Kreuz-Erhöhung (den 14. Sept.) 1455. D.

Von der Urschrift im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. — Ein anderer dabei llegender, späterer Brief von demselben, worin er bittet, sein auf des Hauptnanas von Wormdit Hand abgefangener Diener möge gegen einen, Letzierem abgefangenen und in Marienburg gehaltenen Diener ausgewechselt werden, lat in der Abschrift weggelassen.

#### Nº 1931.

Der H.M. versichert den schwedischen Hauptmann Olaf Axelson, er könne nicht glauben, daß die Livländer den Dänen Proviant zuführten; meldet ihm, sein Krieg gehe gut, und bittet ihn, zu verhindern, daß seinen Feinden, besonders den Danzigern, von den Schweden Zuführ geschehe. D.D. Marienburg, am Montag vor Galli (den 13. Octbr.) 1455. D.

Vom Concept im geh. Archly-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1932.

Des H.M. Bitte an sämmtliche Prälaten in Livland, ihm, zur Bezahlung der Söldner, mit der größtstmöglichsten Summe an Geld, Gold oder Silber, entweder als Steuer, oder als Darlehn, zu Hülfe zu kommen. D. D. Marienburg, am Abend Simonis und Judä (den 28. Octbr.) 1455. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1933.\*

Credenzbrief des H.M. an den obersten und die gemeinen Gebietiger und an die Prälaten von Livland, für seine Delegirten Christoph Eglinger und Graf Hans von Gleichen. D. D. Marienburg, am Abend Simonis und Judä (deu 27. Octbr.) 1455. D.

Kine gleichzeitige Copie desselben befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geb. Archiv zu Königsberg.

## Nº 1934.\*

Empfangschein des H.M. Ludwig v. Erlichshausen über 14,000 Mark Rig., die er von dem livl. O.M. geliehen. D. D. Marienburg, am Tage Simonis und Judä (den 28. Octbr.) 1455. D.

Von einem unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg aufbewahrten, gleichzeitigen Zettel.

# Nº 1935.

Der Vogt von Kandau bittet den H.M., dem Comthur von Bremen, der dem Örden einen Heerhaufen zugeführt, Urlaub zur Heimreise zu geben. D. D. Königsberg, am Sonntag vor Catharinä (den 23. Nov.) 1455. D.

Die Urschrift befindet sich im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. — Zum besseren Verstündniffs des Inhalts ist nöthig zu wissen, das der Comthur zu Bremen zum Orden in Livland gehörte, und von demselben abhing.

#### Nº 1936.

Balthasar, Herzog in Schlesien und zu Sagan, meldet dem H.M.: er habe, nachdem die Samaiten Memel ausgebrannt, die in Königsberg liegenden Livländer vermocht, das Schlofs Memel zu besetzen, und ihren Meister zu bewegen, persönlich und mit Geld nach Preussen zu kommen, mit dem der H.M. eine Zusammenkunft veranstalten möge. D.D. Königsberg, am Niclas-Tage (den 6. Decbr.) 1455. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. --- Von dem Siegel sind nur unbedentende Reste.

# N° 1937.

Der Comthur zu Elbing (Heinrich Reufs von Plauen) meldet dem H.M.: Herzog Balthasar habe schon vor seiner Ankunft die Boten nach Livland abgefertigt; der livl. Meister werde wohl mit Volk und Gelde kommen; Memel sei wieder in des Ordens Händen u. s. w. D. D. Königsberg, am Tage der Empfängnifs Mariä (den 8. Decbr.) 1455. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg.— Dieser Brief ist für die Chronologie wichtig. Er beweiset nömlich, dafs der Tag der Empfängnifs Mariä durchaus der Ste Dechr. gewesen seyn müsse, und nicht mit der Verkündigung Mariä, dem 23. März, idenlisch sel. Dennoch behaupten Pilgram und Helwig, und zwar Letzterer in seinem vortrefflichen, jedem Diplomatiker unentbehrlichen, Werke: "Zeitrechnung zur Erörterung der Daten in Urkanden für Deutschland, Wien 1787. Fol.," das Fest der Verkündigung und das Feat der Empfängnifs seien bis zum Jahre 1476 als ein Fest sm 25. März gefeiert worden; denn erst in jenem Jahre habe P. Sittus IV. das Fest der Empfängnifs an R. December als ein besonderes zu felern befohlen. Dieser Brief beweiset aber das Unwahre dieser Behauptang, denn er handelt von einer eben vorgefallenen Begebenheit, die der Herzog Balthasar zwei II. Basd.

Tage vorher angezeigt hatte, nömlich sm 6. Deebr., und daher muß das Fest der Empfängniß schon vor dem J. 1476 durchaus der Ste Deebr. gewesen seyn.\*)

# Nº 1938.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M. Ludwig v. Erlichshausen, es mit der Beisteuer von 100,000 Gulden für die Ordens-Söldner so lange austehen lassen zu dürfen, bis er mit seinen Gebietigern und den Prälaten darüber das Nöthige berathschlagt habe. D. D. Wolmar, am Donnerstag nach heil. drei Könige (den 8. Jan.) 1456. D.

Vom Original, das sich unter den issen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

# Nº 1939.\*

Die Gesandten des H.M. an den Orden in Livland berichten ihrem Herrn, was der livl. O.M. für Schritte gethan, um das Geld für Preußen aufzubringen, und bitten ihn, dieserhalb besonders zu schreiben an den Bischof zu Dorpat und das Land Harrien und Wierland. D. D. Wolmar, am Sonnabend nach heil. drei Könige (den 10. Jan.) 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

# Nº 1940.\*

Der Comthur zu Elbing bittet den H.M., dem Meister von Livland zu schreiben, daß sie beide nicht uneins seien, und meldet ihm zugleich, daß er den Hans v. Kokeritz nach Livland senden werde, um die Hülfssteuer dort zu betreiben. D. D. Königsberg, am Abend unserer lieben Frauen Lichtmesse (den I. Febr.) 1456. D.

Vom Original, das sich nater den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 1941.\*

Der Comthur zu Elbing sendet dem H.M. folgende Briefe aus Livland.
 D. D. Königsberg, am Abend Mariä Lichtmesse 1456.—
 Der livl. O.M. Johann von Mengede versichert die Ordens-Räthe in Preußen, daß die Geldbeisteuer von Livland werde gezahlt werden.
 D. D. Wolmar, am Donnerstag nach heil. drei Könige 1456.—
 Anonymer Brief, wahrscheinlich an den livl. O.M., worin derselbe benachrichtigt wird, daß der Bischof von Kurland sehr krank liege, und daß man dem Ordens-Procurator zu Rom davon bei Zeiten Nachricht gebe, damit er sich um das Bisthum bewerbe.
 Ohne Datum.
 D.

Diese drei Briefe lagen unter einem Convert in einem Kästehen im geh. Archir-Gewälbe zu Känigsberg.— Die Addrease des zweiten Briefes, auf dem noch das Siegel, über Papler gedrückt, befindlich ist, lautet so: "Den Eddelen Wolgeborsen gestorngen unde wollochtigen

<sup>\*)</sup> Genauere, die oben aufgestellte Behauptang bestätigende Notizen a. in C. G. Haltans Jahrzeitbuch der Deutschen des Mittelalters (deutsch bearbeitet von G. A. Scheffer. Erlangen 1797. 4). S. 9. in die 156. In dem in Zach'n monalt. Corresponden 1809, Dechr., nach einer in Nürnberg aufgefundenen alten Hotzplatte, mitgetheilten Kalender des M. Joh. de Gamundia, der sich wahrecheinlich aus den Jahren 1459 — 1440, vielleicht von 1439 her, datirt (vergl. ebend. S. 583 — 593.), steht auch sehon mm 25. Mitz. "Annautäniö Mariac," und am 8. Dechr. "Conceptio Mariac."

Mannen Herren Graue Adolffe von Gleychen Grane Hanfben von Müntfort vnde Herren era pfannenberge unde allen andern Herren Rittern knechten vnde gesten vff disse ezeyt bey unserm orden en Prewssen wesende besamen vnd besundern vnsern besundern lieben Herren gonnern vnd frunden."

# Nº 1942.\*

Abschrift eines anonymen Schreibens an einen Fürsten, worin Nachricht gegeben wird, was der Orden in Livland für den Orden in Preußen zu übernehmen Willens sei. D. D. Königsberg, am Sonntag Invocavit (den 15. Febr.) 1456. D.

Von einer Copie unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1943.\*

Bartholomäus, Bischof von Dorpat, und das ganze Capitel und die Ritter und Knechte daselbst, erbieten sich gegen den H.M. und Orden in Preufsen zu Vermittlern bei dem preufsischen Bunde. D. D. Walk, am Donnerstag vor Cathedra Petri (den 19. Febr.) 1456. D.

Vom Original auf Papler unter den losen liet. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Es sind darunter ein Siegel la roth (das bischöfliche) und drei in gran Wachs gedrückt; sie waren aber sehen alle unkenntlich. Uebrigens ist auch dieser Brief gielen Lautes mit den von den übrigen livländ. Herrschaften in derseiben Angelegenheit, die noch folgen.

#### Nº 1944.

Ludolph, Bischof von Oesel, erbietet sich gegen die Stadt Thorn zur Vermittelung zwischen ihr und dem Orden. D. D. Walk, am Donnerstag vor Petri Stuhlseier (den 19. Febr.) 1456. D.

Das Original auf Papier befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, mater der Spec. II. No. 253.— Es fährt die Addresse: "Den ersamen wisen luden Borgermeisternn vnnd Radmannenn der Stad Torn vnnen besundern guten fruuden groten gunneren mit Werdischeit d.d." Alle drei Siegel, welche das Papier schlossen, sind über Papier, and zwar das des Hans Buzhoveden (ein gezackter Sparren oder ein Mauergiebel) auf grünes, das bischölliche Secret auf rothes und das des Hinrich Baren (ein Monogramm) auf gelebe Wachs gedrückt.

# Nº 1945.

Bürgermeister und Rath der Stadt Dorpat bieten sich der Stadt Thorn zur Vermittelung bei dem preußischen Bunde an. D.D. Walk, am Donnerstag vor Petri Stuhlseier 1456. D.

Vom Original auf Papier, mit dem großen Insiegel der Stadt in gelb Wachs. Die Addresse lautet: "Den Ernanne Vorsichtigen Wisen Heren Borgermelsteren vnd Radmannen Richtera vnd Schepen vnd gemeyne der Stad Toren vasen sunderlingen guden Vrunden mit gantaer Ersamheit d.4."

#### Nº 1946.

E.B. Sylvester bietet den Rittern und Knechten des Culmischen Landes und dessen Städten Culm, Thorn und Graudenz, so wie den übrigen Städten daselbst, seine Vermittelung zwischen ihnen und dem Orden an. D. D. Walk, am Donnerstag vor Petri Stuhlfeier 1456. D.

Das Original auf Pergament liegt in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. il. No. 280. Ebendaselbst und unter den folgenden Numern befinden sich noch vier andere Schreiben desselben Erzbischofs gleichen Inhalts, und zwar geschrieben: 1.) "Dem Hochwerdigen von Großmechtigen Heren Heren Ludwigen von Erlichshuwen Homestere Deutscha Ordens, den Werdigen vnd Ersamen synen Gebietigern und dem orden im lande zus Prewisen."

2.) 'Den Strengen Woltachtigen Rittern vnde Knechten des Landes ezu Prewfaen." 3.) 'Den Strengen Woltachtigen Eraumen Wolweyfaen Vorsichtigen vnd bescheidenen mannen Rittern Knechten Burgermeysters Rattewten Richtern Sceppen vnd Gemeynen des Gebietes Elbing der Stete Elbing vnd Brunsberg, Heilsberg vnd den anderen im Gebiete Elbing vnd dem stichte eau Warmlandt in vnaer Rigisachen prouincien beseten." 4.) Eln Duplum seiner Erbietung an die Kulmer (s. oben im Text), worum man schliefen kann, dafs jede von den geananten Städten ein gleiches Schreiben besonders erhalten habe, und die andern Evemplare vielleicht noch im Archiv versteckt liegen mögen. Alle diese fün Schreiben sind mit sechs in der Urhande benannten Siegela, die an Pergamenstreffen hangen, verschen." 3.)

#### Nº 1947.

Bürgermeister und Rath der Stadt Reval erbieten sich gegen die Stadt Thorn zu Vermittlern zwischen ihr und dem preußisischen Bunde. D. D. Walk, am Freitage vor Reminiscere (den 20. Febr.) 1456. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel der Stadt Reval in geib Wachs, wird in dem geh. Archiv zu königsberg in der Hennigsehen Spec. V. unb No. 68. aufbewahrt. — Von demselben Aussellern haben sich baj jetzt noch zwei Originalbriefe mit Siegein ganz mit den nämlichen Worten: "an die Bürgermeister und Rathmanne der Städte Eluing" und "Colmen" (Kulm) vorgefunden, welche nicht besonders mitgetheilt sind.

#### Nº 1948.

Bürgermeister und Rath der Stadt Riga bieten den Herren, Rittern und Knechten des preussischen Bundes ihre Vermittelung zwischen ihnen und dem H.M. an. D. D. Walk, am Freitag nach Invocavit (den 20. Febr.) 1456. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Secret, besitat das geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. Il. No. 292. Die Nrn. 277—291. von dieser Specification enthalten alle solche Vermittelungsanerbitetungen von dem E.B. Sylvester, von dem Bischof Ludolph von Oesel und von den Stüdten Riga und Reval an den H.M., an die Herren, Ritter und Knoethe, und an die vorsehnssten Stüdte, weiche zum Buude gebrieten. Sies sind alle aus Walk von einem Tage datirt, und die Addressen und Titulaturen ausgenommen, einer Lautes (a. No. 1943 ff.). Die Schreiben der Stadt Riga an die "Ernamen Vorsichtigen Maune Heren Borgermeistern vand Radmanne der Stud Ehlunge;" ferner "der Stud Culmen" und "der Stad Toren," so wie das Schreiben "deme Hoehwerdigen grotmechtigen Fravten vrad Heren Hern Lodewig von Erlinghusen" sugeschickt, sind nicht besonders coplirt, welches aber, der Siegel wegen, bei den erz- und bischölichen Schreiben geschehen.

#### Nº 1949.

Bürgermeister und Rath der Stadt Reval bieten dem H.M. Ludwig von Erlichsausen ihre Vermittelung bei dem preußischen Bunde an. D.D. auf dem Landtage zu Walk, am Freitag vor Reminiscere (den 20. Febr.) 1456. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Secret in gelb Wachs, liegt auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. II. No. 281,

Nämlich 1.) mit dem Secret der E.B. in roth Warhen Maria mit dem Jessakinde in einem Tahersakel, im Fufende weit Schlift, wosen das eine Krummath um Patrierrbeharren, ir Andersakren gelegt, das andere, der Länge nach getheilte, 3 sechwepitzige Sterne, 2. u. 1. gestellt, seigt. SECRETV(m) SILVESTRI SCT. RIGEN(sia) ECC(tes)E ARCHIEP(icsepi); 2.) dem Capitele Singel in grün Wachen Maria mit dem Jesuakind of dem linkes Arne. SECRETVM CAPITULE ECCLESIE RIGENS, 3.) dem des Järgen Persevall in brann Wachen der in äugen eich Sitenden Eichhörnehen, 2. u. 1. gestellt, S. IERR IVRGEN FARSSEVALI, und 4.—6.) deme des Järgen 1840, föte v. Rosen und Karl. V. vileinghet.

## Nº 1950.

Bitte des H.M. an den Orden in Livland, vor der Hand 10 bis 12,000 Gulden für die Hofleute zu senden, um sie einstweilen zu beruhigen, bis die größere Summe fallen würde, über deren Auszahlungszeit man sich noch einigen müßte. D. D. Mnrienburg, am Tage Matthiä (den 24 Febr.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archly-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1951.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M., daß die livl. Prälaten und Capitel eine Steuer von einer Mark Rig, auf den Haken ansgeschrieben, um den Orden in Preußen damit zu unterstützen. D. D. Riga, am Sonnabend vor Oculi (den 28. Febr.) 1456. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1952.\*

Der Comthur zu Elbing verweigert dem H.M. das geforderte Geld und die verlangten Trabanten und Reisige, und schickt ihm den vom Bischofe Nicolaus von Samland, d. d. Fischhausen, am Sonnabend vor Lätare 1456, wegen der nur noch bis Pfingsten zu thuenden Zehrung, erhaltenen und abschriftlich beigefügten Brief. D. D. Königsberg, am Sonntage Lätare (den 7. März) 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

# Nº 1953.\*

Der Comthur zu Elbing theilt dem H.M. die nenen Nachrichten mit, die der "K. Köckritz ans Livland mitgebracht; z. B., daß dort eine Auflage von 1 Mark auf den Haken zur preußischen Hülfssteuer gemacht worden; daß der Meister von Livland herkommen werde u. s. w. D. D. Königsberg, am Sonntage Lätare 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt,

# Nº 1954.\*

Der Comthur von Elbing sendet dem H.M. einen Brief des livl. O.M. an die Rottmeister. D.D. Königsberg, am Montag nach Lätare (den 8. März) 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 1955.\*

1.) Balthasar, Herzog von Sagan, sendet dem H.M. ein Schreiben des livl. O.M.; bittet ihn, sich persönlich nach Königsberg zu verfügen, und meldet ihm, was der livl. O.M. in Ansehung der Hülfsteuer für die Söldner versprochen habe? D. D. Königsberg, am Montag nach Lätare 1456. — 2.) Original-Schreiben des livl. O.M. an den Herzog von Sagan, worin er verspricht, entweder in Person zu ihm nach Königsberg zu kommen, oder eine Botschaft an ihn dahin abzufertigen. D. D. Wolmar, am Montag nach Reminiscere (den 23. Febr.) 1456. D.

Diese Briefe liegen unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. II. Band.

# Nº 1956.\*

Der livl. O.M. entschuldigt sich, daß er nicht in Person nach Preußen kommen könne, verspricht aber seine Botschaft dahin zu senden, damit diese mit den Gästen und Söldnern wegen der Räumung Marienburg's und anderer Städte unterhandle. D. D. Riga, am Dinstag nach Judica (den 16. März) 1456. D.

Vom Original, das unter den josen jivi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königaberg liegt.

# Nº 1957.

Der Comthur zu Elbing benachrichtigt den H.M.: die Samaiten seien am Palmtage geschlagen, und der Strand sei von ihnen befreiet worden, so daß die livl. Gesandtschaft jetzt werde ungehindert nach Memel kommen können etc. D. D. Königsberg, am heil. Osterabend (den 27. März) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe au Königsberg. — Ein zweites Schreiben, datirt Mittwoch zu Ostern, liegt dabei, und berichtet: die livi-Gesandtschaft sei gestern nach Memed gekommen, er habe Thiele von Thwmen (Thümen), und die mit ihm von den Rottmeistern gesandt worden, beredet, die Gesandtschaft sbzuwarten, um deren Botschaft zu vernehmen; nach der ihm zugesandten biofsen Abseinfit des kaiseri. Achtbriefen wollten sich die Lente nicht bequennen, der IJM, möge ihm ein Vidimus darüber zufertigen lassen.

# Nº 1958.

Balthasar, Herzog von Sagan, benachrichtigt den H.M. von der Ankunft der livl. Bevollmächtigten zur Unterhandlung mit den Söldnern, und bittet ihn, mit einigen Hauptleuten derselben persönlich nach Königsberg zu kommen. D. D. Kneiphof in Königsberg, am Sonnabend vor Quasimodogeniti (den 3. April) 1456. Nebst der officiellen Erklärung dieser Bevollmächtigten an den Herzog. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. - Obgleich über die Geschichte des Bundeskrieges ein besonderes, schon hochst seiten gewordenes Buch geschrieben ist, namlich: "Historia vnd einfeitige beschreibung des großen dreizehenjerigen Kriegs in Preußen, im Jar Christi 1454 angefangen vnd im 66, der minder Zai geendet etc. durch M. Dion ya in m Runaw, Wittenberg 1582, 4,," und Kotzebue in diesem Abschnitt seiner Geschichte sein viel Neuea und Wichtiges beigebracht hat, so ist doch noch lange nicht die Hälfte der Materialien benutzt, welche sich zur Geschichte dieses Krieges, von dem sich der Untergang des D.O. im Norden herschreibt, im geh. Archiv zu Königsberg befinden, untersucht und benutzt. Auch haben sämmtliche Geschichtschreiber, den Letzteren nicht ausgenommen, die Theilnahme des Ordens in Liviand an diesem Kriege so sehr wenig berührt, dass eine große Lücke auszufüllen bieibt. Dennoch sind ftier in den beiden Jahren 1454 und 1455 nur Hauptsachen geliefert, und auch bei diesem Jahre 1456 ist man in der Mittheilung der vorgefundenen Sachen nicht zu freigebig gewesen, obgieich es gerade damals auf die Liviander ankam, den Orden auf immer zu retten. Wären die in diesem Briefe erwähnten liviänd. Bevollmächtigten, wie man hoffte, schon mit Geide gekommen, so hätten die Söldner nicht Marienburg, und die andern, in ihrem Pfandbesitz befindlichen Schlösser an den König von Polen verkauft, wedurch das Schicksai des Ordens und der Gang des Krieges eine sehr nachtheilige Wendung bekam.

## Nº 1959.

Die Gesandten des Ordens in Livland senden dem H.M. ihr Beglaubigungs-Schreiben und eine Abschrift ihres Briefes an die Rottmeister (Hauptleute der Söldner zu Marienburg) zu. D. D. Königsberg, am Montag nach Quasimodogeniti (den 5. April) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. - Das Beglaubigungs- oder Credenz-Schreiben für die Gesandten, d. d. Riga, am Donnerstag nach Lätare 1456, ist in der Abschrift weggelassen worden, daraus aber zu bemerken, dass darin als solche folgende Personen genannt werden: "Die Wirdigen, achtbaren vnde Ersamen Manne Gothardt von Piettenberge Lantmurschalk zou Liefflande, Gerhardt Mallingrad Komthur zou Reual vasirs Ordens Heren Paulum Eynwalt der gelatlichen rechte vade vasirs Houes Doctoren vade Bartolomeum Ergemes vasere lieben getrowen." - Alle diese Briefe lagen in einem Schreiben des Comthurs zu Elbing an den H.M., datirt: Königsberg, am Montag nach Quasimodogeniti, worin er veriangt: "Ewer gnade geruhe eynen ader ezwene mit ewer voller mucht her ken Koningfabergk ezu den Gebittigern von Leyfflandt ezu schicken vade ewer gnade thu vleifs do bey das die Hern Howbilewte vnde Rothmeister auch Ir volle macht her schicken, Die vorgemeitten Gebittiger wellen sich frundtlich mit en vortragen, vnde sulche cynunge mit en treffen, das en wol sal genugen vnd hoffen alle sache in gutte evnunge vnde Sosunge (?) czu brengen." Denen, weiche mit den damaligen Verhältnissen des Ordens in Preufsen unbekannt sind, dient zur Nachricht; dass dieser Comthur zu Elbing und Oberspittler des D.O. kein Anderer, sie der nachherige H.M. Helnrich Reufa von Plauen, war, ein verständiger, kraftvoller und unternehmender, aber oft zu rasch handelnder, Mann, der, weil die H.M.Wahl zwischen ihm und Ludwig von Erlichshausen zwiespältig war, sich damit begnügte, dem H.M. als beständiger Rathgeber an die Seite gesetzt zu werden. Daher findet man, dass Ludwig fast nichts ohne ihn that, ja dass die Anordnangen Heinrichs eben so strenge befolgt werden musten, als wenn sie von Ludwig herrührten.

# Nº 1960.

Der Hauptlente des preußischen Bundes zu Marienburg, Graf Adolf zu Gleichen und Ritter Vlderich Serwencka von Ledetz, Sichergeleit für zwei livl. Gebietiger und die Räthe des Herzogs von Sagan zu deren Hin- und Rückreise von Königsberg nach Marienburg auf 14 Tage. D. D. Marienburg, am Donnerstag nach Quasimodogeniti (den 8. April) 1456. D.

Von einer gleichzeitigen, glanbhaften Abschrift im D.O.Archiv zu Königsberg.

# Nº 1961.\*

Der livl. O.M. bittet den H.M., den Dr. Paul zum Bischof von Reval zu bestellen, und dessen Bestätigung in Rom nachzusuchen. D. D. Riga, am Mittwoch nach Jubilate (den 21. April) 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papleren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

# Nº 1962.

Der H.M. bittet den Meister in Livland um ein- oder zweitausend Gulden für Bernhard von Zinnenberg, der seine Güter versetzt hätte, um dem Orden zu Hülfe zu kommen. D.D. Marienburg, am Montag nach Marci Evang. (den 26. April) 1456. D.

Vom Coacept im geh. Archir-Gewäthe zu Königeberg. — Die ausgezeichnete Relle, welche B. v. Zinnenberg im Bundeskriege gespielt hat, veranlafste die Aufnahme dieses Briefes in den Cod. dipl. Liv., obwohl er Liviand nicht betrifft. Man ersieht aus demseiben, in welcher höchst dringenden Geldverlegenheit der H.M. war, da er nicht einmal diese kleine Summe selbst aufbringen konnte. — Diesem Briefe liegt ein Original-Schreiben der beiden livt. Bevolimieftigten, des Landmarschalls und des Comthurs zu Reval, dattrt Königeberg, Sonabend nach Barnabi (den 12 Jun.), bei, worin sie dem H.M. versprechen, allen Pielfs dabei zu thun, dafs ihr Meister 1000 Gulden an B. v. Z. zahle, ein besonderer Bote sei aber dazu nicht höhlig. Dieser Brief ist mit dem Siegel des ihrt. Landmarschalls in grün Wachs bedröckt.

# Nº 1963.

Des H.M. Nachricht an den Herzog von Sagan, über den Ausgang der Unterhandlungen der livländ. Ordens-Bevollmächtigten mit den Hofleuten zu Marienburg, die Auszahlung des Soldes der Letzteren betreffend. D. D. Marienburg, am Mittwoch vor Philippi und Jacobi (den 28. April) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1964.\*

Der Comthur zu Reval bittet den H.M., dem Dr. Paul zum Revalischen Bisthum zu verhelfen, und sein Jus patronatus gegen die Revalischen Domherren in Rom zu vertheidigen; und meldet zugleich, daße er 600 rhein. Gulden zur Beförderung an den Procurator in Rom dem Comthur zu Elbing gesandt habe. D. Königsberg, am Himmelfahrts-Tage (den 6. Mai) 1456. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 1965.\*

Gotthard v. Plettenberg, Landmarschall von Livland, und Heinrich Reuß von Plauen, benachrichtigen den H.M., daß der Meister und der ganze Orden von Livland den Dr. jur. Paul Einwald zum Bischof von Reval gewählet; bitten, ihn mit dem Bisthum zu belehnen, und dem Papst zur Bestätigung zu präsentiren; deduciren zugleich das Jus patronatus über das Revalische Bischofthum für den H.M. D. D. Preußisch-Mark, am Sonntag nach Himmelfahrt (den 9. Mai) 1456. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1966.\*

Heinrich Reufs von Plauen antwortet dem H.M. auf den Punkt: ob die Ordens-Diener von dem Könige von Polen die Erfüllung ihrer Contracte zu erwarten hätten, und bittet ihn, wegen des Dr. Paul Einwald einen reitenden Boten nach Rom zu senden. D. D. Preussisch-Mark, am Dinstag vor Pfingsten (den II. Mai) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg, unter dessen losen livl. Papieren.

#### Nº 1967.\*

Briefe in Sachen der Vacanz des Revalischen Bisthums: 1.) Schreiben des Heinrich Reuß von Plauen an den H.M., worin er Zweifel hegt, daß Dr. Paulus das Ordenskleid annehmen werde. D. D. Preußisch-Mark, am Pfingstabend (den 15. Mai) 1456. — 2.) Der Comthur von Reval bittet den Comthur von Elbing, den H.M. zu bewegen, daß er nach des livländ. Ordens Wunsch den Dr. Paul zur Erlangung des Revalischen Bisthums bei dem Papst empfehlen möge. D. D. Königsberg, am Himmelfahrts-Tage (den 6. Mai) 1456. — 3.) Der livl. O.M. meldet dem Landmarschall und dem Comthur zu Reval, daß der Bischof von Reval gestorben sei, und bittet, den Dr. Paul zur Annahme des Bisthums zu bewegen, nebst einigen andern Sachen. Ohne Datum. — 4.) Anonymes Schreiben ohne Addresse (wahrscheinlich vom Comthur zu Elbing), worin des H.M.

Recht auf die Präsentation des Bischofs zu Reval dargethan wird.—
5.) Bruder Heinrich Reuß von Plauen bittet den H.M., dafs die Stadt und das Schlofs Allenstein den Domherren zu Frauenburg restituirt werde. D.D. Preußisisch-Mark, am Donnerstag vor Pfingsten (den 13. Mai) 1456. — 6.) Heinrich Reuß von Plauen erklärt dem H.M., es wäre besser, der Dr. Paul möchte sich lieber selbst in Rom um das Bisthum bewerben. D. D. Preußisisch-Mark, am Freitag vor Pfingsten (den 14. Mai) 1456. D.

Alle diese Briefe lagen in dem craten, auf dessen Rückseite geschrieben stand: "Am heiligen Pfingstabende im Lvj. Jare qwomen diese des kompturs ezu Eibinge brieffe mit den Copien dorinne vernlossen in causa vacantis ecclesie Revailensis hie mit qwomen etiliche brieffe an die hoffelewie ezu Marienburg die wurden geantwert."— Dieses Briefpacket und mehrere andere iivl. Papiere wurden in einem besondern Kistchen in dem geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg gefunden.

### Nº 1968.

Die livl. Bevollmächtigten und der Comthur von Elbing werden von dem H.M. dringendst aufgefordert, bei Ansicht dieses sich nach Preufsisch-Mark zu verfügen, um mit den Hauptleuten zu unterhandeln, die im Begriff stünden, die von ihnen besetzten Schlösser und Städte dem Könige von Polen zu verkaufen. D. D. Marienburg, am Tage Barnabä (den 11. Jun.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. — Neben diesem Briefe liegt eine Abschrift des Sichergeleits für die verschriebenen Personen and deren Begleiter von Königsberg bis Preußisch-Mark und zurück, auf vier Wochen, ausgestellt zu Marienburg an demselben Tage, von: "Adolf Graffe zeu Gleichen und Herrn zeu Thanna" und "Vidrzich Berweneka von Ledetz Ritter oberate Houbtleute uff Marienburg." Man erführt sehon hieraus, daße der Böhme Ulrich Czerwonka kein so unbedeutender Mann unter den Söldnern war, als Kolzebue, Bd. IV. Cap. 284, vorgiebt.

### Nº 1969.

Der H.M. verlangt 1.) von dem livl. Landmarschall und 2.) dem Comthur von Elbing zu wissen, ob der Hauptmann zu Gilgenburg, Ulrich von Kinsberger, den Comthur zu Osterode anf ihren beiderseitigen Befehl des Amtes entsetzt habe? D.D. Marienburg, am Tage Barnabä (den 11. Jun.) 1456. D.

Beide Briefe liegen im Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Sie sind ein Bewei, wie gering des H.M. Ansehen war, da sich der livi. Landmarschall so etwas herausnehmen durfte.

#### Nº 1970.

1.) Die livländ. Bevollmächtigten schlagen dem H.M. die Zusammenkunft mit den Hauptlenten der Söldner zu Preußisch-Mark ganz ab, weil sie in Livland nöthiger wären, welches sie mit folgendem Schreiben ihres Meisters zu beweisen suchen. D. D. Königsberg, am Montag vor Viti und Modesti (den 14. Jun.) 1456. — 2.) Der livl. Meister benachrichtigt seine Bevollmächtigten; das Geld für die preußischen Söldner sei deswegen noch nicht abgegangen, weil der E.B. und der Bischof von Dorpat mit dem Ihrigen noch im Rückstande wären, worüber er ein Schreiben des Ersteren, d. d. Ronneburg, am Freitag nach Fronleichnam (den 28. Mai) 1456, beifügt; 11. Basd.

zugleich verlangt er, sie sollten 200 Trabanten in Preußen zu werben suchen, weil der König von Schweden feindlich drohe. D. D. Rign, am Mittwoch nach Fronleichnam (den 2. Jun.) 1456. D. Beide Briefe sied Origiasie, und liegen im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1971.

Heinrich Reußs von Plauen klagt dem H.M., daß die livl. Gebietiger heimzögen, ohne zu erklären, wie viel Geld sie aufbringen würden, und die Hosleute nicht zugeben wollen, Land und Städte von Preußen mit einer Steuer zu belegen. D. D. Königsberg, am Tage Viti (den 15. Jun.) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Die Ursache, warum sich Heinrich Reufs von Planen sicht mehr Comthur zu Elbing nennt, ist vielleicht, weil die Hoffente auch Elbing an die Polen verhauft hatten.

# Nº 1972.

Heinrich Reufs von Plauen erklärt dem H.M., unter welchen Bedingungen er die verlangte Reise zu ihm nach Marienburg machen wolle. D. D. Königsberg, am Freitag vor Johannis des Täufers (den 18. Jun.) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 1973.\*

Der livl. O.M. bittet den H.M., dafür zu sorgen, daß dem Bischof von Ermland die von des Ordens Söldnern in Depositum genommene Stadt Allenstein wiedergegeben, und der in Gefangenschaft gerathene Bruder des Bischofs von Oesel ausgelöst werde. D. D. Neuermühlen, am Sonnabend nach Johannis des Täufers (den 27. Junius) 1456. D.

Vom Original, das sich unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

# Nº 1974.\*

Der livländ. O.M. meldet dem H.M., daß er von ausländischen Fürsten gebeten wäre, Gebiete seines Ordens zu versetzen, um dem Orden in Preußen eine Hülfsteuer zu geben, daß aber dieses auch ohne Länderverpfändung geschehen werde. D. D. Neuermühlen, am Mittwoch nach der Heimsuchung Mariä (den 7. Julius) 1456. D.

Vom Originai, das sich unter den iosen livi. Papieren auf dem geh. Archiv sa Königsberg befindet.— Die Addresse lautet: "Deme Erwirdigen vude geistlichen Hern Hern Ludwig von Erlichfehawfen Homeister dewüsche ordens vande dem wirdigen rude geistlichen manne Herrn Henrych Rewfe von Plawen kompthur zeum Elwinge dewtsche ordens samptlichen vad in bewandern." Auch diese doppelte Addresse ist sebon ein Bewin, dafe Ludwig von Erlichshausen nichts ohne seinen Matterbruder Heinrich Reufs von Plauen, Comthur von Eibing, der sein Nachfolger im Meisteramte war, that, und dafs dieses Verhältalfs dem gansen Orden bekannt war.

#### Nº 1975.

Der Ober-Procurator Jodocus Hohenstein benachrichtigt den H.M.: das Dom-Capitel zu Reval suche den von ihm gewählten neuen Bischof vom Papst bestätigen zu lassen; er habe aber, auf den Rath des Cardinal-Protectors, sich selbst zum Bisthum gemeldet. D. D. Rom, den 13. Julius 1456. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 1976.\*

1.) Der Comthur zu Elbing sendet dem H.M., nebst einer Nachricht von der dem Bunde entrissenen Stadt Tolkemit, unter dem D. Prenfsisch-Mark, am Freitag nach Magdalenä (den 23. Julius) 1456, folgendes: 2.) Originalschreiben des livl. O.M. an den H.M., worin derselbe sich beklagt, daß er kaum die Hälfte von der livl. Hülfssteuer zur Bezahlung der Ordens-Söldner habe auftreiben können, wobei er ihm zugleich 3.) eine Abschrift von seinem Briefe an den Herzog von Sagan sendet, worin er denselben bittet, den Sold für sich und seine Hauptleute dem Orden noch zu stunden, und sich darüber mit seiner nach Marienburg gesendeten livl. Botschaft zu einigen. — Der Brief des O.M. an den H.M. ist d.d. Riga, am Dinstag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Julius) 1456. D.

Diese Briefe liegen unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 1977.

Der H.M. bittet den livl. Meister dringend, das versprochene Geld zu senden, indem er eine neue Uebereinkunft mit den Hoffeuten getroffen, die schon seit 6 Wochen mit den Polen zu Thorn in Unterhandlung stünden. D. D. Marienburg, am Freitag nach Dominici (den 6. Aug.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei liegt ein Schreiben an den Rig. R.B., das dieselbe Blitte enthält,

#### Nº 1978.

Der H.M. bittet den Rig. E.B., seinen Geldbeitrag bald möglichst dem livl. Meister zu senden, weil bei einem längern Außechub dem Orden nicht mehr zu helfen seyn möchte. D. D. Marienburg, am Donnerstag nach Egidii (den 2. Sept.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei ein Schreiben von demselben Tage an den livländ. Meister: er möchte sein und das von den livl. Frülaten gesammelte Geld ohne Säumen ihm zusenden.

#### N° 1979.

Der H.M. meldet dem Meister in Livland, er habe sich mit allen Hofleuten, ausgenommen die zu Marienburg und Dirschau liegen, gütlich geeinigt, und hoffe diess auch von den Böhmen; er möge daher mit der Zusendung des Geldes nicht länger säumen. D. D. Marienburg, am Mittwoch vor Kreuz-Erhöhung (den 8. Sept.) 1456. D.

Vom Concept Im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1980.

Der H.M. meldet dem Rig. E.B., er habe sich mit den deutschen Hosleuten gütlich geeinigt, und stehe auch jetzt in Unterhandlungen mit den Böhmen; er möchte daher seine Geldhülfe, worüber er ihm eine Schuldverschreibung zusenden werde, ohne Säumen dem livl. Meister zustellen. D. D. Marienburg, am Freitag nach Mariä Geburt (den 10. Sept.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewilbe zu Königsberg. — Ein Schreiben von demselben Tage, fast gleichen Lustes, an die livl. Frilaten von Dorpat, Kurland und Oesel liegt bei diesem Briefe; so auch ein gleiches Mahuschreiben an den livl. Meister, darin genagt wird, daße die Botschaft des Comthure von Kibing, nämlich Herr Piefs und Völkel Röder, ihn mündlich von der ganzen Lage der Sache austerrichten würden.

### Nº 1981.

Der Ordens-Procurator meldet dem H.M. alles, was seit dem 4. Julius wegen Besetzung des Revalischen Bisthums am röm. Hofe vorgefallen. D. D. Rom, den 16. Octbr. 1456. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1982.

Johann von Mengede, genannt Osthoff, O.M. von Livland, bittet den Papst um die Bestätigung des in die Stelle des verstorbenen Johann (Tiergart) von dem kurländ. Dom-Capitel zum Bischof von Kurland einstimmig erwählten Dr. Paul Einwald von Walteris, bisherigen Condjutors. D. D. Riga, den 13. Decbr. v) 1456. L.

Von einer gleichzeitigen, glanbhaften Copie in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

### Nº 1983.

Der livl. Meister berichtet dem H.M., wie Dr. Paul Einwald erst Condjutor des Bischofs von Kurland geworden, und nach dessen erfolgtem Tode vom Capitel zum Nachfolger erwählt, und von ihm bei dem Papst präsentirt worden sei, und bittet, ihm hierin nicht zuwider zu seyn. D. D. Riga, am Donnerstag nach Thomä Apostoli (den 23. Decbr.) 1456. D.

Vom Original im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. — Bis dahin hatten Liviands Meister sich ale herausgenommen, zu den Bisthümern zu präsentiren, am allerwenigsten zum Bisthum Kurland, sondern die H.M. präsentirten aur immer allein. Der seinwache, furchtaame Ludwig liefs sich aber auch dieson Eingriff in seine Rechte gefallen.

#### Nº 1984.

Des Comthurs von Elbing Bitte an den livl. Meister, zu erlauben, daß das durch Volkel Röder zum Wiederkauf von Marienburg von ihm erhaltene Geld zur Bezahlung der Söldner von Konitz und Mewe verwandt werden dürfe, weil diese sich zu den Marienburgern schlagen wollen, welche fest an den Polen halten. Ohne Ortund Zeit-Angabe (1456). D.

Vom Concept im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. — Dass dieser zur Berichtigung der Geschichtschreiber so viel enthaltende Brief vom Comthur zu Elbing sel, und in die leisten Monate des Jahren 1456 oder in den Januar 1457 falle, ersicht man aus der Bemechung, welche dem Schreiben des H.M. an den E.B. von Riga, d. d. Marienburg, am Freitag nach Marii Geburt 1456 (No. 1980.), beigefügt ist. Die durch Röder überandte Geidhülfe gab wahrscheinlich dem litt. Meister die Veranlassung, die Abtretung von Eitstland zu verlangen.

<sup>\*)</sup> Dieses Datum macht die Angabe des Briefs: der Bischof von Kurland sei "ipso die ante penultimam meanis pracedentis Decembris" gestorben, ungewifs. Vielleicht muße das Wort "Decembris" ganz weg, oder dafür Novembris schot.

### Nº 1985.

Auszug aus Briefen vom Jahre 1456, die Geschichte Livlands betreffend. D.

Diese Briefe sind im geh. Archiv-Gewöhe zu Königsberg: 1.) der H.M. an den livl. O.M. wegen unverziglicher Geldsendung zur Befriedigung der Böldner, d. d. Marienburg, am Montag zu Fastancht.— 2.) Derzelbe empficht dem B. Bartholomian von Dorpat, und den drei Stüdten, Riga, Reral und Dorpat, auf dem Tage zu Woldenar verzusumelt, zeine Gesandten anch Liviand, Hans Grafen von Gleichen und Christoph Egilgaer, zur Freundlichen Aufanhue und Erfüliung ihres Gewerber, d. d. ool. — 3.) Der Comthur zu Elbing meldet dem H.M., d. Königsberg, am Abend Matthiä Apostoli (den 24. Febr.) der Meister von Liviand habe ihm versprochen, drei Minner-Gesellen zu sehicken, mit dessen werde er in Königsberg für die Hoffeute münern lausen, der H.M. mäge ihm drei Stempel dam graben lausen. — 4.) Der H.M. an den Comther zu Elbing, d. d. Marienburg, am Tage Mariš Verknüdigung (den 25sten März), wegen des Schadenersatzes der Holländer an die Liviander, welche die Sache für diefinnal anstehen isasen möchten. — 5.) Der H.M. erlaubt dem Priester-Proder Lucas-Tanwer, sich aseh Liviand zu begeben und dort zu bielben, und fertigt ihm einem Reisepafs ans. D. D. Marienbarg, am Abend Mariš Himmelfährt (den 14. Aug.) — 6.) Anerbieten der Hill. Stüden auf die prediktoken Verbündeten zur Vermittelung mit dem Orden (s. No. 1943 E.)

### Nº 1986.\*

Der H.M. Ludwig von Erlichshausen präsentirt dem Papst Calixtus den Ordens-Procurator Jodocus Hohenstein zum Bischof von Reval 1456. Nebst einer Deduction, daß dem H.M., und nicht dem Revalschen Capitel das Wahlrecht zum Revalschen Bisthum zustehe. L.

Diesse Actenstück lag anter den losen lirl. Papieren auf dem gah. Archiv zu Königsberg.— Vor dem Schreiben stand eine Abschrift des Verkaufsbrießs von Ehstiand an den Orden in Preußen vom Könige Waldemar. D. D. Marienburg, am Tage der Enthauptung Johannis des Täufers 1346 («. No. 387., Bd. I. S. 195.). Die Schrift war sehr fein und süßerst schwer zu lesen. Der ganze Aufasts Tährt währscheinlich von der Feder des Jodocos Hehenstein selbst her, wie der Schiuß der Beilago verräth, und wurde von demselben dem Ordens-Canzler zu weiterem Gebrauch zugeschickt. Die Aufschrift in dorso lantet: "Quo Jure Magister ordinis theatonicorum habet Jun patronatus ad ecclesiam Reuallensem."

# Nº 1987.

Der livländ. Meister empfiehlt den Official und Canzler des Rig. E.B., M. Andreas Peper, als seinen jetzigen Gesandten an den H.M. und an den Papst, wegen Besetzung der Bisthümer Kurland und Reval, dem Comthur Heinrich Reufs von Plauen zur Unterstützung und Weiterbeförderung. D. D. Riga, am Sonnabend vor Antonii Abbatis (den 15. Jan.) 1457. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg. — Der lirl. Meister ging also den H.M. nicht vorbel, aber doch auch gerade nach Rom mit seinem Vorschlage; ein Unterachmen, das keiner der vorigen H.M. würde gestattet haben.

### Nº 1988.

Dr. Paul Einwaldi von Walteris, Postulat des kurländ. Bisthums, bittet den Comthur Heinrich Reufs von Plauen um Beförderung des M. Andreas Peper. D. D. Pilten, am Sonnabend vor Pauli Bekehrung (den 22. Jan.) 1457. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg. 11. Band.

### Nº 1989.

Des E.B. Sylvester's sogenannte Gnade oder nenes Mannrecht. D. D. Ronneburg, am Dorotheen-Tage (den 6. Febr.) 1457. D.

Diese Beguadigung (Feudum gratiae) gab der R.B. der Ritter- und Mannschaft des Errstifts Riga, um sie der Ritter- und Mannschaft in den Landen Harrien und Wierland gleich zu machen, damit sie unter einander als geborre Freunde ein gleiches Erbrecht genießen möchten, wofür seibe der Rigischen Kirche eine namhafte Semme Geldes zur Auslösung, Steuer, Hülfe und Erbauung eilleher Schlösere eriegte. Die Original-Urkunde auf Pergamen, its zwei anhangenden Siegela, wird im Archiv der ilvikala Ritterschaft aufbewahrt, und ist bereits abgedruckt worden von Ceumern in s. Theatr. itvon, fl. 1—17., und von Buddenbrock in s. Sammlung der Gesetze, welche das heutige livikad. Landrecht enthalten, l. 207 bis 328.

### Nº 1990.

Des Ordens in Livland Antrag an den H.M. und an den Comthur von Elbing, ihm, für seine dem Orden in Preußen oft geleistete Hülfe und Unterstützung, Ehstland abzutreten. D. D. Burtnick, am Mittwoch nach Valentini (den 16. Febr.) 1457. D.

Diefs Schreiben des livlind. Ordens ist ein Original; dabei liegt eine Note des livlind. Gesandten Fürstensu, welche das von ihm eingereichte Exemplar zu soyn scheint. Beide befinden sich im geh. Archiv zu Königeberg. Da der Couthur von Kiblag, Heiarich Reufs von Plauen, sich damais noch immer in Königeberg aufhielt, so ward das Gewerbe auch zuerst bei ihm angebracht. In dem Briefe, mit welchem er das folgende Schreiben, sammt der Note, dem H.M. zusendet, und der in der Abschrift wegeclassen ist (d. d. "Koningsbergk am Grwnendonnerstage im etc. lvijten Jare"), läfat er sich ger nicht über deu Antrag aus, sondern sagt blofs: "Was ewer gande vor das beste in den sachen ezu thun erkennet, das setzes wir ern ewern ganden."

### Nº 1991.

Stephan, Pfarrer zu Elbing, meldet dem H.M. Nenigkeiten, darunter von dem Durchzuge des livländ. Gesandten nach Rom. D.D. Stum, am Montag nach Invocavit (den 9. März) 1457. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.— Dieser Brief hat zwar für die livländ. Geschichte wenig lateresse; er ist aber ein merkwürdiger Beleg zur Culturgeschichte jener Zeit. Ein Geistlicher schreibt seinem Landesherrn, der sich im stärksten Kriegsgedränge befindet, auf die vertraulichste Weise.

### Nº 1992.

Markgraf Friedrich von Brandenburg schreibt an den H.M.: er könne die Artikel und Warnungen, seinem Begehren nach, dem Comthur zu Elbing, daß sie von da ferner dem Meister in Livland möchten zugefertigt werden, nicht zuschicken. D. D. Gartz, am Mittwoch nach der Enthauptung Johannis (den 31. Aug.) 1457. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1993.

Johann v. Mengede, Meister von Livland, meldet dem Comtur zu Elbing, unter welchen Bedingungen er den König von Dänemark vermocht habe, die Hülfe und Beschirmung des Ordens auf 15 Jahre zu übernehmen.
 D. D. Riga, am Mittwoch nach Lucä Evang. (den 19. Octhr.) 1457.— 2.) Des Comthurs zu Elbing Rath an den H.M., wegen der künftigen Besetzung des Schlosses Memel.

D. D. Marienburg, am Montag nach Elisabeth (den 21. November) 1457. D.

Von den Urschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 1994.

Der livl. Meister bezeigt seinen Unwillen dem Comthur zu Elbing, daß die livl. Hülfstruppen bis Mewe geschickt worden, wohin man ihnen den Proviant schwer nachführen könne; verlaugt deren Beurlaubung nach 6 Wochen, und meldet, der dänische Hauptmann werde mit seinen Knechten nach Königsberg kommen. D. D. Riga, am Freitag vor Quasimodogeniti (den 5. April) 1458. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe su Königsberg.

### Nº 1995.

Der Hauptmann zu Memel stellt dem H.M. die Gefahr vor, in der sich Memel vor den Samaiten und Polen befindet. D. D. Memel, an des heil. Kreuzes (Kreuz-Erfindungs-) Abend (den 2. Mai) 1458. D.

Von der Urschrift im geh. Archir zu Königsberg. — Dieser Hauptmann hiefs Wencmar Plather, wie aus einem späteren Briefe deuselben hervor geht, worin er den R.M. um Vich and Korn zu des Hauses Nothdurft dringend bittet, indem die Danziger stark in der See und die Samaiten zu Lande liegen, so dafe die Liviander keinen Proviant zufähren könnten.

### Nº 1996.

Christian, König von Dänemark und Schweden, bestätigt alle, dem Bisthum Oesel von seinen Vorfahren ertheilte, Privilegien, Freiheiten etc., und nimmt dasselbe in seinen besondern Schutz. D. D. Stockholm, den 8. Mai 1458. L.

Von einer im Jahre 1534 gefertigten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. (Vergl. die Anmerk. bei Nr. 418., Bd.l. S. 107.)

# Nº 1997.

Der König von Dänemark meldet dem H.M., seine nach Danzig gesandten Ritter hätten mit den Danzigern einen Waffenstillstand bis Bartholomäi, und eine Unterhandlung mit ihnen und den Polen am Walpurgis-Tage zu Lübeck gemacht. D. D. Kopenhagen, am Tage des Evangel. und Apost. Mathhäus (den 21. Sept.) 1458. D.

Von einer glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, die der H.M. dem Comthur von Elbing in dem Briefe, d. d. Königsberg, am Sonatag nach hell. drei Königs 1459 (a. No. 2002.) susandte. Er hatte des Königs Schreiben durch den dänischen Gesandten nach Livland, Ritter Werner von Parsberger, erhalten.

#### Nº 1998.

Jodocus Hohenstein, Bischof von Oesel, Land-Comthur an der Etsch und Ordens-Procurator, bittet den H.M., den livl. Meister zur thätigsten Unterstützung aufzufordern, daß ihm das Bisthum Oesel nicht entgehe, und meldet ihm zugleich mehrere Neuigkeiten aus Rom. D.D. Rom, den 24. Septbr. 1458. D.

Von einer durch den H.M. dem Comthur von Elbing augefertigten Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 1999.

Des Königs Casimir von Polenand seiner Verbündeten Waffenstillstand mit dem Orden in Preußen, Deutsch- und Livland und mit dessen Bundesgenossen, a dato bis zum Margarethen-Tage des künftigen Jahres. D. D. Riesenburg, am Donnerstag vor Hedwig (den 12. Octbr.) 1458. D.

Das Original, auf einem großsen Pergamentbogen, besitzt das geh. Archiv zu Königsberg, mater der Spec. L. No. 3d. Es haben 56 Siegel daran gehangen, weven jetzt nech 36 übrig sind, darnuter aber keine livitändischen. Kots ebu er erskint in s. Geschichte, Th. IV. S. 2d. diesen poinischen Instruments nicht, sondern nur des von dem Orden (a. die folg. Nr.); indessen beweisen seine Anführungen zur Genüge, wie viel Licht die Geschichte durch diese livitunde erhölt.

### Nº 2000.

Des Ordens und seiner Bundesgenossen Waffenstillstand mit dem Könige Casimir von Polen und dessen Verbündeten, a dato bis zum Margarethen-Tage des folgenden Jahres. D. D. Riesenburg, am Sonnabend vor St. Hedwig (den 14. Octor.) 1458. D.

Vom Original auf einem großen Pergamenthogen, das in dem geh. Archiv zu Königsberg, nuter der Spec. I. No. 66. liegt. En haben daran 12 Siegel gehangen, von denen jetzt aber nar noch 8 an Pergamentstrelfen übrig sind.

### Nº 2001.

Der H.M. bittet den Comthur zu Elbing, statt seiner auf dem mit den Hoffenten zu Osterode zu haltenden Tage wegen Besiegelung des Waffenstillstandes zu erscheinen, weil er keine Zehrung dazu habe; auch werde er den alten Vogt der Neumark dahin senden. D. D. Waldau, am Abend der Geburt Christi 1458. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Dieses Schreiben berichtigt mehrere Umstände, die im 31. Cap. der Kotzebneschen Geschichte, B. IV. enthalten sind.

### Nº 2002.

Der H.M. verlangt vom Comthur zu Elbing die Besorgung eines Sichergeleites von den Hofleuten für die anziehende große Gesandtschaft aus Livland. D. D. Königsberg, am Sonntag nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1459. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Diese Gesandischaft sollte zu dem großen Congreße zu kulm kommen, bei welchem der Orden glaubt, den Frieden mit Polen und den Verbindeten zu Stande zu bringen. — Ein im Archiv zu Königsberg vorhandener Brief des Pflegers zu Schacken [3 Meilen von Königsberg], (d. d. Donnerstag vor Reminisce-re 1450) berichtet dem H.M.: die lirl. Gesandischaft werde künftigen Sonntag in Memel einerffen; er habe auch, auf des H.M. Befeldt, den Krügern diesseits der Memel angesagt, sich mit Bier und Brot zu versorgen; diese Leute wären zu arm dazu. Mit dem Nachtlager in Rudau würde es besonders übel aussehen, denn "es ist von alder gewonheit gewest so sulche merkliche bostehaft von liefflande her in quam das denne eyn Obfrierte Marschalk (der in Königsberg residirte) eynen bruder des ordens adder ezu ezeiten seynen compan en bys ezum Treyras (dieser Ort ist nicht mehr vorhanden) entlegen santte der en denne eynen gutten willen mit essen van trynschen va seynem keller vul kochen bewefstete.

# Nº 2003.

Agnes von Hessen, Herzogin von Braunschweig, bittet den H.M. und den Meister von Livland, den Nicolaus von Medem und dessen

Brüder für die dem Orden geleisteten Dienste mit etlichen vor Göttingen gelegenen Gütern zu belehnen. D. D. am Sonntage Exaudi (den 6. Mai) 1459. D.

Vom Original im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. Von dem Siegel in roth Wachs sind noch elnige Roste da. — Zur Familien-Geschichte der Herren Freiherren und Grafen von Medem liefert dieser Brief einige noch unbekannte Züge.

### Nº 2004.

B. Paul von Kurland versichert den H.M., er hoffe, seine letzte Unterhandlung mit dem E.B. und dem Orden in Livland werde die Herstellung des Friedens mit Polen und den Danzigern wohl bewirken. D. D. Dondangen, am Dinstag nach der Geburt Johannis des Täufers (den 26. Jun.) 1459. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2005.

Des Oeselschen Bischofs und Ordens-Procurators, Jodocus Hohenstein, Uebereinkunft mit den Brüdern der Ballei an der Etsech wegen der Ballei zu Botzen. D. D. Mantua, den 19. Julius 1459. D. Von einer glaubwirdigen Abschrift im geh. Archit-Gewälbe zu Kästgeberg.

### Nº 2006.\*

Johann und Albrecht, Markgrafen von Brandenburg, bitten den livl. O.M., dem Wolfram von Reyzenstein die ihm von seinem Stiefbruder Wolfram ist Livland zugefallene Habe und Güter einweisen zu lassen. D. D. Plassenburg, am St. Egidien-Tage (den 1. Sept.) 1459. D.

Das Original dieses Handschreibens besindet sich unter den losen livi, Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2007.

Ludwig Braun giebt dem H.M. Nachricht von seiner gefahrvollen Gesandtschaftsreise nach Livland auf dem Wege von Memel. D. D. Memel, am Tage Vincentii (den 22. Jan.) 1460. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Aus dem lahalt lifst sich vermuthen, daß der Brief am Tage des Märtyrers Vincentius geschrieben ist, weswegen das obige Datum gewählt ist; denn die Feste der übrigen Heiligen dieses Namens fallen meist in die Frühjahrs- und Sommer-Tage.

### Nº 2008.

Jost Hohenstein, Bischof von Oesel, giebt dem H.M. von seiner Gefangenschaft und Befreiung auf dem Wege nach Preußen Nachricht. D. D. Nürnberg, am Fronleichnams-Tage (den 12. Jun.) 1460. D.

Von der schon fast gans verblichenen Urschrift im geh. Archiv zu Königeberg.

### Nº 2009.

Der Orden in Livland erklärt dem H.M., es wolle Niemand nach Preußen mehr in's Feld ziehen, weil die Heimgekehrten daselbst eine so schlechte Aufnahme gefunden hitten. D. D. Riga, am Abend der Jungfrau Margarethä (den 11. Jul.) 1460. D.

11. Band.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Auf der Rückseite steht das Prisentatum: "Gekomen in's Heer vor Weisw am Tage Marie Magdalene."— Das Fest der heil. Margarethä ward im Mittelalter am 12. Julius gefeiert; in unserm Kalender ist ihm der 18te Julius heatimm.

### Nº 2010.\*

Der E.B. Sylvester theilt dem O.M. in Livland seine Meinung mit, wie er gegen den Elect von Dorpat zu verfahren Willens sei, und befrägt denselben, ob und welchen Beistand er ihm und seiner Kirche, als deren Schutzherr, dabei leisten wolle? D.D. Kokenhusen, am Tage des Märtyrers Kilian (den 8. Julius) 1461. D.

Von einer gleichseitigen, glaubhaften Copie, die unter den losen liviänd. Papieren auf der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt.

# Nº 2011.

Christiern I., König von Dänemark, Norwegen und Schweden, verlangt vom Meister in Livland, dafür zu stehen, daß der Elect von Oesel (Vatelkanne) weder von Jodocus, noch auf irgend eine Art beunruhigt und verdrängt werde; widrigenfalls er sich selbst des Stifts Oesel annehmen müßte. D. D. Stockholm, am Tage Mariä Magdalenä (den 22. Jul.) 1461. D.

Von der Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, welche der itvl. Meister dem H.M. in dem diese Angelegenheit betreffenden, unter No. 2013. gelieferten, Briefe sandte.

### Nº 2012.

Antwort des livl. Ordens an den König von Dänemark auf dessen Verlangen, den Johann Vatelkanne bei dem Besitz des Bisthums Oesel zu schützen. D. D. Pernau, am Abend der Geburt Mariä (den 7. Septbr.) 1461. D.

Von der dem H.M. mit dem Briefe No. 2013. zugeschickten Abschrift, die aber an mehreren Stellen ganz erloschen war.

### Nº 2013.

Benachrichtigung des livl. O.M. an den H.M.: der Orden und die Prälaten in Livland hätten den Jodocus als Bischof von Oesel eingesetzt, und den Vatelkanne vertrieben, den der König von Dänemark bisher beschützt habe, welcher des Ordens Freund nicht sei, der er seyn sollte. D. D. Neuermühlen, am Montag nach Dionysii (den 12. Octbr.) 1461. D.

Von der durch Moder schon stark zerfressenen und verlöschten Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Die eingelegten Briefe sind unter besondern Nrn. mitgetheilt.— Dieser Brief sagt gerade das Gegentheil von dem, was in Gadebusch's Jahrbüchern unter diesem Jahre behauptet wird.

#### Nº 2014.

Der livl. Meister sucht sich beim H.M. von der Gesandtschaft an den König von Böhmen los zu machen, verspricht dagegen 5 bis 600 rheinl. Gulden dazu, und bittet um 200 Gewappnete, falls Livland von den Russen oder Andern angegriffen werden sollte. D. D. Riga, am Abend der heil. drei Könige (den 5. Jan.) 1462. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2015.

Der Rig. E.B. Sylvester ertheilt über das 1251, den 7. Angust, der Stadt Riga von den Grafen von Holstein, Johann und Gerhard, gegebene Handlungs-Privilegium (s. No. 95., Bd. I. S. 25.) ein gerichtliches und durch einen Notarium publicum beglaubigtes Transsumt. D. D. Ronneburg, den 12. Mai 1462. L.

Von diesem Transsumte sind xwei Originale im Archiv der Stadt Riga vorhanden. Sie sind auf Pergament geschrieben, und mit dem anhangenden großen Siegel des K.B. aus roth Waths in gelbwichterner kappel versechen.

### Nº 2016.\*

Der Gebietiger von Livland berichtet dem H.M., daß der in Stelle des zum Bischof von Oesel beförderten Ordens-Procurators zu Rom, Jodocus, jetzt dort befindliche Procurator Andreas Pfeffer, aus Mangel an Unterstützung, abgehen wolle, und bittet daher, ihn als einen brauchbaren Mann dem Orden zu erhalten, und ihn, in Vereinigung mit dem Deutschmeister, anzustellen, oder, falls er schon von Rom abgegangen wäre, Letzteren zu beauftragen, ein anderes tüchtiges Subject an seine Stelle zu engagiren. D. D. auf der Semgaller An, am Abend Petri und Pauli (den 29. Jun.) 1462. D.

Das Original dieses Handschreibens, unter der Addresse: "Deme Erwerdigen vude Geistliken Heren Hern Lodowig van Erlichfahven Honeister dutsches Ordens", befindet sich unter den loven ihl. Papieren uuf dem geh. Archir zu Königsberg.

### Nº 2017.

Die Gesandtschaft des H.M. bittet den Orden in Livland um 4000 Gulden und um 300 Mann zur Unterstützung des Bernhard von Zinnenberg, obersten Hauptmanns zu Kulm, Strasburg und Golub. Die Gesandtschaft ward abgefertigt zu Königsberg, am Sonnabend nach Mariä Geburt (den 11. Septbr.) 1462. D.

Von dem Original-Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

#### Nº 2018.

Des H.M. Ludwig von Erlichshausen Vollmacht für Georg Grafen zu Henneberg, Steffan Mathie, Domherrn zu Frauenburg und Pfarrer zu Elbing, und Guntram von Hatzfeld, Haus-Comthur zu Preufsisch-Mark, zur Unterhandlung zu Briske mit dem päpstlichen Legaten Hieronymus wegen Wiederabtretung der von dem Könige Casimir von Polen occupirten Lande an den D.O. D. D. Königsberg, am Montag nach Quasimodogeniti (den 17. April) 1463. D.

Von der Original-Copie auf Pergament, mit dem Einschnitt zur Anhängung des Siegela, auf dem Ordens-Archiv zu Königsberg.

### Nº 2019.

Der livländ. Meister bittet den H.M., den B. Jodocus von Oesel, der des Ordens Sache gegen den Rig. E.B. in Rom führen soll, in Preußen nicht aufzuhalten, und zu seinem Unterhalt ihm eine Ballei in Sicilien oder Apulien zu geben, und meldet, daß er mit den Pleskauern einen Frieden auf 10 Jahr geschlossen habe. D. D. Neuermühlen, am Montag vor Mariä Geburt (den 5. Septbr.) 1463. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2020.

Der livl. Meister entschuldigt sich bei dem H.M., noch keine Leute zum Entsatz von Mewe schicken zu können, welches aber auf den Winter geschehen solle. D. D. Riga, am Sonntag nach Kreuz-Erhöhung (den 18. Septbr.) 1463. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2021.

Dem H.M. wird vom livl. Meister angezeigt: B. Jodocus werde so lange in Kurland bleiben, bis Mewe entsetzt sei; der König von Dänemark verlange gewisse genommene Güter, 15,000 Mark Holmisch werth, zurück; der E.B. von Upsal sitze in Stockholm gefangen. D. D. Riga, am Sonntag nach Kreuz-Erhöhung 1463. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2022.

Des Comthurs zu Memel Nachricht an den H.M. von dem litthauischen Landtage mit dem Könige, wegen Abtretung von Podolien an den Orden. D. D. Memel, am Dinstag nach Simonis und Judä (den I. Novbr.) 1463. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2023.

Bewerbung der hochmeisterlichen Gesandten bei dem Orden in Livland um Geld und Leute, nach Uebergebung des Schlosses Mewe. Die Gesandtschaft ist ausgefertigt zu Königsberg, am Sonnabend vor Oculi (den 3. März) 1464. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei liegt das Empfehlungsschreiben des "H.M. für "den Kilen vad wolgebornen Herren Jorgen Grauen vad Herren zum Hennenberge" zu den Meister von Liviand, Johan von Mengede, anders genannt Oesthoff.

### Nº 2024.\*

Andreas Gantzko, Hauptmann auf Rößel, bittet den H.M., seinen Bruder nicht nach Livland zu senden, weil er dort nichts Gutes, sondern nur gut trinken lernen möchte, und er ihn licher bei sich zu behalten wünsche. D. D. Rößel, am Donnerstag vor Crucis (den 26. April) 1464. D.

Von dem Original-Handschreiben, das sich unter den losen livt. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet, und sehr sehlecht gesehrieben ist. — Das Siegel ist in braun Wachs gewesen.

#### Nº 2025.\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M. für Matthias Schuvemann, der geistlichen Rechte Licentiaten. D. D. Riga, am Sountag nach Corporis Christi (den 3. Jun.) 1464. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2026.

Die Lübeckschen Friedens-Vermittler zwischen dem Orden und Polen ersuchen die Ordens-Deputirten, noch heute und morgen in Kulm zusammen zu bleiben, indem ihnen dann wichtige Bröffnungen gemacht werden sollten. D. D. Thorn, am Tage der Apostel-Theilung (den 15. Jul.) 1464. D.

Von dem durch Moder sehr stark angegriffenen Original im geh. Archiv zu Königsberg. Aus der Addresse lerat man die vornehmsten Ordens-Deputirten zum Friedens-Congrefa kennen. "Deme Erwerdigen in god vader vnde Heren Hera Jodoco der Kerken to Ozell Bisschopp. Den Eddelen Wolgeboren vnd Ersamen Heren Hlarike Russen zu Plawen kumpthur tom Kiblinge etc. Gerde Meilingrode Marschalke in Lyfflande vnde den andern des Hera Homesters vnd der Stede Koningesberge Sendeboden binnen deme Colme wesende vasen gunstigen lenen Heren vnd Franche anspulliken vnd besundern."

# Nº 2027.

Die Ordens-Gesandten zur Friedens-Unterhandlung dringen in den H.M., da der Frieden sich zerschlagen, den König von Dänemark eiligst zu besenden, damit dessen Hülfe nicht aussen bleibe. D. D. Kulm, am Montag nach Margarethä (den 16. Jul.) 1464. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.— Dass der König von Polen bei der Friedens-Unterhandlung Podolien (das die Litthauer für ihr Eigenthum hielten) gegen Preußen auszutauschen sich erboten, scheint den Geschichtschreibern ganz unbekannt zu seyn, erhellt aber aus dieser Urkunde.

### Nº 2028.

Die sorgfältige Sicherung von Memel vor den Feinden, besonders den Danzigern, wird dem H.M. von dem livl. O.M. dringend empfohlen. D. D. Riga, am Mittwoch nach Reminiscere (den 13ten März) 1465. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2029.

P. Paul II. schreibt den Eid vor, welchen die Suffraganeen des Rig. Erzstifts dem E.B. Sylvester und dessen Nachfolgern künftig ablegen sollen. D. D. Rom, XII. Kal. Julii (den 20. Jun.) 1465. L.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich in dem Fasc. IV. P. I. u. II. auf der königl. Bibliothek zu Königsberg befindet.

#### N° 2030.

Der livl. Landmarschall und der Comthur von Goldingen erklären dem H.M., sie hätten Verdacht gegen die angesetzte Friedens-Unterhandlung, und daher keine Lust, ihr beizuwohnen. D. D. Powunden (3 Meilen von Königsberg), am Freitag nach Mariä Himmelfahrt (den 16. August — 1465). D.

Vom Original im geh. Archir-Gewälbe zu Königberg. — Dafa dieser Brief von der Friedens-Unterhandlung auf der frischen Nehrung rede, erzieht man aus dem Schlusse desselben; dieswegen hat man ihn auch in kein anderes Jahr seisen können. Ueber die großen Opfer, zu denen sich der Orden bei jenen merkürdigen Unterhandlungen erbet, kann man das 36ste Cap. des IV. Bandes der Kotze bu seihen Geschichte nachlessen.

# Nº 2031.

Der Magistrat der Stadt Fellin meldet dem Rig. Magistrate, daßer das Urtheit desselben in der Sache des Jakob Dosen in Erfül-II. Basd. lung gesetzt hätte, und daß derselbe sich mit Unrecht beklage, als habe man ihm kein Recht wiederfahren lassen. D. D. Fellin, am Sonnabend nach Praesentationis Mariae virginis (Maria Opferung, den 21. Novbr.) 1466. D.

Dieser Brief, auf Papier geschrieben, befand sich in der Urkunden-Sammlung des Rigischen Ober-Pastors Liborius v. Bergmann. Er ist mit einem Siegel von gelbem Wachse, über dem eine Papierschelbe liegt, besiegelt, dessen Figur aber mit den aonat vorhandenen Fellinschen Siegein nicht übereinkommt, auch nicht deutlich zu erkennen ist. - Weiter unten (beim J. 1494, No. 2320.) kommt ein Brief vor, aus dem deutlich au erheilen scheint, dass von den Magisträten der kieineren livi. Städte an den Rig, Magistrat appeilirt worden ist. Man könnte daher vermuthen, dafaRiga, als die vornehmste Hansestadt in Livland, die höchste Instanz für die übrigen im Lande gelegenen Hansestädte in aolehen Sachen gewesen ael, die abgemacht werden konnten, ohne dass eine Tagfahrt deswegen anzustellen war. Nun waren Riga, Dorpat, Reval, Pernan und Wenden Hansestädte, von Fellin ist es aber unbekaunt, und doch sehen wir hier ein Beispiel, dass ein Urtheil des Rig. Magistrats in Fellin in Erfüllung gesetzt wurde. Wahrscheinlich haben aber die kleineren Städte dieses Landes sich des Rig. Rechtes bedient; nicht, als ob sie dazu verpflichtet gewesen, sondern weil sie es freiwillig angenommen. Es ist also gans natürlich, dass sie bei vorfallenden ungewissen Fällen von dort Erlänterung und Berichtigung einholten. Vergl. Brotze in Hupel's n. nord. Miscell., XVII. 8. 66 - 71.

### Nº 2032.

Lehnbrief des livl. O.M., Johann von Mengeden, für Heinrich Benedden, über einige Grundstücke im Gebiete und bei dem Schlosse zu Grobin. D.D. Fellin, am Mittwoch vor Lätare (den 4. März) 1467. D.

Vom Original auf Pergament, das unter No. 418. der Spec. des Dr. Hennig auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt. — Das gewöhnliche meisterliche Siegel in roth Wachs hängt daran, vermittelte eines Pergamentstreifens.

# Nº 2033.

Johann von Mengede, genannt Osthoff, Meister des D.O. von Livland, weiset dem Vogt von Tolkemit, Jeremias, für seine Dienste eine Leibrente von 20 Mark jährlich aus dem Gebiete Tapiau in Preußen an. D. D. Fellin, am Donnerstag vor Lätare (den 5. März) 1467. D.

Von einer Original-Copie auf Pergament, befindlich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.— Jeremina bekam das Original, und das hochmeisterliche Archiv die Original-Copie. Sie ist zweimal elagaschnitten, ein Beweis, daß Jeremisa entweder schon eher, als der H.M. die an den Orden is Liriand versetzten Gebiete Tapiau und Welau einlösete, oder nachher abgefunden ward. Tolkemit ist ein königt, precülsches Städtehen am frischen Haff, nuweit Frauenburg, und war 1772 eine Königt, polnische Starotte.

#### Nº 2034.

Der Landmarschall von Livland verpachtet eine Windmühle bei Welau in Preußen an einen Müller auf dessen Lebenszeit. D. D. Tapiau, am St. Stephans-Tage (den 26. Decbr.) 1467. D.

Das Original auf Pergament befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. II. No. 306. Von dem an einem Pergamentstreifen hasgenden Siegel in grün Wachs, ist nur noch das geharnischie Pferd einigermaafen kennbar.

### Nº 2035.

Abtretung des Schlosses Tapiau und der Stadt Welau an den Orden in Preußen, durch die Commissarien des D.O. in Livland. D. D. Tapiau, am Sonntag vor der Reinigung Mariä (den 31. Jan.) 1468. D.

Von dem Original auf Papier, das sich in dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 2036 \*

Der Landmarschall von Livland meldet dem Statthalter des H.M. die Widerspenstigkeit seines Vorfahrs, der sich in Doblen verschanzt gehalten, und bittet ihn, sich persönlich nach Livland zu verfügen. D. D. Tuckum, am Tage Petri und Pauli (den 29. Jun.) 1468. D.

Vom Original, das unter den losen litt Papieren auf dem geh. Archie zu Königsberg liegt.
Die Addresse lautet: "Dem Erwirdighen Wolgeborn Heren Hern Hinrik Russen van Plawen
Homeister Standbalder mit aller Erwerdichelt, Sunder alle Zumen."

#### Nº 2037.

Auftrag des O.M. von Livland an den Comthur zu Memel, das Schloß und Gebiet Memel dem Orden in Preußen wieder zu übergeben. D. D. Wolmar, am Tage Mariä Empfängniß (den 8. Decbr.) 1468. D.

Von einer gleichzeitigen, aus Livland an den Orden in Preußen gesandten Abschrift im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. — Dafs Memel mehrere Jahre in den Händen des livt. Ordens geween ist, wissen weder die preußischen, noch die übrigen Geschichtschreiber.

### N° 2038.

Der livl. O.M., Johann von Mengede, verlehnt das Gut Perkun im Grobinschen an Joh. Funcke. D. D. Libau, am Abend des heil. Antonius von Padua (den 12. Jun.) 1469. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden gewöhnlichen Siegel des Melsters in roth Wachs, findet man in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Faberschen Specific. No. 44.

#### N° 2039.\*

Historische Darstellung der durch die Schuld des E.B. Sylvester's entstandenen Uneinigkeit zwischen ihm und dem Orden in Livland während des Bundes in Preußen, um 1450 u.ff. — Etwa vom Jahre 1470. D.

Die Abschrift (13 Bogen stark) ist einer gleichseitigen Copie, oder dem Original entnommen, welches sich in einem Folianten im geh. Archiv zu Königsberg befindet, der eine Sauman gen nitv., chat- und karlind. Urkunden enthält. — Der Antor derzeiben nennt sich zwar nicht, war aber ein in Diensten des Ordens stehender und mit dem O.Archiv sehr bekannter Mann, und vielleicht der in dieser Urkunde vorkommende Christoph Forsten au. Derseibe scheint auch die beim 1.4767 borkommende Klage über Sylvester's Betragen ("No. 2118.) entworfen zu haben, welche mit dieser Urkunde in vielen Stellen wörtlich übereinstimmt. Er schrieb aber nicht im J. 1450, sondern nach dem Tode des Meisters Johann v. Mengeden, genannt Otschof, welcher 1460 erfolgte. Man kann also diese Schrift im J. 1470 etc.

### Nº 2040.

Christian I., König von Dänemark, verwendet sich bei dem H.M., Heinrich Reffle von Richtenberg, für deu alten Landmarschall von Livland, Gerd von Mallingrade. D. D. Segeberg, am Sonntag Reminiscere (den 10. März) 1471. D.

Das Original dieses Briefes auf Papier, worauf noch die Ueberreste des in roth Wachs über Papier gedräckten Socrets zu sehen sind, befindet sich auf dem geh. Archiv zu Kö-

nigsberg. Die Hand ist äufserst undeutlich, und das Papier, besonders der Theil, woranf die Addresse geschrieben, ist sehr beschädigt.

### Nº 2041.\*

Vincenz, Bischof zu Kulmensee, benachrichtigt den H.M., daß gewisse Leute in Riga versammelt wären, um zur See nach Preussen zu kommen u. s.w. D. D. Löbau, am Abend der Heimsuchung Mariä (den 1. Jul.) 1471. D.

Vom Original, das unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

### Nº 2042.

Nachricht des livl. Meisters an den H.M., daß er sich, unter gewissen Bedingungen, mit den Groß-Nowogrodern verbunden habe, ihnen gegen den König von Moskau und dessen Verbündete, die Pleskauer, beizustehen; bittet dabei um Hülfe aus Preußen. D. D. Friedeburg, am Dinstag vor Mariä Himmelfahrt (den 13. August) 1471. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg.

### Nº 2043.

Der livl. Meister verspricht dem H.M., dessen Ausspruch in der Sache mit Gerhard v. Mellingrode gewissenhaft zu erfüllen, und diesen in die Comthurei zu Bremen, nach deren Einlösung, einweisen zu Inssen. D. D. Alppl, am Tage Lamberti (den 17. Septbr.) 1471. D.

Von der Urschrift im geh. Archit-Gewölbe zu Königsberg. — Aus den über diese Sache mitgetheilten Urkunden scheint hervorzugeben, dass der lirt. Meister, Johann Wolthunen Herfus, eigenmächtig den Marschall Meilingrode entsetzt, und das dieser nicht nach Bremen gegangen sel, sondern als Comthur von Goldingen die Entsetzung des Meisters befördern geholfen habe.

### Nº 2044.

Urtheilsspruch des Bischofs von Samland, Theodorich, in dem Procefs des gewesenen livl. Landmarschalls Gerdt von Mellingrode, mit seinen Widersachern in Livland. Gefällt (zu Königsberg) in Gegenwart des H.M. 1471. L.

Von einem gieichzeitigen Papier im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2045.

Verschiedene Fürsten und Herren des Großfürstenthums Litthauen verwenden sich bei dem H.M. für den Juden Jaczko, Zöllner zu Brsesc, daß die demselben einst in Preußen mit Beschlag belegten Güter wieder ausgeliesert werden. D. D. Troki, am Dinstag nach Petri und Pauli (den 30. Jun.) 1472. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die Addresse helfst: "Dem Hochwerdigen vand Großmechtigen Herren Herrich von Richtenberge Vnser libes Frausen dewtsches Ordens Homester seu Prewßen vaserem besunderlichem guttem Frande vand Naber." Dieser Brief hat sieben Siegel, über welche ein schmaler Papierstreifen gelegt und der Stempel aufgedrückt ist. Das erste, des Bischofs, ist über rothes, das 2te und 3te über grünes, und die übrigen vier sind über braunes Wachs gedrückt. Keines derselben ist ganz deutlich; unr die Figur im ersten zeigt den Bischof im Chor stehend, segnend, und den

Krummatab haltend. Die Fäfee werden von seinem Wapenschilde hedeckt, worin sich ein Familienwapen keuntiich mucht. Ebendasselbe scheint zu seinen Linken in einem Kranse am Chor zu hangen, so wie zur Rechten ein Keleb ganz deutlich ist. In der Umschrift des dritten ist noch der Name "Osticovita" ganz deutlich. — Also sehen damais hatten die Juden in Polem Zolielnnhumer-Stellen.

### Nº 2046.\*

Die schwedischen Ritter, Ywar und Laurenz Axelson, erklären dem H.M. und seinem Orden, daß Ernst Wolthusen von Herse, der Bruder des gefangenen livl. O.M., von dem Reichsrath zu Schweden ihnen Briefe gebracht habe, 'nach welchen sie sich hiemit für die Befreinng seines Bruders verwenden, widrigenfalls demselben Unterstützung geschehen soll. D. D. Witsburg (Wiburg?), am Donnerstage nach Kreuz-Erhöhung (den 17. Septbr.) 1472. D.

Vom Original in der königt. Bibliothek zu Königsberg. Vom grünen Siegel sind nur noch wenige Spuren.

### Nº 2047.

Dietrich von Dornenburg, genannt von der Lage, Comthur zu Fellin, bittet den H.M., seinem Bruder Kurt von der Lage die Tragung des Ordens-Habits zu erlauben. D. D. Fellin, am Tage des Evangelisten Matthäus (den 21. Septbr.) 1472. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Dafe der H.M. damals und noch früher die Tragung des Ordens-Kieldes erlaubte, ohne dafe zugleich die Aufnahme in den Orden gesichene durte, geht aus mehreren anderen Urkunden herror. Diese Erlaubalfe gründete sich zum Theil auf die Bulle vom Papst Bonifacius IX. vom 20. Februar 1360. (s. No. 530, 84.1. 8. 135.)

#### Nº 2048.

Der Haus-Comthur zu Riga bittet die Hauptleute zu Memel, den Sceräuber Jakob vom Rade, falls er nach Memel segeln solite, zu überfallen. D. D. Riga, am Dinstag vor Elisabeth (den 17. November) 1472. D.

Von der Ursehrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Die Addresse heifst: "Den werdigen vade erbaren Heren Houetlude itzunt thor Menmeil syneu besondern guden frunden vad genener frautliken geserenen."

# Nº 2049.\*

Autwort des H.M. auf die Anträge des livländ. Meisters in seiner Angelegenheit mit dem E.B. und der Stadt Riga. Ohne Jahrzahl und Datum (vom J. 1472). D.

Aus dem Folianten auf dem geh. Archiv zu Königsberg, welcher eine Sammlung von liv-, ehst- und kurländ. Urkunden enthält.

#### Nº 2050.\*

Der Gebietiger von Livland bittet den H.M., er möchte zu dem mit den litthauischen Magnaten verabredeten Cursem (Termin zum schiedsrichterlichen Ausspruch) den Comthur von Osterode senden. D. Riga, am Donnerstag nach Gerdrutis (den 18. März) 1473. D.

Das Original dieses Handschreibens ist unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg anzutreffen.

II. Band.

### Nº 2051.

Der H.M. ermahnt den livländ. Meister dringend zur Einigkeit mit dem Erzbischofe. D.D. Königsberg, am Sonnabend vor Judica (den 3. April) 1473. D.

Aus dem mundirten Concepthuche des H.M. im geh. Archit zu Königsberg. — Leider ist von diesem mit großnem Fielfes geschriebenen Buche nur noch wenig übrig. Es führt die Uneberschrift: "Dis Buch ist angehaben bey Herren Helurich vonn Richtenbergts Homeister deutsches Ordenns gezeilten im vierezenhundertsten vad drey vad Sibenezigsten Jare Am Sontage Oussinoodogeniit."

Nº 2052.\*

Der H.M. überläfst dem livl. Meister die Nichtschickung von Gesandten zur Tagfahrt nach Litthauen auf seine Gefahr. D.D. Königsberg, am Sonnabend vor Judica 1473. D.

Ans den Resten des mundirten Conceptbuchs des H.M. Heinr. Richtenberg, auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

No. 2053.

Der H.M. entschuldigt bei den litthauischen Magnaten die Nichterscheinung seiner Gesandten zur angesetzten Tagfahrt damit, daßer, dem Verlangen des Königs von Polen gemäß, den Feind desselben, Nicolaus Tüngen, verfolgen helfe. D. D. Königsberg, am Sonntage Ouasimodogeniti (den 25. April) 1473. D.

Aus demseiben Bruchstück des mundirten Missivbuchs des H.M. Richtenberg.

### Nº 2054.

Das kaiserl. Kammergericht bestätigt ein vom B. Andreas zu Dorpat im Jahre 1471, Donnerstags nach Invocavit, in Sachen des Gerd Soye und seiner ehelichen Hausfrau Margaretha, contra Cracht Mallingrade, Gerd von Edelkirchen und Rudolph Depenbracke, betreffend die von ersterer zu forderude Morgengabe, gefälltes Urtheil. D. D. Baden, den 23. Jul. 1473. D.

Das Original auf Pergament, mit einem anhangenden Siegel, ist im Archiv der livl. Ritterschaft befindlich.\*)

### Nº 2055.\*

Der livl. O.M. beschwert sich gegen den H.M., daß der von dem Bischof von Samland bewirkte römische Ablaß nur für dessen Kirche, und nicht für den ganzen Orden gegeben sei, und bittet, die Publication desselben, so wie die determinirte Sendung des Bischoßs nach Livland, zu hintertreiben. D. D. Ergemeß, am Abend der Himmelsahrt Mariä (den 15. August) 1473. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2056.

Vertrag zwischen dem B. Johann von Dorpat und dem O.M. von Livland, Bernd von der Borch, wegen des von beiden mit den Ples-

<sup>\*)</sup> Er hingt daran dar kaiserl. Siegel von reihem Wache in gellwächerner Kapsel an einem Pergamentsterifen. Dasselbe stellt den Reichnedler mit der swischen 3 Wagen befindlichen, is zwri Zeilen heumlaufenden Umschrift vort: S. FRIDERIKI DIVINA PAYENTE GLEMCIA ROMANORYM IMPERATORIS SEMPER AVOISTI AVSTRIE STIRIE DVCIS ETC. AEIOV. Das kleine Contradegel hat der i Schlichen aufer einer Kroan, und dawnichen die Buchstein AEIOV.

kauern geschlossenen Friedens und ihrer künstigen politischen Verhältnisse zu denselben. D. D. Walk, 1473. D.

Von einer gleichzeitigen Absehrift, die in dem Fuse. I. Fol., P. I. No. 15. auf der königt. Bibliothek zu Königherg liegt. Es ist diese Urhunde eigentlich nur ein Concept zu dem zu beurkundenden Vertrage, der nicht zu Stande gekommen ist, indem die Ueberschrift dieses Blattes heifst; "Copie Concordise Iam noutter concepte et non celebrate inter Episcopum turbatenzem (zie et Ordinem).

### Nº 2057.

Der H.M. verlangt vom livl. Meister dessen gründliche Beweise an Anrecht an die Stadt Riga, und meldet, daß Ernst Wolthusen in Dänemark und der Comthur von Doblen in Königsberg sei. (Vom J. 1473). D.

Aus dem Bruchstück des mundirten Missiebuchs des H.M. Richtenberg.

# Nº 2058.\*

Ausführliche Anzeige der Gründe, aus welchen die Gebietiger des D.O. in Livland den Meister Wolthusen von Heerfse von der Regierung ab., und in das Gefängzifs setzten. Vom J. 1473. D.

Diese Abschrift (8 Bogen Fol.) ist genommen von einer gleichzeitigen Copie, die sieh in einem dieken Folianten befindet, der eine Samminng von litv., ehrt- und kurländ. Urkunden, Briefen und andern historischen Sachen in Abschrift enthält, und nuter der Nr. 90. im geh. Archiv zu Königüberg aufbewahrt wird. Auf der ietzten Seite des Aufasten sieht von einer andern, aber eben so alten Hand: "Her Gerdt Malingkrade kompthur uff die exeit eru Geidingben vinde pharde Marschalk Brochten diese beelsgunge im &c axxiiitien Jore noch der dreyer konng tagk."

### Nº 2059.

Merkwürdige Gesandtschaft des H.M. durch seinen Untercompan Mentziger, an den Meister und Orden in Livland. Ohne Zeitangabe. (Wahrscheinlich vom J. 1474). D.

Von einer gleichseitigen Schrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2060.

E.B. Sylvester von Riga giebt dem H.M. Heinrich von Richtenberg den Rath, mit dem gefangen gehaltenen Bischof von Samland, Dietrich von Cuba, nicht so eigenmächtig zu verfahren, sondern seine Beschwerden über ihn vor den geistlichen Richter zu bringen. D.D. Ronneburg, am Sonnabend nach Himmelfahrt (den 19. Mai) 1474. D.

Vom Original im D.O.Archiv zu Königsberg.

### Nº 2061.

Sylvester bittet den H.M., er möchte sich, persönlich oder durch Bevollmächtigte, als Vermittler seines Zwistes mit dem Meister annehmen, damit er nicht gezwungen wäre, fremde Richter zu suchen. D. D. Ronneburg, am Sonnabend nach Viti und Modesti (den 17. Junius) 1474. D.

Von einer durch den E.B. dem H.M. später zugefertigten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2062.

E.B. Sylvester meldet dem H.M., er habe über dessen Fehde mit dem Bischof von Samland (Dietrich von Cuba) ein Transsumt machen lassen, das aber in Rom schwerlich gelten werde, und bedauert, daß er sich habe abwendig machen lassen, nach Livland zu kommen, da er ihm dann seine Zwistsache mit dem Meister würde übergeben haben. D. D. Kokenhusen, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 7. Julius) 1474. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewälde su Königsberg. — Diesen Brief hatte der Bri. Meissterferbechen, und han so dem H.M. sugeschickt, wie man ans des Kristeren Schreiben vom Freitage nach Margarethä (No. 2003.) erweben kann. — Die besondere Freundschaft dieses H.M. gegen Sjivester rährt wohl von der Parteinehnung des Letteren gegen den Bischof von Sunnland, Dietrich von Cuba, her, den der H.M. in einem Kerker zu Tapiau einen sehmällichen Haugereid sterben liefs. Hiersuf besieht sich auch die erste Hälfte des Briefes.

# Nº 2063.

Der livl. Meister widerlegt dem H.M. die Beschwerden und Behauptungen, welche des E.B. letzte Briefe an den H.M. enthalten. D. D. Tuckum, am Freitag nach Margarethä (den 14. Jul.) 1474. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2064.

Der livl. Meister bittet den H.M., die Zusammenkunft mit ihm in Memel aufzugeben, weil er dort vor dem Hauptmann von Gothland in Gefahr sei; er wünsche aber nochmals, ihn in Goldingen zu erwarten. D. D. Riga, am Donnerstag vor Mariä Magdalenä (den 20. Jul.) 1474. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Damit steht in Beziehung ein Brief des Comhurs von Goldingen, Gerdt v. Mellinckrade (so schreibt er sich), der den H.M. bittet, die Kinladung des Meisters nach Goldingen anzunchnen, unter dem Versprechen: "Juwe guade vp der Lyus Durben von Hasenpot na Reddellickeit to plegende."

#### Nº 2065.

Der livl. Meister versichert dem H.M., er könne die 200 Dukaten zu dem Procurator-Ant weder in Golde, noch in Schillingen, sondern nur in Pfenningen, aufbringen, oder statt dessen allerhand Wanre geben; bittet, die Wahl seines Vetters, Simon von der Borch, zum Bischofe zu genehmigen, und sendet ihm einen Plan zur Vereinigung mit Sylvester, wozu er Deputirte von der Ritterschaft als Schiedsrichter annehmen will. D. D. Riga, am Mittwoch vor Egidii (den 30. August) 1474. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2066.

Des E.B. Sylvester und des livl. O.M. von der Borch Vergleich wegen der Fischerei in der Salzbek (Sulis) und in der Lodenbek. D. D. zu den Birkenbäumen, am Dinstag vor Michael (den 26. Sept.) 1474. D.

Von einer gieichzeitigen, glaubhaften Copie im D.O. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2067.

Der E.B. Sylvester und der Orden von Livland vereinigen sich, um ihre Fehden beizulegen, zu einem Anstande von 60 Jahren. D.D. zu den Birkenbäumen, am Dinstag vor Michael 1474. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

### Nº 2068.

Der schwedische Reichsrath verlangt von dem H.M., er möchte Bevollmächtigte nach Stockholm auf Pfingsten schicken, um des livi. Ordens Fehde mit Ernst Wolthusen und Wilhelm Suppenbrot gütlich zu endigen. D. D. Langenöe, am Vorabend Michaelis (den 28. Septbr.) 1474. D.

Von einer gleichseitigen Abshrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2069.\*

Der O.M. von Livland sendet dem H.M. die Vergleiche mit dem E.B., und meldet ihm dabei, daß der E.B. den Prozeß gegen den Orden in Rom'eingestellt, und demselben die Meile Landes über der Düna nach Uexkull zu abgetreten habe; ferner, auf welche Art er ihm die verlangten 200 Dukaten entrichten könne, und wie die livl. Prälaten sich über die Hülfssteuer erklärt haben etc. D. D. Wenden, am Sonntag nach Michael (den 1. Octbr.) 1474. D.

Vom Original in dem D.O.Archiv zu Königsberg. Die im Titel erwähnten Vergleiche a. unter No. 2006. 2007.

#### Nº 2070.

Livlands Meister benachrichtigt den H.M., die Ritterschaft in Harrien und Wierland könne, wegen der jetzigen Pest, noch keinen Beschluß fassen, ob sie dem Orden zu Hülfe kommen werde. D. D. Wenden, am Sonnabend vor Thomä (den 21. Decbr.) 1474. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2071.

Das Dom-Capitel zu Riga verspricht, den livl. Meistern die Beerdigung in der Domkirche nicht zu verweigern, und ihnen jährlich Seelmessen zu halten. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (vom J. 1474). D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in dem D.O. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2072.

E.B. Sylvester zu Riga, B. Johann zu Dorpat, und Berend von der Borch, Meister von Livland, bestimmen für ihre Fehden unter einander einen Anstand bis zu einem noch festzusetzenden Landtage unter Gewährleistung aller geistlichen und weltlichen Stände in Livland. Ohne Jahrzahl (um's J. 1474). D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in dem D.O.Archiv zu Königaberg. Die livl. Geschichtschreiber melden von dieser so vielseitig interessanten Urkunde nichts.

### N° 2073.

Burchard Hansson, schwedischer Hauptmann auf Salza (Salis?), bittet den schwedischen Reichs-Vorsteher Steenstauwer, ihm mehr II. Basd. Mannschaft zu senden, weil der livl. Meister ihn nicht zum Landtage lassen wolle, sondern ihm Fehde angekündigt habe. Ohne Zeitangabe (vielleicht vom J. 1474). D.

Von einer gielehzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2074.\*

Der O.M. von Livland bittet den H.M., daß er dessen Gesandtschaft an keinem andern Orte, als in Riga, erwarten dürfe. D. D. Marienburg (in Livland), am Freitag nach Mariä Reinigung (den S. Febr.) 1475. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königeberg.

# Nº 2075.

Der livl. O.M. empfiehlt dem H.M. seinen Secretair, Joh. Dobbe, zur freundlichen Annahme seines Gewerbes und Unterstützung seiner Reise nach Rom, wobei er die schwedische Besatzung von Reval und die Verpfändung der ermländischen Kirchenkleinodien bei dem Capitel zu Riga in Anregung bringt. D. D. Marienburg, am Sonntag Invocavit (den 12. Febr.) 1475. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2076.

Der livl. Meister meldet dem H.M., dafs B. Eberhard von Reval, am Montag nach Judica (13. März) verstorben seis daß er seinen Vetter, Simon von der Borch, Propet zu Lippe, Scholaster zu Hildesheim, und Domherr von Dorpat, zum Nachfolger in Rone enfohlen habe, und bittet ihn, diesen Vorschlag auf alle Weise in Rom zu unterstützen. D. D. Riga, am Mittwoch vor Ostern (den 22. März) 1475. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2077.\*

Der O.M. von Livland bittet den H.M. Heinrich Reffle von Richtenberg, für seinen Vetter, Simon von der Borch, nach Rom zu schreiben, damit dieser das Bisthum Reval bekomme, indem der livl. Orden, durch den Kauf von Ehstland, Harrien und Wierland, und der Stadt Reval, zugleich das Jus patronatus über das dasige Bisthum überkommen habe. D. D. Riga, am Donnerstag vor Jubilate (den 13. April) 1475. D.

Vom Original, das in der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt.

#### Nº 2078.

Der livl. O.M. meldet dem H.M., daß Helmich, der alte Bischof von Dorpat, und Siegfried, Abt zu Falkenau, die Fehde zwischen dem Orden und dem Stift Dorpat vermitteln wollen, und daß sich Sylvester an den König von Polen gewandt habe. D. D. Riga, am Freitag vor Jubilate (den 14. April) 1475. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2079.\*

Der livl. O.M. meint gegen den H.M., dafs er den Bund zwischen dem E.B. und dem Bischofe von Dorpat gegen den Orden vernichten müsse, und dafs die Absicht des H.M., sich persönlich zum Könige von Polen zu begeben, sehr unräthlich sei. D. D. Trikaten, am Dinstag nach Philippi und Jacobi (den 2. Mai) 1475. D.

Vom Original, das sich unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 2080.\*

Copie des Zerters, gewechselt zwischen dem Bischof von Dorpat und dem Meister von Livlaud auf dem Tage zur langen Brücke, am Montag nach Margarethe (den 17. Julius) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich unter den losen livländ. Pspieren auf dem geh. Archiv zu Künigsberg befindet.

#### Nº 2081.

Der O.M. von Livland, Berend von der Borch, bestätigt für sich und seinen Orden den, von den Commissaren des Ordens, der Ritterschaft von Harrien und Wierland, und der Städte Riga und Reval zu Stande gebrachten, Vergleich mit dem B. Johann von Dorpat, seinem Capitel und der Ritterschaft und Stadt Dorpat. D. D. Langenbruggen, am Tage des Apostels Jacob (den 25. Julius) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift in der königl Bibliothek zu Königsberg.

# Nº 2082.

Die Ordens-Gebietiger von Reval, Jerwen und Wesenberg sichern abgedrungener Weise dem Vogte zu Narwa, Heidenreich von Walgarden, einen Anstand von 5 Wochen zu, für seine Fehde mit dem Orden, wegen Uebergabe seines Schlosses an die Schweden, zur Zeit der Unterhandlung mit den Naugardern. D. D. Narwa, am Sonnabend nach Mariä Himmelfahrt (den 19. August) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhalten Abschrift in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

# Nº 2083.\*

# Nº 2084.\*

Schreiben des Comthurs zu Reval und der Vögte zu Jerwen und Wesenberg an den O.M. von Livland, über die Verhandlung mit dem Vogt zu Narwa, dessen Forderungen an den Orden betreffend. D.D. Dorf Kony, am Sonntag nach der Himmelfahrt Mariä 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in der königt. Bibliothek zu Königeberg.

# Nº 2085.

Johann Bertkow, Bischof von Dorpat, sendet eine Botschaft an den E.B. Sylvester, mit Bitte, auf Mittel zu denken, das ihren Stiften Entwandte wieder zu erlangen etc. D. D. Dorpat, den 28. Aug. 1475. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Bie hat wahrscheinlich in einem Briefe des itvl. Meisters an den H.M. gelegen. Eine beigefügte deutsche Nachschrift ist vom K.B.; an wen sie aber geschrieben, ist nicht auszumitteln. — Der Zuname dieses Bischofs von Dorpat war bisher alcht bekanat. Dass er nicht erst 1476 das Bisthum eriangt habe, hat sehen Gadebnach berecht.

### Nº 2086.\*

Der Bischof von Dorpat bittet den Rig. R.B. um Antwort auf die beigehende Werbung wegen seiner Kirche und um einen Deputirten des Rig. Dom-Capitels, um die Uneinigkeit mit Bartholomäus v. Tiesenhausen zu entscheiden. D. D. Dorpat, den 22. Aug. 1475. D.

Von einer gleichzeitigen Copie unter den losen livländ. Papieren auf dem geh, Archiv su Königsberg.

#### Nº 2087.

Der livl. Meister sendet dem H.M. seine Verhandlung mit den polnischen und litthauischen Gesandten wegen Sylvester; meidet, einer dieser Gesandten, Joh. Narbatowitz, sei zu Kokenhusen beim Doppelspiel erschlagen worden; der Vogt zu Narwa habe bei vierzig Schweden auf's Schloß genommen, um den Ernst Wolthusen zu vertheidigen; die Nowogroder hätten den Tag zu Narwa nicht eingehalten etc. D. D. Segewolde, am Sounabend nach Egidlii (den 2. Septhr.) 1475. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2088.

Johann Orgas, D. D. (Decretorum Doctor), Decan von Oesel, ladet den Propst von Oesel, Simon von der Borch, auf einen bestimmten Tag in Bartholomäus v. Tiesenhausen's Hof ein, wo er diejenigen vorfinden werde, welche seine Partei gegen den Bischof von Dorpat zu nehmen gesonnen sind. D. D. Dorpat, am Tage des heil. Brixius (den 13. Nov.) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2089.\*

Der O.M. von Livland sendet dem H.M. die Antwort des E.B. von Riga, die er seinem Gesandten gegeben, schildert ihm, wie sehr die Pest um sich greife, bittet ihn um schnelle Zufertigung des Ablasses, und räth, der H.M. möge dem confirmirten Bischof von Reval das Stift nicht eher übergeben lassen, bis seine (des O.M.) Boten von Rom heimgekehrt wären. D. D. Marienburg (in Livland), am Abend der Darstellung Mariä (den 20. Nov.) 1475. D.

Vom Original in der königi. Bibliothek zu Königsberg.

### Nº 2090.

Der B. Johann von Dorpat ladet den Propet von Oesel und Canonicus von Dorpat, Simon von der Borch, unter Drohangen ein, zu ihm persönlich nach Dorpat zu kommen. D. D. Dorpat, am Freitag vor Catharinä (den 24. Nov.) 1475. L.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Man stand auch aus diesem Briefe, daß Arn al Unrecht hat, wenn er diesen Bischof Johann erst im J. 1476 den Stuhl zu Dorpt beteitigen läßt.

### Nº 2091.

Des livl. Meisters Nachricht an den H.M., über die feindliche Gesinnung des Vogts von Narwa gegen ihn und den Orden. (Vom J. 1475). D.

Ein Zettel im geh. Archiv zu Königsberg, der eine Beilage zu einem officiellen Schreiben gewesen, das aber verloren gegangen ist. Er ist der Aufbewahrung wohl werth.

### Nº 2092.

Der livl. Meister benachrichtigt den H.M. von dem Gerücht, als solle sich der König von Dänemark mit dem schwedischen Reichsrath gegen Livland verbunden haben, und wie er hinter die Wahrheit kommen wolle, wozu er sich gegen Erich Axelson erboten, und daß die Nowogroder den Schweden großen Schaden zugefügt hätten. D. D. Riga, am stillen Freitage (den 13. April) 1476. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königeberg.

### Nº 2093,\*

Klage des livländ. O.M. bei dem H.M. über die schnöde Art, mit welcher der E.B. Sylvester alle Versuche zu einer gütlichen Ausgleichung von sich zurückweiset. D. D. Riga, am Charfreitage 1476. D.

Vom Original in der königi. Bibliothek zu Königsberg.

### Nº 2094.\*

Der livl. O.M. frägt bei dem H.M. an, ob es nicht räthlich sei, daß er von dem Kaiser die Regalien über Riga zu erwerben suche, da E.B. Sylvester diese nicht erworben hat, sondern allein unter dem Papst stehen will. D. D. Riga, am Osterabende (den 14. April) 1476. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

#### Nº 2095.

Klage des Dompropstes von Oesel, Simon von der Borch, bei dem Dom-Capitel von Dorpat, über die, auf Anstiften des Dorpatischen Bischofs, durch Ernst Wolthusen, dessen Anhänger, so wie durch die Stadt Dorpat und deren schwarze Häupter, ihm auf Kongenthal (Congota?) unschuldig zugefügten Schäden. D. D. Riga, am Freitag nach Himmelfahrt (den 24. Mai) 1476. D.

Von einer gleichseitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2096.

Der Comthur zu Goldingen bittet den H.M. um eine Vorstellung an den König von Polen, daß er sich in die Händel zwischen dem Rig. E.B. und dem Orden nicht mischen möge. D. D. Zabeln, am Taze Johannis und Pauli (den 26. Jun.) 1476. D.

K.B. Sylvester hatte Gesandte nach Litthauen und Schweden geschiekt, um wider den Orden, der doch den Krieg gern vermeiden wollte, Hälfe zu erlangen.— Das Original dieses Briefes liegt im geh. Archiv zu Königsberg unter den losen Pasjeren.

### . Nº 2097.

Des livl. Meisters Bitte an den H.M. wegen der an den König von Polen zu sendenden Botschaft, nebst der Nachricht von seiner Gesandtschaft nach Dänemark, und daß die Ritterschaft wegen Sylvester und des Bischofs von Dorpat Fehde mit dem Orden eine Zusammenknuft gehalten habe etc. D. D. Mittwoch nach Johannis (den 26. Jun.) 1476. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2098.

Uebereinkunst zwischen den Abgeordneten des Bischofs von Dorpat mit dem Propst zu Oesel, Simon von der Borch, wegen der zwischen beiden obschwebenden Fehden. D. D. Langenbrücke, am Donnerstag vor der Geburt Mariä (den 5. Septbr.) 1476. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2199.

Beschwerden des Simon von der Borch, Propsts zu Oesel etc., über den Bischof von Dorpat und Ernst Wolthusen. Vom J. 1476. (Wahrscheinlich im Monat September geschrieben). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Dieser Aufsatz ist eine Bellage zu einem Briefe an den H.M. gewesen, der aber nicht mehr vorhanden war.

#### Nº 2100.

Vertrag zwischen Johann, Bischof von Dorpat, und Simon von der Borch, Propst zu Oesel, in der Art, daß Ersterer für den Letzteren eine Vicarie mit einer Präsentation von 36 alten Rig. Mark jährlich in der Domkirche zu Dorpat stiften solle. D. D. Odenpäh, am Tage Dionysii (den 9. Octbr.) 1476. D.

Von einer glaubhaften Abschrift in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

### Nº 2101.\*

Der O.M. von Livland erklärt sich gegen den H.M. Heinrich v. Richtenberg über die Bedingungen, unter welchen er den Bischof von Samland auch zum Procurator für Livland im Hofe zu Rom engagiren will, und äußert sein Befremden über die Briefe, die den H.M. an die Prälaten, die Ritterschaft in Harrien und Wierland, und die Stadt Reval geschrieben. D. D. Riga, am Sonntage vor Catharinä (den 24. Novbr.) 1476. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

### Nº 2102.

Simon von der Borch, Propst zu Oesel etc., benachrichtigt den H.M., daß der Tag zu Odempä mit Ernst Wolthasen und ihm nicht den für ihn gehofften Erfolg gehabt habe. D. D. Riga, am Dinstag nach Catharinä (den 26. Novbr.) 1476. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der Recess über den Tag zu Odempä befand sich nicht mehr im Briefe.

### N° 2103.\*

Der O.M. von Livland entschuldigt sich bei dem H.M. gegen die ihm von den Rittern Werner Kracht und Kunz Stauchwitz gemachten Anschuldigungen wegen Nichtbefriedigung für geleistete Dienste. D. D. Riga, am Dinstag nach Catharinä 1476. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

### Nº 2104.

1.) Johann, Bischof zu Wilna, antwortet dem livl. Meister: der König sei nach Litthauen gekommen, und werde sich nicht weigern, die litthauische Gränze mit Livland berichtigen zu lassen. D. D. Wilna, am Beschneidungs-Tage (den 1. Januar) 1477. — 2.) Der König von Polen zeigt dem livl. Meister an, wem und wann er die Berichtigung der litthauischen Gränze mit Livland aufgetragen habe. D. D. Wilna, am Dinstag in der Agnes-Octave (den 28. Januar) 1477. D.

Von einem gleichseitigen Zettel im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2105.

Acht Gebietiger des Ordens in Livland ') entschuldigen, in Vollmacht der übrigen Gebietiger, ihren Meister bei dem H.M., wegen der Beschuldigung, daß derselbe die persönliche Untersuchung ihres Ordens durch den H.M. verhindert habe, und reserviren sich ihre alten Rechte und Gewohnheiten. D.D. Kagel, am Donnerstag vor heil. drei Könige (den 2. Jan.) 1477. D.

Vom Original auf einem großen Papierbogen, das sich in dem D.O.Archiv zu Königsberg befindet. Die 8 Siegel der Gebietiger sind an der Seite auf einen in die Länge gelegten Papierstreifen übergedruckt, und nicht mehr kennbar.

### Nº 2106.\*

Die Gebietiger des Ordens in Livland bitten die Gebietiger des Ordens in Preußen, ihren Meister bei dem H.M. wegen der Anschuldigung zu rechtfertigen, als solle er den Zug des H.M. nach Livland verhindert haben, wobei sie sich auf alte Gewohnheiten berufen, und ihr Verhältniß zu ihren Gegnern näher entwickeln. D. D. Kagel, am Donnerstag vor heil. drei Könige 1477. D.

b) Diose sind: Cord van Hertsencode, Landmarschall, Diderick van der Lage, genannt van der Dorzeboech, su Fellis, Johann Freydach van Loryachone zu Reval, Gerdt van Mallinckrode zu Geldingen, Wenemar van Delwych zu Persou, Cordt van Seinboue zu Leal, Comthure; Johann van Seibach zu Jerwen, Euert Lappe van der Rur zu Kurkus Vöjte.

Vom Original auf Papier in dem D.O.Archiv zu Königsberg. Die acht Siegel sind eben au der Bi-M-, an die linke Seite neben einander über einen Papierstreifen gedrückt.

Nº 2107.

Der livl. Meister zeigt dem H.M. die Ursachen an, warum er die 1000 Gulden noch nicht abtragen, und Kriegsvolk nach Prenssen schicken könne; er glaube nicht, dafs Werner Cracht noch eine Anforderung an ihn habe; Friedrich Walthusen wolle sich einem Capitelspruch unterwerfen; Sylvester habe den Comthur von Ascheraden beschuldigt, daße er den Brunnen von Kokenhusen habe vergiften, und Stadt und Schloß mit Lunten anstecken lassen wollen etc. D. D. Walk, am Montag vor Galli (den 13. Octbr.) 1477. D.

Vom Original im geh, Archiv su Königeberg.

### Nº 2108.\*

Schreiben des Hvländ. O.M. an den H.M., über die Anträge des Bischofs von Reval an den Bischof von Kurland zu dessen Delegation an den Rig. E.B. etc. D. D. Riga, am Tage Catharinä (den 25. Novbr.) 1477. D.

Das Original dieses, unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befilchien, Handskreibena hat die Addresse: "Demo Erwirdigens vand Geistlichen Heren Herrn Merten Trugfess Homeister deutsche Ordena an zeumen."

### Nº 2109.\*

Der Bischof und der Hauptmann zu Wilna befragen den livi. O.M., wann seine Abgesandten zu ihnen kommen werden. D. D. Wilna, Dinstag am Tage Catharina 1477. D.

Das Original liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königeberg.

#### Nº 2110.\*

Klage an des H.M. Statthalter über den E.B. von Riga. (1477). D.

Von einem Zettel, der sich nater den losen liviänd. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg, ohne alle Angabe, von wem, noch wann die Kiage abgefafst worden, besindet. Die Schrift beweiset, dass ale dem 15ten Jahrhandert angehört.

#### Nº 2111.

Aufforderung an die Ritterschaft in Harrien und Wierland, und an die Stadt Reval zu einer Steuer von I Mark von jedem Haken, für den H.M. in Preußen. D. D. Wenden, am Sonnabend vor Invocavit (den 8. Febr.) 1478. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2112.

Simon von der Borch, Bischof zu Reval, entschuldigt sich bei seinem Vetter, dem livl. Meister, daße se nicht an seinem Fleiße gelegen habe, die Stadt Reval zu einer Hülfe zu bewegen, einige Städte und Schlösser in Preußen einzulösen. D. D. Reval, am Donnerstag nach Lätare (den 5. März) 1478. D.

Vom Original Im geh. Archiv zu Königsberg. Die Addresse lautet: "Deme Erwerdigen vnd grotmechtigen Hera Mester to Lyfflande vnsem bysanderen leuen Heren vnd Veddern gesereuen sauder Sumen."

# Nº 2113.

Der livl. O.M. meldet dem H.M., daß der König von Polen sich in Litthauen, wahrscheinlich gegen den Großfürsten von Moskau, zum Kriege rüste, weil dieser Polotzk, Smolensk, Witepsk und alle andere russischen, zu Litthauen gehörige Lande fordere, und in Litthauen anch großen Schaden gethan habe. D. D. Riga, am Mittwoch vor Palmarum (den 11. März) 1478. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2114.

Martin, Bischof von Kurland, antwortet dem Bischof von Reval, Simon (von der Borch): er verzweiffe ganz, die Einigkeit zwischen dem E.B. und dem Meister herzustellen, doch wolle er noch seinen Fleifs dabei anwenden. D. D. Pilten, den 25. März 1478. L.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2115.

Da in Litthauen und Samaiten ein allgemeines Aufgebot zum Kriege ergangen, und man nicht wisse, auf wen es gemünzt sei, so räth der livl. Meister dem H.M., sich um die Beschwörung des ewigen Friedens in Litthauen zu bewerben, und meldet dabei, er werde wegen des E.B. nächstens einen Eilboten nach Rom schicken. D.D. Riga, am Dinstag nach Quasimodogeniti (den 31. März) 1478. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2116.

Berndt von der Borch, Meister von Livland, meldet seinem Vetter, dem Bischof von Reval, die Antwort des E.B. an den Bischof von Kurland in des Ordens Sache, und bittet ihn, auch allen Fleifs anzuwenden, daß dieser Zwist geendet werden möge. D.D.Tuckum, van Dinstag nach Jubilate (den 14. April) 1478. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Die Addresse lautet: "Dem Erwerdigen in godt vader vod Heren Heren Symon der kerten the Reuall Bischoppe vniesern leeen Heren veddern vad holden gonnere Sunder all Zumenth Sunderlike macht hir am licht-

#### Nº 2117.

Klage über das schlechte Betragen des E.B. Sylvester, welche der Herrmeister und ganze Orden mit dem Adel und den Städten an den Papst zu Rom und an das Collegium der Cardinäle gelangen lassen. D. D. Wittenstein, am Freitag vor Tiburtii (den 7. August) 1478. D.

Um diese merkwirdige Urkende, die man nach einer nicht durchweg fehlerfreien, hochdeuschen Uebersetung Casp. v. Ceu mer n abgedruckt findet in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anzeigen vom J. 1763, St. XVI—XXII. S. 125—156», zu verstehen, mais man dasjenige, was von dem K.B. Sylvester unternommen und versucht, und das, was zur Zeit seiner Regierung vorgefallen ist, in Erwägung ziehen. Vorher hatte der Orden durch mancherlei Mittel sich die völlige Berricht über die Stadt Riga zu verschaffen, and selbige, unerschiet aller Gegenbemühnungen der Erzbischöfe, zu behaupten gewufst; auch war ihm in dem 1455 zu Walk geschlossenen Vertrage II. Band.

der Besitz derselben bestätigt worden. Als Sylvester im J. 1448 die Regierung antrat, wufste the der Meister Johann v. Mengden, genannt Osthof, auf dem Landtage zu Wolmar 1451 so weit zu bringen, dass er, nebst seinem Capitel, freiwillig den Habit des D.O. annahm, and den Meister im Besitze der Stadt liefs. Indessen gerenete ihm bald, was er gethan hatte, und er bemühte sich, dass 1452 der berüchtigte Kirchholmsche Vergleich geschlossen wurde, nach welchem er einen Theil seiner ehemaligen Herrschaft wieder bekam, und die Stadt Riga wider ihren Willen zweiherrig wurde. Der E.B. gewann hierbei wenig; denn ob er schon Etwas von der veriornen Herrlichkeit wieder bekam, so begab er sich doch dagegen aller zu seinem Vortheile erhaltenen papstlichen Briefe und Bullen, und verschlofs sich dadurch selbst den Weg, bei etwaniger günstiger Gelegenheit seine alten Rechte in Rom zu reclamiren. Ueberdiess brachte er, als Urheber dieses Vergleichs, die Stadt gegen sich aus. Die Augen gingen ihm bold auf; und da er sah, dass der Meister die Stadt immer mehr in sein Interesse su zichen suchte, so gab er 1453 zu Treiden einigen Domherren gleichfalls die Vollmacht, sich mit Riga in nene Unterhandlungen einzniassen; ja, er cassirte sogar in demselben Jahre, in Gegenwart des ganzen Capitels, den Kirchholmschen Vertrag, in Hoffnung, die Stadt dadurch zu gewinnen. Um diese Zeit setzte der Abfall der preufsischen Stände von dem Orden den Meister in Besorgnifs, es möchten in Livland gleiche Unruben entsteben; und er entdeckte dem E.B. seinen Wunsch, Riga beruhigt zu sehen, um dem Orden in Preußen beistehen zu können. Dieser erhob nun die Stimme, und verlaugte, der Meister solle den Kirchholmschen Vertrag cassiren, das Rigische Schlofs abbrechen, und sich seiner Ansprüche auf Riga begeben. Der bedrängte Herrmeister schlug in dieser Verlegenhelt einen Landtag in Wolmar vor, we such der E.B. zu erscheinen und Ailes gütlich beizulegen versprach; nilein statt dahin zu kommen, zog er bewaffnet nach Riga, brachte die Stadt gegen den Orden in Harnisch, und verschrieb Kriegsvölker aus Schweden. Der O.M. wich indessen dem völligen Bruche dadurch aus, dass er noch in demselben Jahre 1464 zu Wolmar einen Stillstand auf 10 Jahre schiofs, und die Stadt Riga auf seine Seite zu bringen suchte, welches ihm dadurch gelang, dafs er ihr am Sonnabende Martini Episcopi zwei Briefe erthelite, in deren einem er etliche Artikel des im J. 1330 mit Monheim geschlossenen Vergleichs änderte, und dem Erzvogte erlaubte, sich nöthigen Falles einen Untervogt zu wählen, in dem zweiten aber der Stadt verschiedene Begnadigungen angedeihen iiefs; daher er auch den Namen der Gnadenbrief erhielt. Nun wagte der E.B. nichts mehr zu anternehmen, so lange Mengden O.M. war; jedoch verhinderte die gegenseitige Eifersucht, daß dieser seinem Orden Hülfe nach Preussen senden konnte. Mengden starb im J. 1469, und nun behauptete der E.B. fälschlich, der Kirchholmsche Vertrag sei ihm, nebst andern Papieren, von dem verstorbenen Mengden zum Verbrennen ausgeliefert und von ihm vernichtet worden. Die Regierung des Meisters Joh. Wolthus war zu kurz, als dass diese Sache ausgemacht werden konnte; als aber Berend von der Borch 1471 zum Meisterthum gelangte, gingen die Händel von neuem an, und unsere Urkunde erzählt weltläuftig, auf welche hinterlistige Weise der E.B. die Stadt in seine Gewait und um den Mengdenschen Gnadenbrief bringen wollen. Indess gelang es ihm anch diefsmal nicht; der O.M. zog die Stadt ganz auf seine Seite, indem er am Sonnabend vor Calixti ihre Privilegien und den Gnadenbrief bestätigte, auch ihr andere Vortheile augestand. Man kann sich leicht vorstellen, wie aufgebracht der E.B. gewesen seyn müsse, als ihm der O.M. melden liefs, er habe sich mit der Stadt vertragen, und habe nun nicht nöthig, mit ihm einen Vertrag zu treffen; doch würde er immer sein Freund seyn. Er verstellte sich indessen, und lauerte auf Gelegenheit, sich zu rüchen. In dieser Absicht bemühte er sich in weitläuftigen Schriften, die Stadt auf andere Gedanken zu bringen. Der Meister Hefs ihn warnen, und bat, es zu unterlassen; aber vergebens. Es kam zwar 1473, den 13. Julius, auf Treiden zu einer Aussöhnung, und dasselbe Jahr zu Berkenbohm zu einem freundlichen Vertrage auf 60 Jahr; jedoch von Seiten des E.B. war Alles Hinterlist; denn dieser suchte unterdessen beim Papete Sixtus IV. die Bestätigung seiner Gerechtsame, deren er sich doch selbst begeben hatte, verband sich mit dem Bischofe von Dorpat wider den Orden, und gab vor, er sei mit bewaffneter Hand zu dem Berkenbohmschen Vergleiche gezwungen worden, und der Meister wolle das Erzstift feindlich überfallen. Der Meister hielt deunoch an sich, und that weiter nichts, als dass er die im Kirchholmschen Vertrage dem Erzstist verschriebene Meile Land in Besitz nahm, und indefs alle Mühe nuwandte, den E.B. auf bessere Gedanken zu bringen, und die Händel auf Landtagen beiwelegen; jedoch der E.B. wich immer aus. Mittlerweite erschien aus Rom ein päpstlicher Befehl vom 6. December 1474, worin dem E.B. die völlige Herrschaft über Riga, in geistlichen und weitlichen Dingen, mit Ausschliefsung des Ordena, suggesichert, und die Bullen Innocens VI. and Martin V. erneuert wurden. Diese Bulle machte viel Aufsehen; der E.B. wollte von keinem Vergleiche hören, suchte in Livland, Dänemark, Schweden, Polen, Litthauen und Samaiten Anhang, und liefe sogar 1477 ein Interdiet an die Pforte des Rigischen Ordens-Schlosses anschlagen, und eine Abschrift desselben in der Schlosskirche auf den Altar legen. Das interdict wurde zwar nachher von dem Cardinal Stephan, auf Befehl des Papetes, gehnben, aber die übrigen Beschwerden danerten fort, der Groli beider Theile nahm zu, und der E.B. rifs mit Gewalt an sich, was er konnte, um die papstliche Bulle in Ausübung zu bringen. Vergebens suchte die ganze Ritterschaft aller Parten der Lande, nebst dem Bischnfe zu Dorpat, die Sache 1477 durch einen Landtag zu Waik beisulegen; denn der E.B. unterliefs, solche Boten dahin zu senden, die mit gehöriger Vollmacht varsehen waren, und fuhr indessen mit seinen Klagen zu Rom fort. in diesem Gedränge setzten din zu Weifsenstein 1478 versammelten Stände die gegenwärtige Klage auf, um sie nach Rom zu schicken. Ob sie wirklich dahin gekommen, ist nicht bekannt; wenigstens wartete der O.M. den Erfolg derselben nicht ab, sandern überfiel bald darauf das Erzstift mit den Waffen in der Hand. - Das Original dieser Klage liegt im Archiv der livländ. Ritterschaft in Riga, und bestehet aus drei Pergamentbogen, die in 6 Biätter von Royalformat gebrochen sind, von denen das erste leer, die fünf andern aber auf neun Seiten beschrieben sind. Die Siegel, welche diese Urkunde gehabt,\*) hängen nicht an dem umgebo-

<sup>\*)</sup> Es sollten überhanpt 37 daran seyn, aber nicht alle sind vorhanden, oder daran gehängt, wie nachfolgende Beschreibung seigt: 1.) Ein leerer Pergamentstreif, wahrscheinlich nicht zum Anhangen einos Siegels, sondern sum Zusummenheften der Blätter bestimmt. - 2.) Das wohlerhaltene, aber doch undeutliche Siegel des O.M. in roth Wachs mit gelbwachsener Kapsel : die Flucht Christi nuch Aegypten; darunter das Ordens-Wapen, and sur Linken des Meisters Familien-Wapen, nämlich drei Vogel. Umschrift: Sigillum mugletri liunnie. - 3.) Leer (für den Landmarschall). - 4.) Siegel des Comthurs von Feliln in gelb Wachs mit gleicher Knpsel: die Coronatie Marine. S. enmmendatoris de vella. - 5.) Das sehr beschädigte Siegel des Comthurs von Reval in grün Wuchs mit gelber Kapselt die Auferstehung Christi. . . . . , . reunlie. -- 6.) Das des Comthurs von Goldingen in gelb Wache mit gleicher Knpeel: Maria mit dem Jesus-Kinde. . . . illum . . . . . goldingen. -7.) Das des Comthurs von Pernau (sehr beschädigt) in gelb Wache mit gleicher Kapsal: ein Ordens Bruder mit dem Spielse in der rechten und dem Schilde in der linken Hand. . . . um commenda-- 8.) Das des Comthurs za Marienburg in gelb Wuchs mit gleicher Kapsel: ein stehendes Marienbild mit dem Kinde. S. comedator in mnrgnbor . . . 9.) Das des Comthurs von Ascheraden in gelb Wachs mit gleicher Kapsel. Die verwischte Figur stellt nwei achteckigte Sterne auf gegittertem Grunde vor. S. . . taris de ascher . . . - 10.) Das des Comthars un Danamunde in gelb Wache mit gleicher Kapsel: die heil. Cutharina, in der Rechten ein Schwert, in der Linken ein Rad haltend. Die Umschrift unleserlich. - 13.) Das des Vogte zu Karkus in gelb Wachn mit gleicher Kapsels eine besannte Rose. . . . . kompthor the karchus. (Ans dieser Umschrift erhellet wohl, dass Comthure und Vögte einerlei Rung hatten). - 14.) Das des Vogts von Wesenberg in gelb Wachs mit gleicher Kapsel: ein Ritter, welcher in der rechten Hand die Ordens-Fahne, mit elnem Kreuse, in der linken einen Schild halt. 8 . . . . dn wosen bnrch .- 15.) Eine leere Knpoel. -16.) Ein Schnitt im Pergament ohne Riemen. - 17.) Das Siegel Gotthards von Gilsen in grün Wache mit gelbwachserner Kapsel, meist ausgebrochen: drei qunrlaufende Flasse. ..... gil snn. - 18.) Ein grunes Siegel in gelber Kapsel: ein halber rechtsspringender Hirsch. Die Umschrift unleserlich (wahrscheinlich das Slegel des Fromhold Brinken, obwohl die jetzige Familie von Brinken ein anderes Wapen führt). - 19.) Ein grunes Siegel in gelber Kapsel, undeutlich (vielleicht Hans von der Wenn). -20.) Ein grunes Siegel in gelber Kapselt ein halb hervorstehender Adler. . . . . . pninr virk. -21.) Ein leerer Riemen. - 22.) Ein grunes Siegel in gelber Kapsel, undentlich (Andreas Konener). -28.) Ein grunes Siegel in gelber Kopsels ein gestürzter halber Mond, un beiden Spitzen mit einem Sterne bereitt; auf dem Heim ein Stern zwischen zwei Buffelshörnern. Hans vna dum unlde. -24.) Ein grunes Siegel in gelber Kapsel, moist ausgefallen. - 25.) Ein grunes Siegel in gelber Kapselt das Patkulschn Wapen. S. ghert patkn. - 26.) Ein gelbwachsernes Siegel in gleicher Kapselt das Borchsche Wapen. Simnn van der borch. - 27.) Desgleichen: das Bein eines Thieres mit der Klaue, von drei Sternen umgeben. Sigilium hans enarthof. - 28.) Eln grunes Siegel in gelbwachserner Kapsel: zwei perpendiculaire Balken, von zwei Vogeln beseitet. Die Umschrift undeutlich (Arent Werminchnsen). - 29.) Ein grünes Schild in gelbwachserner Kapsels das Buddenbrocksche Wapen. S. kord buddnbruc. - 30.) Ein zerbrochenes Siegel von grünem Wache in gelbwachserner Kapsel, nus dessen noch fibriger Helmfigur man sieht, daß die Umschrift S. eluns franc geholften habe. - 31.) Das Wapen der Stadt Pernau in gelb Wachs mit gleicher Kapsel. Din Umschrift gans undeutlich. - 32.) Ein loerer Riemen (für Narwn). - 33.) Ein gelbwachsernes Siegel in gleicher Kapsel: Muria mit dem Kinde, stehend swischen Zweigen. Sigillam . . . . . volynnaais. - 34.) Due Wapen der Stadt Wenden in gelb Wache mit gleicher Kapeel. - 45.) Ein Siegel von grünem Wuchs mit gelhwachserner Kapsel: ein behlätterter Lindenbaum oder Lindenzweig. Die be-

genen Bage (denn dergleichen ist hier nicht, weil das Instrument mehrere Blütter ersthält, sondern an dem gehefteten Ricken der ausammengenähten Pergamenthogen. Auf dem erste, leeren Blatte ist der Inhalt der Urkunde von etlieben verschiedenen Händen angeseigt: "

# Nº 2118.

Der Papst (Sixtus IV.) wird durch den Ober-Procurator vom H.M. gebeten, zu befehlen, daß E.B. Sylvester vor den päpstlichen Commissarien, den Bischöfen von Münster und Lübeck, erscheine, und bis zu deren Untersuchungsschlusse die Waffen gegen den Meister ruhen lasse. Ohne Zeitbestimmung (wahrscheinlich vom Jahre 1478). L.

Von einer gleichzeitigen Schrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der Moder hat einige Worte weggefressen, die in der Abschrift durch Striche angedestet worden, und leicht zu suppliren sind. — Von dieser päpstlichen Commission kommt in den ifvl. Geschichtbüchern nichts vor. Vielleicht ward sie erst ernannt, als Sylvester bereits gestorben war.

### Nº 2119.

Artikel wegen der Böhmen und Schweden, von dem Landtage zu Wenden dem E.B. Sylvester vorgelegt am Sonntage vor Pauli Bekehrung (den 24. Jan.) 1479. D.

Von einer vom Comthur zu Goldingen dem H.M. gesandten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2120.

Der livl. Meister dankt dem H.M., daße er den Bischof von Reval zum erledigten Rig. Erzbisthum vorgeschlagen; erklärt, was er zu thun Willens sei, falls der Papst ihn in den Bann thäte; bittet, in Rom vorzustellen, wie nützlich es für die Christenheit sei, wenn der Orden die Herrschaft über das Erzstift und Riga habe, besonders weil er dann den Großfürsten von Moskau zur Vereinigung mit der römischen Kirche zwingen könne, und daß er über alles dieses Unterstützungsbriefe vom Kaiser und dem Könige von Ungarn bei dem Papst erwerben möge. D. D. Trikaten, am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Jan.) 1479. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2121.

Sylvester's Schreiben an seine Ritter- und Mannschaft, auf die ihm wegen der Böhmen und Schweden vorgelegten Artikel. D. D. Kokenhusen, am Freitage vor Lichtmesse (den 29. Jan.) 1479. D.

Von der vom Comthur zu Goldingen dem II.M. zugesertigten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº. 2122.

Der H.M. Martin Truchses bevollmächtigt den Bischof Martin von Kurland, den Groß-Comthur Hans von Tiefen, und den Comthur zu Heilbronn, Georg Grafen zu Henneberg, im Namen des

schädigte Umschrift selgt, daße es das (rielleicht einsig nar an dieser Urkunde verkommende) Wapen der Stadt Wolmar ist. — 36.) Ein lerere Riemen (vielleicht für den Bischof von Reval). — 37.) Ein lesere, vielleicht wieder ein Heft-Riemen, wie Nr. L.

ganzen Ordens in Preußen, Deutsch- und Livland, in Vereinigung mit dem Könige Matthias von Ungarn, alle Zwistigkeiten zwischen dem Orden und dem Könige Casimir von Polen zu behandeln und zu vergleichen. D. D. Königsberg, am Sonnabend des Quatembers vor Reminiscere (den 6. März) 1479. D.

Vom Original auf Pergament, das in dem D.O.Archiv su Königsberg liegt.

# Nº 2123.

Der Comthur zu Goldingen sendet dem H.M. die Artikel wegen der Böhmen und Schweden, nebst Sylvester's Antwort darauf an seine Ritter- und Mannischaft, und meldet zugleich, welche Schlösser hierauf der Meister dem E.B. abgenommen habe. D. D. Goldingen, am Mittwoch nach Reminiscere (den 10. März) 1479. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2124.\*

Bericht des O.M. in Livland an den H.M., über die Occupation des Rig. Erzstifts, die Gefangennehmung des E.B. Sylvester, die Viertheilung Heinrich des Böhmen, die Huldigung von der Ritterschaft u. s. w. D. D. Riga, am guten Freitage (den 9. April) 1479. D.

Vom Original, mit dem Siegel, in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

### Nº 2125.

Die Ritterschaft des Erzstifts Riga zeigt die Ursachen und Gründe an, die sie nöthigen, dem E.B. Sylvester den Eid der Treue aufzusagen, und dagegen dem O.M. von Livland, Berend von der Borch, zu huldigen und zu schwören. D. D. Lemsal, am Abende Corp. Christi (den 9. Jun.) 1479. D.

Von einer Abschrift, die sich in einer liviänd. Urkunden-Sammlung in einem Folianten in brausem Leder befindet, der zu Anfange des 1öten Jahrhunderts geschrieben ist, und auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 2126.\*

Der O.M. von Livland meldet dem H.M., daß R.B. Sylvester gestorben sei, und in der Dom-Kirche begraben worden; daß er den Papst gebeten, die Stiftsgüter beim Orden zu lassen, und die Erze nach Kurland oder Reval zu verlegen, oder den Bischof Simon von Reval zum Erzbischof zu bestätigen. D. D. Riga, am Dinstag nach Dionysii (den 12. Octbr.) 1479. D.

Vom Original in der königt. Bibliothek zu Königsberg.

#### Nº 2127.

Notariats-Zengnifs, ausgestellt auf Verlangen des ganzen livl. Ordens, über die Aussage des Propstes und Decans des Rig. Erzstiftes, daß sie von dem in extenso zugleich transsumirten, im J. 1477 eingegangenen Verbündnifs des E.B. Sylvester und seines Erzstifts mit dem E.B. Jacob von Upsal, dem B. Johann von Strengnäs und andern Prälaten und Dignitarien des schwedischen Reichs, wider 11. Bass.

den Orden in Livland vollkommene Wissenschaft gehabt hätten. D. D. Wenden, den 22. Novbr. 1479. L.

Von einer beglaubigten Copie auf dem geh. Archiv zu Königsberg, in dem Couvolui: "Rigische Kirche."

#### Nº 2128.

Des H.M. Martin Truchses Gewerbe an den Meister und Orden in Livland, mitgegeben dem Haus-Comthur von Königsberg in der Octave Elisabeth (den 26. Novbr.) 1479. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2129.

Antwort des livländ. Meisters auf die Gewerbe des H.M. durch den Haus-Comthur von Königsberg. Gegeben zu Wenden am Sonntage vor Thomä (den 19. Decbr.) 1479. D.

Von einer glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2130.

Der livl. Meister zeigt dem H.M. an, das von den Russen beschädigte Schweden wünsche sich mit ihm gegen den Großfürsten von Moskau zu verbinden; er sei geneigt, dieses zu thun, und auch mit Litthauen dieserhalb ein Bündnifs anzuknüpfen. (Vom Jahre 1480.) D.

Von einem im geh. Archiv zu Königsberg liegenden Zettel, dessen Hauptbrief aber verloren gegangen ist.

#### Nº 2131.

Ausführlicher Bericht des livländ. Ordens-Procurators über den Ausgang des Processes des Ordens und der Stadt Riga mit dem Öselschen Dom-Capitel und dem E.B. Sylvester vor dem päpstlichen Gericht. Ohne Zeitangabe (wahrscheinlich vom J. 1480). L.

Von einem Blatte aus jener Zelt, das sieh im geh. Archiv zu Königsberg befindet. Der Mottensahn hat einige Worte aus dem Papier geoagt. — Dieser Bericht enthält viele Umstände jener Angelegenheiten, die baher in der litt. Geschlichte unbekannt waren.

#### Nº 2132.

Instruction des hochmeisterlichen Gesandten an den Orden in Livland, wegen des E.B. Stephan, wegen Absendung des Comthurs von Goldingen an den Kaiser, wegen der Hülfe aus Preussen gegen die Russen u.s.w. Ohne Zeitangabe (vom J. 1480). D.

Von einem gleichzeitigen Blatte im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2133.\*

Der livl. O.M. giebt dem H.M. von einer glücklichen Affaire gegen die Russen, und von einem neuen wider sie zu unternehmenden Zuge, Nachricht. D. D. Ronneburg, am Tage Fabiani und Sebastiani (den 20. Jan.) 1480. D.

Das Original liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2134.\*

Der livl. Meister Berndt von der Borch meldet dem H.M. den Einfall der Russen in Livland, und bittet um Wiedererstattung vorgestreckter Geldsummen. D. D. Riga, am Sonnabend vor Palmen (den 25. März) 1480°). D.

Das Original ist im königl. preufs. geh. Archive unter den losen Papieren befindlich; noch ist das Siegel, aber sehr undeutlich, daran vorhanden.

### Nº 2135.

Johann Orgafs, Decan von Oesel, quittirt den H.M. über 5 ungarische Gulden, die er in Rom wegen des E.B. Stephan ausgegeben hatte. D. D. Königsberg, am Tage Eustachii (den 29. März) 1480. D.

Von der Ursehrift im geh. Archiv zu Königsberg. Das darunter gedrückte Siegel zeigt das noch gebräuchliche Stammsiegel der jetzigen Familie von Orgies, genannt Rutenberg.

### Nº 2136.\*

Der livl. O.M. Berndt von der Borch entschuldigt sich bei dem Könige von Polen durch den Einfall der Pleskanischen Russen in Livland, und seinen Zug gegen sie, \*\*) so wie durch seine Krankheit u. s. w., wegen einer nicht abgeschiekten Gesandtschaft, die er nun 8 oder 14 Tage nach Pfingsten senden will. Riga, am Gründonnerstag (den 30. März) 1480. D.

Von einer gleichzeitigen Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2137.

Stephan, E.B. zu Riga und Ober-Procurator, dankt dem H.M. sehr für das letzte Amt; verspricht, viel für den Orden zu bewirken, weswegen er bloß das Erzbisthum angenommen; schickt gegen die erhaltenen Zobeln ein Stück Kamlot, und erbittet sich eine Bestätigung über die Ballei in Apulien. D. D. Rom, am Sonntag in der Fronleichnams-Octave (den 4. Jun.) 1480. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2138.

Der livl. Meister sendet dem H.M. eine Abschrift der von seinen Boten an den König von Polen aus Wilna erhaltenen Briefe,

<sup>9)</sup> So liest — wie es schejnt, mit Grund — Brutze diese Jahranhi, welche Andere für 1481 angeschen haben. Gud eb auch netat, jedoch nach biofese Vermuthung, diesen Einstill in 'a Jahr 1478, Metch ier Fuchs in's J. 1481 (wofern dieß nicht ein Schreibschler statt 1480 ist). B. Hupp 11's Nord. Missell, St. XXVI. S. 1480, und seen omed. Misc., St. III. u. IV. S. 507. B. Berg mann's Mag., II. 1. 8.7.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Brief berichtigt das Jahr des bei Nr. 2184 erschates Kinfalis der Rassen, den der O.M. dert "an Sauthe peters sehest schierest vorschienen" beginnen läfet. Versteht mas unter diesem Peters-Tage, Petri Keitenfeler, den J. Agg., so ist daranch sowohl, als nach dieser Urbunde, der Zinfall wahrscheinlich im Herbst 179 geschehen, und der Meister im Winter 1890, also im Januar oder Februar nach Ruffaland gesogen, and kurs vor Osters von da such Livitand surieke geboumen. Dagegen läfet der Umstand, dafe in Nr. 2184, der Schitten, die die Rassen mitgehabt, erwähnt wird, auf Petri Stufferer, den 21. Febr., und somit währscheiblich an das J. 1890 sehllefen. Den hleibt dam fasts in wenig Zeif für der Meister einem Mart 1870, and der Febr., auf der Selv., auf die Zeit der Einfalis der Busser, auräck, zo dafe der Meister eine zug in Plukausche ein gausse Jahr darnach gemacht hätte. Auffallend ist es, dafe der Meister eine Zage in Plukausche ein gausse Jahr darnach gemacht hätte. Auffallend ist es, dafe der Meister eine der Betre eine Betre eine Stuffen der Neuer. Betre Stuffen der Meister eine Meister in Nr. 2134. gegen den H.M. seines Zagen wieler die Russen mit keiner Nylbe erreitant, den er damnte dech sehen gemacht hähm marfet, obwehl er später (Sept. 1896, a. Nr. 2139) dem H.M. ausfaldliche Nachen gemacht hähm marfet, obwehl er später (Sept. 1896, a. Nr. 2139) dem H.M. ausfaldliche Nachen der der der der der einer einer Expedition gegen Inborek und Pleskau, weiche im Sommer unternommen wurde, und webel das Pielste auf dem Petpas mitwirkte.

und meldet dabei, daßs zwar die Gesandten von Dorpat und Reval an die Hansestädte, wegen der Hülfe gegen die Pleskauer, aber noch nicht die von Riga, zurück wären. D. D. Riga, am Montag nach Fronleichnam (den 5. Jun.) 1450. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2139.

Der livl. O.M. giebt dem H.M. Nachricht von einer (den Schriftstellern unbekannten) Expedition, welche er gemeinschaftlich mit B. Johann von Dorpat und B. Simon von Reval gegen Pleskau unternommen hatte, und nach eilf Tagen ohne Erfolg beenden mußte.
D. D. Ermes, am Freitag nach Aegidii (den 8. Septbr.) 1480. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei noch eine Abschrift des an die Pieskaner nach dem Abschg geschickten Briefes, worin von ihnen Ernatz für die Raub- und Mordthaten, welche sie bei ihrem Einfall in Liviand verübt haben, gefordert wird, d. d. Neuisusen, am Sounabend nach Bartholomii (den 26. Aug. 1499). D.

### Nº 2140.\*

Heinrich von Freiberg, D.O.Land-Comthur der Ballei an der Etsch, warnt den H.M. Martin Truchses vor den am päpstlichen Hofe sich befindenden Feinden des Ordens in Preußen und Livland, und meldet ihm politische Neuigkeiten von den Türken und dem Kriege des Kaisers mit den Ungarn und Raizen. D. D. am Tage Prothi et Inometi (wahrscheinlich Prothi et Hiacynthi, den 11. Sept.) 1480. D.

Vom Original, das in der königi. Bibliothek zu Königsberg liegt. Die beiden Heiligen, an deren Festage dieser Brief ansgesteilt worden, sind in dem Ordens-Kalender nicht zu finden.

### Nº 2141.\*

Der livländ. O.M. meldet dem H.M., daße er den Comthur Gerdt von Mallingrade an ihn und an die Hansestädte schicken werde, um sie zur Hülfe wider die Russen zu bewegen, und bittet zugleich, ihm seine Reise bis Danzig zu sichern. D. D. Riga, am Tage des Evangelisten Lucas (den 18. Octbr.) 1480. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt anter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2142.

Credenzbrief des livl. O.M. für seine Delegirten, Gerdt von Mallingrode, Comthur zu Goldingen, und Johann vom Brame, an den H.M. D. D. Riga, am Freitag nach Lucä des Evang. (den 20. Oct.) 1480. D.

Das Original liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2143.

Der livländ Meister sendet dem ILM. ein Schreiben des Königs von Polen, wornach dieser die livl. Gesandten bei sich in Litthauen erwartet; meldet, er wünsche, sich mit Polen gegen den Großfürsten von Moskau zu verbinden, von dem er Nachrichten mittheilt, und dass die Pleskauer den Peipus bemannen wollen. D. D. Bauske, am Tage des Evangelisten Johannis (den 27. Decbr.) 1480. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2144.

Gedächtnis-Zettel für den Comthur von Goldingen bei dessen Gesandtschaft an den H.M. Ohne Zeitangabe (vom J. 1481). D.

Von einem Zettel im geh. Archiv zu Königsberg.— Der Comthur von Goldingen (Gerh. von Mallingrade) richtete zeine Gesandstchafts-Gewerbe bei dem H.M. erst aus, nachdem er bereits vom rön. Kaiser zurächgekehrt war.

#### Nº 2145.

Nachrichten des Rig. E.B. Stephan an den H.M., über die Sendung des Comthurs von Goldingen vom livl. O.M. an den röm. Kaiser Friedrich III., um seine Bestätigung zum E.B. von Riga durch den Papet wieder aufheben zu lassen, über des livl. Meisters Erhebung in den Reichs-Fürstenstand etc. (Vom Jahre 1481). D.

Diese Nachrichten standen hinter der Abschrift des Briefes vom Kaiser an den Cardinal Marcus, vom 26. April 1491, s. No. 2152.

#### Nº 2146.

Der H.M. bittet den Papst, die Verschreibung, welche er dem Bischofe von Troja, jetzigem Rig. E.B., auf die Ordens-Ballei in Apulien gegeben, aufzuheben, indem die Vergebung dieser Ballei nurdem Orden gebühre. Ohne Zeitbestimmung (wahrscheinlich vom Jahre 1481). L.

Von einem alten Papier Im geh. Archiv zu Königsberg. Es ist das J.1481 oben angenommen worden, weil Stephan Grabo noch im J. 1480 Ober-Procurstor des D.O. war. — Man erzicht aus dieser Klagabe, daß das Project des litt. Meisters und des H.M., den Ober-Procurator aus der Ballei in Apulien zu unterhalten, nicht durchgegangen war, indem der H.M. blittet, sie dem D.M. wieder au übergeben, der sie sich wahrschefalich nicht hatte nehmen lassen wollen.

#### Nº 2147.\*

Der livl. O.M. bittet die Städte Königsberg um Hülfe gegen die Russen. D. D. Marienburg, am Tage Antonii (den 17. Jan.) 1481. D. Aus einer gleichzeitigen Copie im geb. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2148.

Der livländ Meister entschuldigt sich bei dem Kurfürsten Ernst und den andern Herzogen von Sachsen, wegen der Einnehmung des Erzstifts Riga, und bittet sie, nicht nur dieses bei Papst, Kaiser und Reich zu entschuldigen, sondern auch den vom Rig. Capitel zum Nachfolger Sylvester's erwählten Bischof von Reval, Simon von der Borch, gegen den sich vordrängenden Ober-Procurator Stephan Grube in Schutz zu nehmen. D. D. Riga, am Tage der Reinigung Mariä (den 2. Febr.) 1481. D.

Von einer dem H.M. zugefertigten Abschrift, die vom Moder zu einigen Stellen durchgefressen ist, im geh. Archiv zu Königsberg.

18

### Nº 2149.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M. den Empfang der Ablafsbriefe an den Bischof zu Reval, und die Aufträge, welche er dem Comthur von Goldingen in's Ausland mitgegeben, und bittet ihn zugleich um Antwort auf die von Letzterem an ihn gemachten Anträge. D. D. Riga, am Tage Scolastice Virginis (den 10. Febr.) 1481. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt unter den losen livi, Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2150.\*

Kaiser Friedrich III. besiehlt der Stadt Riga, dem Meister von der Borch, dem er die Regalia über sie verlichen, unterthänig zu seyn. D. D. Wien, den 22. April 1481. D.

Von einer gielchzeitigen, in's Plattdeutsche übergehenden, Copie unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg,

### Nº 2151.

Vidimirte Abschrift eines Transsumts des vorstehend gelieferten Kaiserl. Briefes vom 22. April 1481. L. u. D.

Da das Original dieses Kaiserl Befehls nicht mehr vorhanden ist, so muss eine vidimirte Abschrift davon sehr willkommen seyn. Sie ist auf Pergament geschrieben, giebt die Urkunde in hochdeutscher Mundart, und wurde von dem Rig. Oberpastor Lib. v. Bergmann, in dessen Händen sie sich befand, zur Abschrift für gregenwärtige Sammlung mitgetheilt; sicht aber auch abgedruckt in Hupel's n. nord Minc., St. III. u. IV. S. 634 — 638.

### Nº 2152.

Kaiser Friedrich III. bittet den Cardinal Marcus, Bischof von Preneste, es bei dem Papste dahin zu bringen, daß die Bestätigung des B. Stephan zum E.B. von Riga, zu Gunsten des postulirten Bischofs von Reval, widerrufen, und dem Orden in Livland, dem er die Regalien über das Erzstift verliehen, die dem gemäßen Vorrechte ertheilt werden. D. D. Wien, den 26. April 1481. L.

Von einer schon stark erbleichten Absehrift im geh. Archiv zu Königsberg, die der E.B. Stephan dem H.M. sugesandt, und mit einigen Nachschriften über die diefafalisige Sendung des Comthurs von Goldingen an den röm. Kaiser begleitet hat, welche besonders mitgetheilt sind (anter Nr. 2145.)

# N° 2153.

P. Sixtus IV. befiehlt dem H.M., den Rig. E.B. Stephan in dessen Erzbisthum sogleich einzuweisen. D. D. Rom, unter dem Fischer-Ringe, den 24. Mai 1481. Pont. a. X. L.

Vom Original suf einem langen sehmalen Pergament, das sich in der königl. Bibliothek zu Königsberg in einem besondern Convoiut unter Nr. 21. befindet. Das Fischer-Ring-Siegel war schon abgesprungen. Vergebens ist nach einem andern Siegel-Extemplar, von diesem Papet, in Königsberg nachgemeht. Um aber eine Probe zu geben, theilis wie dergleichen Bereré zusammengelogt sind, theils wie das Siegel gestaltet gewesen, sind ein Pear Abseichnungen bei der Abschrift mitgetheilt worden. Die erste bildet die Form ab, wie diese Urkande zusammengelegt und addressirt war. Im Archiv liegt ein soch verschlossenes Breve von Leo X., addressirt: Veilrasismon in chre fillt nor Ludouloei Diungrie et Bohenie Regitlik, won dem die Form der Zusammenlegung entnommen ist, dessen Siegel aber, wahrscheinlich durch Wärme, sehon etwas zergangen ist. Daher ist in der aweiten Abseichung das am besten kenntliche Fischer-Ringsiegel von Julius II., das zu einem Breve diesen Papstes im geh.

Archiv zu Königsberg, Spec. I. Nr. 1118. liegt, mitgetheilt. Die Umfassung des Siegels int ein nasmmengedrehter Pergamentstreifen, der nur zur Schouung des Siegels unsgelegt worden.—
Dieses Breve befindet sich auch urkundlich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, im päpstlichen Ballenschrauke, Schieblade 14, Nr.7. (wenn dieß Exemplar nicht dasselbe ist, das die könig. Bibliothech besaft, und das aus dieser in das Archiv übergegangel.

#### Nº 2154

Credenzbrief des livländ. Landmarschalls Kordt von Herzenrode für dessen Delegirten Kordt Nolde an den H.M. D. D. Segewalde, am Sonnabend nach ad vincula Petri (den 4. Aug.) 1481. D.

Das Original liegt unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 2155.

Der livländ. O.M. entschnldigt sich gegen den H.M., warum er sich des Erzstifts Riga bemächtigen müssen; verspricht, seinen Einsichten gern nachzugeben, lehnt aber die Visitation und die Haltung eines großen Capitels vorjetzt ab. D. D. Wenden, am Tage Egidius (den 1. Septbr.) 1481. D.

Das Original suf Papier, mit den Spuren des herrmeisterlichen Siegels, ist im geh. Archiv zu Königsberg unter den iosen Papieren befindlich.

#### Nº 2156.\*

Der livl. Landmarschall und der Comthn von Reval berichten dem H.M., daß der Zustand von Livland nicht so sei, als ihn der Meister geschildert. D. D. Wenden, am Tage Egidii (den 1. Septbr.) 1481. D.

Das Original dieses Handschreibens auf Papier, worauf noch die beiden Siegel der Aussteller, wie es seheint, in grün Wachs, ziemlich kenntlich sind, befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2157.

Ferdinand I., König von Sicilien, meldet dem E.B. Stephan von Riga, die Türken hätten Calabrien geräumt, welches er seinem Erstgebornen eingegeben habe. D. D. Bari, den 12. Septbr. 1481. L.

Das Original dieses, vom Könige eigenhindig unterschriebenen, Briefes auf Papier befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe su Königsberg, Abtheil. II., Schlebisde 19. Daselbst liegt auch ein Originalbrief desselben Königs an den II.M. zom 1.1478, worin er diesen E.B. Stephan (von Grube), damais Bischof von Trojs (in Neapel), sum Ober-Proeurstor-Annte empfehlt. Wie viel Antheil Ferdinand au der Ernenanng Stephan's zum Rig. K.B. gehabt habe, beweisen mehrere Urkunden in diesem Codex. Das Siegel ist auf rothes Wachs über Papier gedrückt. — Weil der Brief nar wenige Zeilen enthält, und ein Brief von diesem, in vielem Betracht merkwärdigen Könige in unserm Norden genifs eine große Seltenheit ist, so ist, statt der Abschrift, eine voilständige Abbildung (Fac simile) desselben mitgetheilt. Wahrscheinlich war der Brief von II.M., oder vielleicht gar sehon in Rom vom Ober-Proeurator, aufgefangen worden.

#### Nº 2158.\*

Schreiben des livl. Ordens-Delegirten, Gerdt von Mallingrode, Comthurs zu Goldingen, an den damals in Morungen sich aufhaltenden H.M., wegen seiner in Königsberg erlittenen Behandlung von den Domherren. D. D. Waldau (eine Meile von Königsberg gelegen), am Montag nach Michael (den 1. Octbr.) 1481. D.

Eine gleichzeitige Copie von diesem und dem darin eingeschlossenen Schreiben des livi. O.M. an den Comthur, d.d. Wenden, am Sonntag nach Kreus-Erhöhung (den 16. Sep. 1, 1891). De befindet sich nuter den losen livi. Papieren anf dem geb. Archiv zu Königsberg. Der O.M. glebt dem Comthur Nachricht von einer Besendung des II.M., die er in Tuckum empfangen, und instruirt ihn, was er beim H.M. und den obersten Gebietigern den Ordens in Vortrag bringen solle.

### Nº 2159.

Johann Molre von Sehusen, Syndicus und Procurator der Stadt Riga, appellirt und protestirt in deren Namen bei dem Papst Sixtus IV., gegen den Befehl des Kaisers Friedrich III. an die Stadt Riga, dem O.M. zu gehorchen, und gegen Alles, was Letzterer und der Orden überhaupt zu Behauptung seiner vermeinten Hoheitsrechte über die Stadt gegen den E.B. unternommen. D. D. Riga, Mittwoch den 31. Octbr. 1481. L.

Von einer beglanbigten Copie auf Papier, die aich auf dem geh. Archiv zu Königsberg in dem Folianten besindet, welcher eine Sammlung von IIv-, ehst- und kurl. Urkunden enthält.

#### Nº 2160.

Bulle des P. Sixtus IV., darin den Edlen, wie auch den Bürgermeistern, den Rathsherren und den Vasallen der Rig. Diöces befohlen wird, dass sie den in Bann gethanen O.M. Bernhard von der Borch nicht für ihren Herrn erkennen, sondern dem E.B. Stephan, als ihrem rechtmäßigen Beschlshaber, gehorchen sollen. D. D. Rom, III. Id. Dec. (den 11. Decbr.) 1481. Pont. a. XI. L.

Die Veranlassung zu diesem strengen Befehle finden wir in den vorhergehenden Begebenhelten, welche folgende waren: Der O.M. Bernhard von der Borch war durch die Ranke des E.B. Sylvester, die in der Klage Nr. 2117. weitläuftig erzählt sind, so aufgebracht, dass er mit gewaffneter Hand in das Erzstift einfiel, Kokenhusen eroberte (bei welcher Gelegenheit das dasige Schlofe, nebst dem erzbischöflichen Archive, ein Raub der Fiammen wurde) und den E.B. gefangen nahm. Diese Begebenheit erregte großes Außehen, und es erschien ein Befehl des P. Sixtus IV., dass der E.B. los gelassen und in dem Besitze der Kirche und der Stadt Riga erhalten werden, der Meister aber, nebst seinem Coadjutor und dem Orden, in den Bann gethan seyn sollten. In diesem, den 19. Aug. 1479 datirten Befehle wird geklagt, dass die Kinder der Bosheit, der Meister, der Landmarschall und der Bischof au Reval, Simon von der Borch, \*) vier und zwanzig Schiösser erobert, das Stift verwüstet, den E.B. gefangen und den Baron Heiarich auf Rader gelegt und geviertheilt hatten (Dogle! Cod. dipi. R. Pol., Tom.V. pag. 146. No. LXXXIV.). Wenn alle diese Klagen wahr sind, so ist in kurser Zeit sehr viel geschehen; denn man setzt diese Vorfälle in's J. 1479, und in demselben Jahre, den 22. März \*\*), wurde Stephan schon durch eine papstliche Buile zum Erzbischof ernannt (s. Hupel's neue nord, Miscell., St. III. u. IV. S. 631.). Ohne Zwelfel flug der Meister früher an, Gewaltthätigkeiten auszuüben. Der E.B. Sylvester zog sich durch Gram eine tödtliche Krankheit zu, und starb bald nach seiner Freilassung; denn obschon der Papat in einer Bulie vom 31. Julius 1480 (bel Dogiel a. a. O. p. 153.) sagt, er sei im Gefängnisse gestorhen: so widerruft er doch selbiges in dem Warnangs-Schreiben an den Kaiser Friedrich vom 25. Mai 1492, we er sagt: dass er sich im Gefängnisse eine tödtliche Krankheit zugezogen habe, an der er bald nach seiner Befrelung gestorben sei. Der O.M. hatte nämlich den römischen Kalser Friedrich III. auf seine Seite gebracht, welcher 1481 allen Reichsfürsten

<sup>\*)</sup> Dieser war des O.M. Bruders-Sohn, und nicht Bruder, wie Arndt will. Er war erst Domherr in Hildscheim, dams zu Dorpat, und zuletzt Bischof zu Reval. Von seinem Geschlechte findet meine genuen Nachricht im Murch nr d'a Moumentis nobilitatie antiquas. Bremen 1708. Fed.

<sup>\*\*)</sup> Gegen dieses Datum (das genauer so heifst: 1479. XI. Kal. April., Pontific. g. IX.) lassen eich gegründete Zweifel erheben, die eich nur fosen, wenn mitst ein Versehen der Cancellei, und statt April. September, October, oder einen andern der folgenden Monate annimnt. S. bei H n pc I. s. 20, 5, 594 ff.

Ermahnungsschreiben zuschickte, den Meister in Livland zu schützen, wo das Regiment der Erzbischöfe bisher voller Unordnung gewesen, daher ihm als römischen Kaiser gebühre, die Unordnung zu heben, da er Lehnsherr des Erzstifts sei. Er schrieb auch an die Könige Casimir in Polen und Christiern in Danemark, und empfahl ihnen den Orden (a. bei Hupei a. a. O. S. 638. nach Hiarne's Collectaneen). Ueberdiess ertheilte er dem Meister in einer Urkunde vom 22sten April 1481 die Regalien des Erzstifts, und befahl der Stadt Riga zugleich, bei Strafe von 100 Mark löthigen Goldes und Verlust Ihrer Privilegien, den Meister für ihren rechtmäßigen Herrn zu halten (s. Nr. 2150. u. 2151.). Der Papst war hierüber höchst aufgebracht, denn er eignete sich allein das Lehnrecht über Livland zu, als welches, wie er behauptete, ein Elgenthum des helligen Apostela Petrus sei, und liefs daher diese Bulle ansgehen. - Arndt im 2. Theile aeiner Chronik, S. 160, setzt sie auf den 11. Septhr., und Gade busch, welcher ihm darin gefolgt ist, auf den 11ten des Herbst-Monata. Beide sind aus dem Original zu verbessern, welches "Tertio idunm Decembris" ausgestellt ist. - Der Papet liefs es nicht bei dieser Bulie bewenden, sondern er verwies auch dem Kaiser in einem Warnungsschreiben vom 25. Mai 1482, dass er den O.M. and seine Anhänger dasur, dass sie ärger, als Heiden, gegen die Kirche wütheten, noch belohne (bei Hupel a. a. O. S. 656.), und endlich liefs er den 14 Julius dess. J. eine ernstliche Vermahnung an die Bischöfe, den Orden, den Adei and alle Elawohner Preußens und Liviands ergehen, dem livi. Meister bei Strafe des Bannes nicht beiznstehen (bei Hupel a. a. O. S. 661 ff.). - Das Original dieser Bulle vom 11. Dechr. 1481 liegt in keinem Archiv, sondern ist von dem Rig. Oberpaster Lib. v. Bergmann sur Abschrift mitgetheilt worden. Sie ist auf Pergament geschrieben, hat das gewöhnliche, an einer hänfenen Schnar hangeade, bleierne Siegel, und steht abgedruckt bei Hupel a. a. O. S. 642.

### Nº 2161.

Der livl. Meister dringt in den H.M., in Anschung des Rig. Erzstifts vor Ankunft der Antwort vom Papst nichts vorzunehmen, die Visitation in Livland noch zu verschieben, die Erwerbung der Kaiserlichen Regalien und den Vorschlag eines neuen E.B. ohne seine Zustimmung nicht ungütlich aufzunehmen, den Stephan von Grube nicht mit Gewalt in's Erzstift einzudrängen u. s. w. D. D. Wenden, am Sonntag nach Luciä (den 16. Decbr.) 1481. D.

Das Original dieses höchst merkwürdigen Briefes, aus dem sich schon zum Theil der Abtritt des Berendt von der Borch vom Meisteramt erklären läfst, befindet sich im geh. Archiv zu Königeberg.

#### Nº 2162.

E.B. Stephan verspricht dem H.M., die Ballei in Apulien nicht vom Orden kommen zu lassen; meldet, wie sehr der livl. Meister in Rom in Ungnade sei, daß er den Ablaß für den Orden erhalten, und daß der Besitzer der Stadt Mota in Spanien die, in desen Gränzen liegende Ordens-Ballei kaufen wolle etc. D. D. Rom, Mittwoch vor Thomä (den 19. Decbr.) 1481. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2163.\*

Der Comthur von Marienburg sendet dem O.M. in Livland das Original-Schreiben des Jürge Engedes, d. d. Neuhaus, Sonntag nach Thomä (23. Deebr.) 1481, worin dieser Nachricht giebt, daß der König von Moskau, Naugard und Pleskau einen heimlichen Einfall in Livland thun wolle; wobei der Comthur seine Neuigkeiten aus Pleskau ebenfalls meldet. D. D. Marienburg, am Weihnachts-Abend (24. Deebr.) 1481. D.

Das Original von beiden befindet sich in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

### Nº 2164.\*

Klage des Nicolaus Danckwerd, Decretorum Doctor, bei dem H.M., über und wider den Decan zu Oesel, wegen Entziehung seines Kirchen-Gehalts und baaren Vermögens, mit der Bitte, sich seiner gegen den Decan anzunehmen. D. D. Reval, am Tage Stephani Protomartyris (den 26. Decbr.) 1481. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen itvl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2165.

Der livl. Meister giebt dem H.M. die Ursachen an, weswegen es ihm unmöglich sei, die Visitation in Livland jetzt anzunehmen, vornämlich wegen des Krieges mit den Rigischen, wegen der Gefahr vor den Russen, und wegen der nicht erfolgten Zustimmung dazu vom Deutschmeister. D. D. Wenden, am Tage des Apostels und Rvangelisten Johannis (den 27. Decbr.) 1481. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2166.

Der Comthur von Goldingen, Gerdt von Mellingrade, bittet den H.M. um ein Zeugnifs zur Widerlegung des Gerüchts in Liv- und Deutschland, als sei er bei der letzten Anwesenheit in Preußen vom H.M. in's Gefängnifs gesetzt worden etc. D. D. Goldingen, am Tage aller Kinder (den 28. Deebr.) 1481. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2167.\*

Der Gebietiger von Livland bittet den H.M., den ferneren Ueberlauf der Bauern aus dem Stift Kurland nach Memel zu hindern, und ihm Hülfstruppen wider die Russen zu schicken. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1481). D.

Das Original dieses Handschreibens, mit dem auf Papier gedrückten Siegel in roth Wachs, liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2168.\*

Der H.M. macht dem livl. O.M. die bittersten Vorwürfe über seine Proceduren gegen das Erzstift Riga, tadelt die Erwerbung der Kaiserl. Regalieu, und verlangt durchaus, er möchte sich mit der Stadt Riga in Güte einigen. Ohne Jahrzahl (1481). D.

Von einer sehr undentlich geschriebenen Copie in dem Ordens-Registranten T. im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2169.\*

Gerdt von Mallingrade, Comthur von Goldingen, schickt dem H.M. eine Copie von dem Schreiben des Joh Orgies, Decans von Oesel, an die Stadt Riga, daß sie der vom Orden erlangten Regalien nicht achten solle und dürfe; und meldet ihm zugleich, sowohl in diesem officiellen, als in drei beiliegenden Privatschreiben, Verschiedenes, den Krieg zwischen dem Orden und der Stadt Riga betreffend. D. D. Goldingen, am Sonntage nach Antonii (den 20. Jan. \*) 1482. D.

Das Original dieses Handschreibens, nebst dessen Beilagen, befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2170.

B. Johann von Samland besiehlt seiner Geistlichkeit, die päpstliche Bannbulle wider den Meister von Livland und einige Andere an die Kirchthüren hesten, und von der Kanzel bekannt machen zu lassen. D. D. Fischhausen, den 21. Januar 1482. L.

Von einer gleichzeitigen und tidimirten Copie, welche zich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 2171.

P. Sixtus IV. trägt dem E.B. von Bremen und dem Bischofe von Lübeck auf, den livländ. Meister mit dem E.B. Stephan, wo möglich, gütlich zu vergleichen, und den B. Simon zu Reval mit seinem vermeintlichen Anrecht an das Erzbisthum zurück zu weisen. D. D. Rom, am 7. März 1482. D.

Eine gleichzeitige deutsche Uebersetzung, von der sich eine Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg befindet. — Da diese Bulle ganz unbekannt ist, und sich weder die lateinische Urschrift, noch eine Abschrift davon irgendwo auffinden läfst, so ist nichts anderes übrig geblieben, als eine holperigte Uebersetzung aufzunehmen.

#### Nº 2172.

Christian von Rosen meldet dem Rig. Magistrate, daß der E.B. die erledigte Petri-Kirche dem M. Michael Buerfinde verlehnt habe, und empfichlt denselben. D. D. Rom, am Donnerstag nach Reminiscere (den 7. März) 1482. D.

Das Original auf Papier befand sich in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpasters von Bergmann. Einen Abdruck davon s. in Hupel's n. nord. Misc., St. XVII. S. 17—20.

# Nº 2173.\*

Nachdrückliche Warnung des H.M. an den O.M. in Livland, in Ansehung des von Letzterem vorzunehmenden Vergleichs mit der Stadt Riga. D.D. Montag nach Lätare (den 18. März) 1482. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königeberg. Das Datum ist von einer andern Hand am Schlusse des Briefes bemerkt.

# Nº 2174.\*

Der Rig. E.B. Michael bittet den H.M., zu verordnen, daß der Elect von Dorpat sein Logis in dem Ordens-Hause zu Rom nehmen könne etc. D. D. Ronneburg, am Sonntag vor Palmarum (1482\*\*)— 24. März). D.

Vom Original unter den losen tivl. Papieren in dem D.O.Archiv su Königsberg.

<sup>\*)</sup> Denn hier ist wohl Antonius der Abt gemeint, dessen Fest auf den 17. Januar fällt, und nicht der andere Antonius, dem nach dem Ordens-Kalender der 13te Junius geweiht ist.

<sup>\*\*)</sup> Diese von Dr. Hen nig angenemmene Jahrsahl kuna unmöglich die richtige seyn, 4n jn E.B. Michael Hildebrand nicht icher, als im J. 1864 von P. Sixtus IV. beridtigt, und erst 1665 wieder nach Liviand gekommen war.

#### Nº 2175.\*

Schreiben des Melchior von Neuneck, Land-Comthurs der Ballei Franken und Comthur zu Nürnberg, an den H.M., über die Aeußerung des päpstlichen Legaten, wegen des E.B. Stephan von Riga und einer möglichen neuen Wahl. D. D. am Tage Mariä Verkündigung (den 25. März) 1482. D.

Das Original, mit dem auf Papier gedrückten Siegel in grün Wachs, befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2176.

Vertrag des Ordens in Livland mit der Stadt Riga, vermittelt durch die Gesandten der Stifte Dorpat und Ocsel, der Ritterschaft zu Harrien und Wierland, und der Städte Dorpat und Reval. D. D. Riga, Mittwoch nach Judica (den 27. März) 1482. D.

Von einer gleichzeitigen Copie in dem D.O.Archiv zu Königsberg. Abgedruckt nach dem im Rig. Stadt-Archiv befindlichen Originale (mit anhangenden zwölf Siegeln) in Hupel'n n. nord, Mise. St. Ill. u. IV. S. 644—649.

#### Nº 2177.

Apostolisches Breve, durch welches der Rig. E.B. Stephan die Befugnifs erhält, nicht nur den dritten Theil der Einkünfte von dem, dem Bisthum Pomesan bewilligten allgemeinen Ablasse, sondern auch alle in Preußen, Livland und in der Umgegend für die päpstliche Kammer gesammelten Gelder in Empfang zu nehmen, darüber zu quittiren, und sie nach Rom zu befördern. D. D. Rom, den 17. Mai 1482, Pont. a. XI. L.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2178.

Der D.M. entdeckt dem H.M., was der livl. Meister wegen der livl. Visitation, wegen des Groß-Capitels, wegen des E.B. Stephan etc., an ihn habe gelangen lassen, und was für eine Antwort er ihm darauf gegeben habe. D. D. Horneck, am Montag nach Pfingsten (den 27. Mai) 1482. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2179.

Dringende Addresse der Ritter- und Landschaft der Länder und Stifte Rign, Dorpat, Harrien und Wierland, Kurland u. s. w., an die Bischöfe und den Orden, wegen Abstellung allgemeiner Landes-Beschwerden, unter Festsetzung gewisser Artikel im Erb., Land. und Lehnrecht, worüber sie Siegel und Briefe verlangt. D. D. Waimel bei Karkus, am Donnerstag vor dem Tage Johannis des Täufers (den 20. Jun.) 1482. D.

Von einer glielzbreitigen, glaubhaften Cople in dem Follanten auf dem geh. Archiv zu Königberg, welcher eine Sammlung von Abschriften lit-, ehst- und kurlind. Urkunden enthält.—
Abgedruckt mit manchen kleinen Varianten in Hupel's n. nord. Misc., St. VII. n. VIII. S. 475
bis 496., wo das J. 1492 für unrichtig, und 1472 als das wahrscheinliche Jahr der Ausstellung augenommen wird. Audere kritische Zweifel gegen diese Urkunde findet man in Hu-

pel's n. nord. Misc., St. XIII. u. XIV. S. 806 — 612., wo dieselbe für einen bloßen Entwurf erklärt wird, der nie zur wirklichen Ausführung gekommen seyn mag, aber doch recht sehr zur Kenntnifs der damaligen Zeitverhältnisse dient. Vergl. auch Hupel's neue nord. Misc., St. XVII. S. 34 — 37.

### Nº 2180.

Breve des P. Sixtus IV., worin seinem Legaten, dem Rig. E.B. Stephan, der Auftrag ertheilt wird, den E.B. Andreas von Krain gefangen nehmen zu lassen. D. D. Rom, den S. Julius 1482, Pont. a. XI. L.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2181.

P. Sixtus IV. erlaubt dem E.B. Stephan von Riga, zur Wiedererlangung der ihm vorenthaltenen Stiftsgüter, eine Hülfssteuer von allen seinen Suffraganeen und deren Untersassen in Städten und auf dem Lande ein- für allemal einzufordern, und bestimmt die Bischöfe von Lübeck und Wilna zu Vollstreckern dieses seines Willens. D.D. Rom, pridie Idus Julii (den 14. Jul.), Pont. a. XI. 1482. L. Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archit zu Königsberg.

#### Nº 2182.

Johann, Markgraf von Brandenburg, meldet dem H.M., der Papst habe ihn ersucht, dem E.B. Stephan gegen die Russen Hülfe zu leisten, bittet ihn daher, den livl. Meister dahin zu stimmen, daß er den E.B. Stephan ohne Widerrede in's Erzstift aufnehme. D. D. Köln an der Spree, am Dinstag Elisabeth (den 19. Novbr.) 1482. D. Von der Unschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2183.\*

Der H.M. meldet dem livl. O.M., dass er durch den Deutschmeister Vorwürse vom Kaiser erhalten, und wo der R.B. Stephan jetzt herumreise, um von da nach Riga zu kommen. D. D. am Freitag, dem Tag. vor Andreä (den 29. Novbr.) 1482. D.

Ans dem Ordens-Registranten T. im geh. Archiv zu Königsberg. — Dieser Brief beweiset, das lies, was nach Sylvester's Tode zwischen dem Orden und dem Erzstift vorgefallen ist, in Abwescheite des E.B. Stephan geschehen sel, und dieser nicht im J.1470, wie Gade betwermuthet, sondern erst später persönlich nach Riga gekommen zel. Seine Ankunft erfolgte nicht früher, als am Tage nach Pantaleonis, den 20. Julius 1483. S. Hupel's n. nord. Misc., St. XXVI. S. 167, und weiter unten Nr. 2020.

#### Nº 2184.

Stephan, E.B. zu Riga und päpstlicher Legat, meldet sich auf seiner Heimkehr von Rom bei dem H.M. an. D. D. Thorn, Montag nach Andreä (den 2. Decbr.) 1482. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2185.

Der Rig. E.B. Stephan, päpstlicher Legat de latere, publicirt den vom Papst mündlich erhaltenen Auftrag, daß der Bischof von Pomesan, zur Wiederherstellung seines ruinirten Bisthums, den vom 11. Band. Papst im Jahre 1480 erlassenen, uneingeschränkten, aber im vorigen Jahre aufgehobenen Ablafs in seiner ganzen Ausdelmung ertheilen dürfe. D. D. Danzig, den 10. Decbr. 1482. L.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2186.

Der livl. Meister zeigt dem H.M. an, er habe den Bischof zu Münster und Administrator zu Bremen, und den Bischof zu Lübeck, denen der Papst die Untersuchung in Riga aufgetragen, gebeten, diese Commission anzunehmen. (Vom Jahre 1482). D.

Von einem gleichzeitigen Zettel im geh. Archly zu Königsberg, wozu aber der Hauptbrief verloren gegangen.

Nº 2187.\*

Der H.M. bittet den Deutschmeister, den Kaiser zu besenden, daß dieser den päpstlichen Bann auf den livländ. O.M. hintertreibe, und den Bann auf den E.B. Stephan bewirke, weil er das Ordenshaus in Rom und die Ballei Apulien versetzt habe. (Wahrscheinlich vom J. 1482). D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2188.\*

Protocoll von dem Schreiber des Groß-Comthurs bei dessen Anwesenheit bei den Verhandlungen zwischen dem Orden in Livland und der Stadt Riga, wegen einiger, gegenseitig entzogenen Güter und Gerechtsame, nebst dem schiedsrichterlichen Ausspruch der Ritterschaften und der Prälaten. (Vom J. 1482). D.

Aus der alten handschriftlichen Samminng von liv-, ehst- und kurl. Urkunden im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2189.\*

Der H.M. beantwortet die Anträge und Gesinnungen des livi. O.M. Berend von der Borch, den Aufschub des Bannes, die Bestätigung der Regalien über Liviand u. a. D. betreffend, durch seinen Gesandten, den Groß-Comthur, 1482. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königaberg. Wie sehr diefs Actenstück die livi. Geschichte erläutert, wird dem Sachkenner nicht entgehen.

#### Nº 2190.\*

Schreiben des H.M. (wahrscheinlich an den Ordens-Procurator): der Papat möge eine andere Commission nach Livland senden, weil der E.B. Stephan dieser nicht gehorsamen wolle. (Vermuthlich vom J. 1482). D.

Ebendaher. No. 2191.\*

Schreiben des H.M. an den in Rom sich noch aufhaltenden E.B. (Stephan), worin er ihn zum Schein über verschiedene Ordens-Angelegenheiten befrägt, eigentlich aber nur seine Gesinnungen erforschen will. (Vom J. 1482). D.

Ebendaher.

### Nº 2192,\*

Der H.M. giebt dem livl. O.M. Nachricht, daß der E.B. Stephan nächstens ankommen würde, um in Riga einzuziehen, und räth, er möchte sein Schreiben an die sechs Wendischen Städte bis zu des E.B. Ankunft verschieben. (Wahrscheinlich v. J. 1482 oder 1483). D.

Ebendaher.

### Nº 2193.

Bewerbung des livl. Ordens-Botschafters beim Könige von Polen, er möchte den sich bei ihm in Litthauen aufhaltenden E.B. Stephan nöthigen, sich vor die päpstliche Commission, den E.B. von Bremen und den Bischof von Lübeck, zu stellen. (Vom J. 1483). D.

Von einem einzelnen Blatte im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2194.

Ein vom P. Sixtus IV. verfaßtes und dem Könige von Polen als ein sehr wirksames Mittel gegen die Pest zum großen Geschenk gemachtes Gebet. (Vom J. 1483). L.

Von einer gleichzeitigen, dem H.M. aus Polen angefertigten, sehr undentlichen Abschrift im geh. Archiv su. Königsberg. Von den zahliosen Abkürzungen dieses kursen Aufantsen sind nur einige in der Abschrift mitgetheilt.

#### Nº 2195.

B. Johann von Pomesan ertheilt dem H.M. Martin Truchses von Wetzhausen einige Aufschlüsse über den hinterlistigen Charakter des jetzt in Danzig sich aufhaltenden Rig. E.B. Stephan von Grube, besonders in Anschung seiner Winkelzüge wegen des dem Orden vom Papste bewilligten Ablasses. D. D. Riesenburg, am Donnerstag nach Vincentif (den 23, Jan.) 1483. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2196.

Antwort des Rig. E.B. auf die geheime Botschaft des H.M. durch dessen Canzler Niclas, gegeben zu Heilsberg, den 18. Febr. 1483. D.

Von einer gleichzeitigen Schrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2197.

Stephan, E.B. zu Riga und päpstlicher Legat, dankt dem H.M. für dessen geheime Botschaft durch den Canzler Errn Niclafs, dem er auch eine geheime Antwort gegeben, und bittet um Zurechtweisung des Bischofs von Pomesan, daß dieser die päpstliche, abschriftlich beiliegende Absolution nicht ferner überschreite, und um ein Paar Pferde zu dem vom Bischof von Samland geschenkt erhaltenen, behangenen Wagen, und uoch um zwei Wagen, um damit nach Riga zu ziehen. D. D. Heilsberg, am Tage Petri Stuhlseier (den 22. Febr.) 1483. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2198.

E.B. Stephan meldet dem H.M., es werde ihn dessen Botschaft noch zu Heilsberg antreffen. D. D. Heilsberg, am Montag nach Oculi (den 3. März) 1483. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv su Königeberg.

### Nº 2199.

Ritter Ernst Wolthusen meldet dem livländ. Meister politische Neuigkeiten, die er in Moskan erfahren. D. D. Narwa, am Dinstag nach Lätare (den 11. März) 1483. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2200.\*

Des H.M. Antwort an den O.M. in Livland, betreffend die aufgeschobene Gränz-Regulirung mit Litthauen, das ehemals aus Preussen nach Reval in Sicherheit gebrachte Kirchen-Silber und die Reise des E.B. Stephan zum Könige von Polen. D. D. am heil. Abend vor Ostern (den 29. März) 1483. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2201.

B. Johann von Pomesan benachrichtigt den H.M., daß R.B. Stephan zum Könige von Polen gezogen sei, und wie er den H.M. überall verunglimpfe, und überhaupt die größeste Falschheit beweise. D. D. Marienwerder, am Freitag in Ostern (den 4. April) 1483. D.

Von der Urschrift im geh, Archiv zu Königsberg.

### Nº 2202.

Der Meister von Livland meldet dem H.M., R.B. Stephan sei am Dinstag nach Jacobi (29. Jul.) mit 40 Pferden heimlich in Riga eingezogen; die Bürger rüsteten sich jetzt stark zum Kriege gegen den Orden, und suchten Beistand bei den Russen; der H.M. möchte 100 Reisige und 200 Fafsknechte zu Hülfe schicken etc. D. D. Wenden, am Tage des Mürtyrers Laurentius (den 10. Aug.) 1483. D. Ven der Urschrift im geharbit zu Klaigsberg.

#### N° 2203.

Botschaft des H.M. an die Prälaten in Livland wegen Gestellung des E.B. Stephan vor die päpstliche Commission, und an den O.M., worin der H.M. zugleich sein Unvermögen erklärt, Leute und Geld zur Hülfe zu schicken, wegen der dießjährigen großen Ausgaben an den Herzog Hans, an Wallenstein, zur Aufführung der Königsberger Schloßmauer etc. Diese (durch Lichtenhayn ausgefertigte) Botschaft ist datirt: Königsberg, am Freitag vor Matthäi (den 19ten Septhr.) 1483. D.

Von einer im geh. Archiv zu Königsberg befindlichen Schrift. Es dient dabel zu wissen, daß ein bei derzelben liegender Brief des litt. Melsters an den H.M., d. d. Wenden, zu Tage Simonis und Judi (den 28. Octor.) 1483, anzeigt, er habe seine Antwort auf diese Botschaft dem Vogt zu Morungen, Conrad v. Lichtenhava, mitgegeben.

### Nº 2204.\*

Conrad von Lichtenhayn, Vogt zu Morungen in Preußen, referirt dem H.M. auf seiner Reise durch Kurland zum livländ. O.M., über seine Reise und verschiedene politische Zeitereignisse. D. D. Kandau, am Mittwoch nach Michael (den 1. Octbr.) 1483. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2205.

Aufträge, welche der livl. O.M. dem Vogte zu Morungen an den H.M. mitgegeben. D. D. Wenden, am Tage Simon Judä (den 28. Oct.) 1483. D.

Das Original auf Papier liegt unter den losen Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2206.

Der Landmarschall Conrad von Hertzenrade, der Comthur von Fellin Wennemar von Delwich und die andern Gebietiger von Livland, zeigen dem H.M. Martin Truchses an, der Meister Berend von der Burg habe sein Amt niedergelegt, und sich mit den Aemtern Pernau und Leal begnügt: sie aber hätten mit seinem Rath den Comthur von Reval, Freitag vom Loringhofe, einstweilen zum Statthalter gesetzt, und wären der Hülfe von 200 Fussknechten aus Preußen mit Verlangen erwartend. D.D. Wenden, am Abend Elisabeth (den 18. November) 1483. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. - Aus diesem Briefe geht hervor, dass der Meister nicht, wie die Geschichtschreiber vorgeben, vom Orden entsetzt worden, und dals diese Begebenhelt nicht, wie Gadebusch thut, in's J.1496 zu setzen sei.

# Nº 2207.\*

Der H.M. meldet dem livl. O.M., dass der E.B. Stephan kürzlich in Posen und Thorn gewesen sel, und sich in Danzig befinde; den Zweck seiner Unternehmungen kenne er nicht; er habe ihn befragt, wann er zu ihm kommen würde u. s. f. D. D. am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Decbr.) 1483.\*) D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2208.\*

Der H.M. bittet den E.B. Stephan, ihm den Tag anzuzeigen. wann er seinen Einzug in Königsberg zu halten gedenke. Jahrzahl, aber vom Jahre 1483. D.

Khendaher.

# Nº 2209.\*

Recess der mündlichen Verhandlungen des H.M. mit dem Könige von Polen, in Anschung einiger livländ. Angelegenheiten. Geschehen zu Tracken im Jahre 1483. D.

a) Diese Jahrzahl sieht deutlich über der Urkunde; es muß aber wohl 1483 helfsen, weil in diesem Jahre E.B. Stephan in Preußen hin und her zog (vergl. Nr. 2183-85. 2193. 2195-98. 2201. 2202.), erst am 29. Jul. 1483 in Riga cintraf, und schon am 21. Dechr. dess. J. starb. II. Band.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Der ganze Recefs nimmt dort 12 Folio-Seiten ein. Alles, was nur auf Preußen Bezug hat, ist in dem hier abschriftlich mitgetheilten Auszuge weggelassen, und nur das für Livland interessante herusgehoben.

#### Nº 2210.

Johann Kynfsegallowitez, Herr zu Wilna und oberster Hauptmann in Samaiten, antwortet dem H.M., der samaitische Strand sei nicht für Kaufleute, sondern nur für Heerzüge geschlossen; es wundere ihn, daß er dem Meister helfen wolle, der den Littlauern alle Strafsen geschlossen, und der E.B. sei als päpstlicher Legat durch Litthauen gelassen worden. D.D. Krassen in Samaiten (wahrscheinlich im Januar 1484 geschrieben). D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Das Datum und auch ein kleiner Theil von dem Briefe ist abgerissen. Der Brief ist am Tage der Bekehrung Pauli (den 25. Jan.) 1849 zu Königsberg eingegangen. Das Siegel ist in grän Wechs gewesen.

### Nº 2211.

Der H.M. schlägt dem Papst einen Candidaten, der nur mit N.C. bezeichnet ist, zum Rig. Erzbisthum, in Stelle des verstorbenen E.B. Stephan, vor. Vom Jahre 1484. L.

Aus des Liborius Nucker Conceptbuch, das unter den Registranten des geh. Archiva zu Königsberg die Sigaatur II. Führt.— Dieses Schreiben ist merkwürdig, denn man sicht daraus, dafs des H.M. Vorschlag nicht nur auf einen Andern Hei, als der vom Rig. Dom-Capitel, sondern auch, als der vom Orden in Liviand. Vielleicht ist aber auch dieser Vorschlag nicht abgegangen. Unter dem vorgeschlagenen N. G. ist wahrscheinlich der späterhin zum Bischof von Orsel vorgeschlagene Capina des II.M., Nicolaus Kreuder, gemeint.

#### Nº 2212.

Des Ober-Procurators Georg Grafen zu Henneberg Antwort auf die ihm vom H.M. gemachten Aufträge, vorzüglich das Erzbisthum Riga betreffend, nebst einer Schilderung der Gesinnungen der Grossen in Rom, gegen den Orden. Vom Jahre 1484. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2213.

Der Vogt zu Grobin meldet dem H.M., wie scharf die am Strande liegenden Samaiten die Reisenden nach Briefen untersuchen, und daß in Samaiten ein allgemeines Aufgebet erlassen sei. Ohne Zeitangabe (wahrscheinlich vom J. 1484). D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2214.

Kaiser Friedrich III. verbietet der Stadt Danzig, der Stadt Riga gegen den Orden irgend eine Hülfe zu leisten, bei Strafe von 1000 Mark löthigen Goldes. D.D. Gräz, am 4. Febr. 1484. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift, die in der königl. Bibliothek zu Königsberg in dem Fasc. III. Nr. 42. liegt.

#### Nº 2215.\*

Der H.M. widerräth dem livländ. Statthalter die Verbindung mit Iwen Axelson auf Gothland gegen die Rigischen, schreibt von Versenkung des Tiefs von Riga, von der Abdankung Krich Falkenberg's u. a. D. m. D. D. Sonnabend vor Palmarum (den 10. April) 1484. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2216.

Heinrich Graf von Schwarzburg, Bischof zu Münster und Administrator zu Bremen, bittet den H.M. und dessen Gebietiger, da sein Bruder Heinrich, Herr zu Arndtstätte und Sonderhausen, vom Rig. Capitel zum E.B. gewählt worden, den livl. Meister zu vermögen, ihm die dem Erzstifte abgenommenen Städte, Schlösser und Lande nicht vorzuenthalten. D. D. Schloß Horstmar, am Dinstag nach der Heimsuchung Maria (den 6. Jul.) 1484. D.

Von der äuserst schön geschriebenen Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Das Siegel ist sehr klein, rund und in roth Wachs gedrickt. Ein großer Schild wird durch ein Kreus in vier Felder getheilt, deren Figuren nicht mehr zu erkennen sind. Im Mittelschilde schient das gräß. Schwarzburgische Wapen zu seyn.

### Nº 2217.\*

Der H.M. meldet dem Könige von Polen, dass Dr. Michael Hildebrand schon zum E.B. von Riga in Rom bestätigt sei, der König möchte daher sich für den vom Capitel, von der Ritter- und Mannschaft und der Stadt Riga gewählten Grafen Heinrich zu Schwarzburg nicht erst verwenden. D.D. Mittwoch (IIII<sup>th</sup> Feria) nach Petri Kettenseier (den 4. Aug.) 1484. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2218.

Der livl. Statthalter meldet dem H.M., er habe zum Behuf der Bestätigung des vom Orden zum E.B. gewählten Michael Hildebrand 3000 Gulden in Anweisung von Reval über Lübeck nach Nürnberg geschickt, und bittet, den mit gleichlautenden Briefen über Land an den E.B. geschickten Boten zu befördern. D. D. Wolmar, am Freitag nach Mariä Geburt (den 10. Septbr.) 1484. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv au Königsberg.

# Nº 2219.\*

Der Comthur zu Reval, als Statthalter des O.M., bittet den H.M., er möchte den Bischof (welchen?) bescheiden, sich mit dem Brsten nach Livland zu verfügen, vorher aber über des Bischofs Gesinnungen Nachricht geben, weil man mit den Rigischen nicht ohne Krieg aus einander zu kommen befürchte. D. D. Wenden, am Abende Catharinä (den 24. Novbr.) 1484. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Das auf Papier gedrückte Siegel in roth Wachs ist das gewähnliche meisterliche.

#### Nº 2220.

Michael Hildebrand, E.B. von Riga, bestimmt die Art der Verehrung eines Schienbeins von einem der 10,000 Streiter, und verbindet damit Indulgenzien; von welcher Reliquie er die eine Hälfte dem H.M. geschenkt, die andere aber dessen Stattbalter in Livland bestimmt hatte, D.D. Königsberg, am 8. Deebr. 1484. L.

Das Original dieser Urkunde auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel in roth Wachs "), befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, nuter der Rubrik: "Geistliche Sachen" aus deren Signator 38. z.

# Na 2221 + Ind parentle in

Der H.M. meldet dem Deutschmeister, daß der O.M. in Livland resignirt habe, und der E.B. Stephan gestorben sei, und bittet film, die Briefe wegen Besetzung der Stelle des Lezteren an den Ordens-Procurator, den Herrn zu Henneberg, zu befördern und denselben mit gutem Rathe zu unterstützen. Vom J. 1484. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2222 \*

Der H.M. bittet den Ober-Procurator des Ordens in Rom, dem Dr. Hildebrand das Erzbisthum Riga zu verschaffen; wenn aber der livländ. Bann diefs verhindern sollte, sich für seinen Caplan Kreuder zu verwenden; damit das Erzstift nur beim Orden bleibe. Vom Jahre 1484. D.

#### Nº 2223.\*

Der H.M. benachrichtigt den Statthalter von Livland, Freitag von Löringhowen, daß er, dem Vorschlage seines Ordens, für den Dr. Michael Hildebrand zum E.B. von Riga, in Stelle des verstorbenen E.B. Stephan Grube, zwar nicht entgegen seyn wolle, aber doch seinen Caplan Nicolaus Kreuder bereits vorgeschlagen habe. Oline Jahrzahl (1484). D.

Ebendaher. No. 2224 \*

Ebendaher.

Der H.M. macht durch seinen Caplan dem schwedischen Reichs-Vorsteher, Steen Sture, den Antrag, er möchte dem polnischen Prinzen Sigisnnund, Bruder des Königs von Polen, die schwedische Krone unter der Bedingung geben, daß das polnische Preußen wieder an den Orden zurückfalle, wodurch zugleich Schweden den Orden in Livland desto nachdrücklicher gegen die Russen unterstützen könne. Wahrscheinlich vom Jahre 1484. D.

Ebendaher. — Von dem Inhalte dieses äusserst merkvürdigen Actenstückes vinsen, weder die preufsischen, noch livländ. Geschichtschreiber etwas. Der im Titel gedachte Caplan kann wohl kein Anderen, als Nicolaus Kreuder seys, der zugleich Cansier des Hochmeisters war.

# Nº 2225.\*

Der H.M. meldet dem Statthalter von Livland, Freitag von Löringhof, daß er dem von ihm zum Rig. E.B. vorgeschlagenen Dr. Mi-

<sup>\*)</sup> Dasselbe stellt sinen Bischof mit rum Segnen erhobener Rechten, nud einem Patriarchen-Kreunstabe in der Linken, in einem Tabernakel, worin ihm zur Seite Engel, über ihm (im Fußende des Siegels) ein gerierbeiltes Schild zu sehen ist, dessen Istes und 4tes Feld Krummstab und Patriarchen-Kreux, das Zie und die aber des E.B. Familiowuppen (ein Anberkreux) oder anch dan Ordenskreux zeigen, Umsehrift: SiGilLUM. MICHAELIS. HILDEBRANT. SANCTE. RIGENSIS. ECCL(w)EE. AR(chi)-EF(Loop)L. ORB(in)S. B. Gestae) M(arias) THEO(ton)ICORUM.

chael Hildebrand bei dessen Anwesenheit in Waldau Empfehlungsbriefe nach Rom mitgegeben habe. Vom J. 1484. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2226.

Hochmeisterliche Bestätigung für Johann Freitag von Loringhof zum O.M. in Livland. D. D. Königsberg, am Montag in der Woche Epiphaniä (den 10. Jan.) 1485. D.

Ebendaher.

#### Nº 2227.\*

Schreiben des H.M. an den auf sein Anhalten verabschiedeten livländ. O.M. Berend von der Borch, in Ansehung der verzögerten Erfüllung der ihm von den livl. Comthuren gemachten Versprechungen. D. D. den 18. Febr. 1485. D.

Kbendaher. — Diefa Schreiben berichtigt die Chronologie, indem man binber annahm, Rerend von der Borch sed erst 1480 von seinem Meisteramte abgetreten. Dafa er sehon 1484, und swar eigewillig resignist habe, beweisen andere mitgebellte Urkunden.

# Nº 2228,\*

Der livl. O.M. Freitag von Loringhofe benachrichtigt den Statthalter des H.M., daß die Rigischen aus Schweden und von Danzig Hülfstruppen gegen den Orden suchen, und bittet denselben, die Danziger zu vermögen, von der Allianz mit den Rigischen abzustehen. D. D. Wenden, am Freitag nach Bartholomäi (den 26. Aug.) 1485. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livi, Papieren auf dem königl. geh. Archiv zu Königsberg. Es hat die Addresse: "Dem Wirdighenn vade geistlichen Hern Stelfen Streithberger Hoemeisters stathelder vande großkompthur dwachs ordens." Weiter unten steht das "Patt Rastenburg Natiultatis Marie," ein Beweis, daße der Groß-Comthur damals in Rastenburg residirte.

### Nº 2229.

Bürgermeister und Rath der Stadt Lübeck empfehlen dem H.M. ihren, im Namen sämmtlicher Wendenschen Städte abgesandten Bevollmächtigten zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen dem E.B. Michael, dem Orden und der Stadt Riga. D.D. Lübeck, am Abend Aller Heiligen (den 31. Octbr.) 1485. D.

Das an ciniçen Stellen schon schudhafte Original auf Pergament, woran jedoch das Siegel nicht mehr befindlich ist, wird auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigschen Specific V., mater dem Zeichen [7] aufbewahrt.

# Nº 2230.

Des H.M. Botschaft an den E.B. zu Riga und an den livländ. Meister. Ohne Zeitangabe (vom J. 1485). D.

Von dem sehr undeutlich und verwirzt geschriebenen Concept zur Instruction des Botschafters, im geh. Archiv zu Königsberg. — An dem Rande steht: "Am Coarst Notthefft Corports Christi Sp.," Wahrrscheinlich war diefe der Botschafter, der zies den G. Janies 1895 (denn das Zeichen 7 bedeutet eine 5) abgefertigt wurde. Daraus liefes sich aber auch folgern, daf K.B. Michael Hildebrand damals schon in Livland gewesen seyn müsse, welches auch aus Nr. 2220. herversagehen scheint.

H. Band.

#### Nº 2231.\*

Der O.M. von Livland benachrichtigt den H.M., dafs der zu Wolmar auf den Sonntag vor Antonii angesetzte Landtag nicht gehalten, sondern ein anderer in Kirchholm beschlossen sei; bittet ihn um einen Schreiber und um Beförderung der Briefe des E.B. nach Rom. D. D. Wenden, am Freitag vor Invocavit (den 10. Febr.) 1486. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem Ordens-Archiv su Königsberg.

#### Nº 2232.

R.B. Michael bittet den H.M. um Verzeihung, daß er sich gegen ihn und die übrigen Freunde in Preußen noch nicht erkenntlich bewiesen habe, welches er nach Absingung der ersten Messe thun werde, und meldet zugleich, wie er in politischer Hinsicht stehe. D. D. Ronneburg, Mittwoch in Pfingsten (den 17. Mai) 1486. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2233.\*

Der O.M. von Livland meldet dem H.M., was zwischen dem E.B. und dem Capitel, in Anschung des Ordens-Habits, vorgefallen ist; bittet ihn, das Unternehmen des Capitels in Rom zu hintertreiben; widerspricht dem Gerücht von der Rüstung Dänemark's und Schweden's wider Reval, und entdeckt die Verläumdungen des Dietrich Sparneker gegen den Orden. D. D. Wenden, am Sonntag nach Pfingaten (den 21. Mai) 1486. D.

Vom Original unter den losen livi. Papieren auf dem D.O.Archiv zu Königsberg.

# Nº 2234.

Der H.M. schlägt dem livl. Meister die Hülfe gegen die Russen aus trifftigen Gründen ab. D. D. "feria secunda" (Montag) nach der Apostel Theilung (den 17. Julius) 1486. D.

Apostel Theilung (den 17. Julius) 1486. D. Vom Concept im geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 2235.

Eigenhändige Bitte des E.B. Michael, den eingeschlossenen Brief zur Stunde nach Nürnberg zu befördern, damit sein Orator Johann Hoyer mit dem Gelde von da eher nach Rom komme, als der ungetreue Propst Heinrich Heiligenfeld seine vermessene Sache dort betreibe. D. D. Ronneburg, am Sonntag vor Michaelis (den 24. Sept.) 1486. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Auf allen Briefen an den H.M. hat sieder E.B. nur des bei dieser Abschrift abgezeichneten kiehen runden Siegels bedehet, welches das bei Nr. 2229. als Pfasschild des großen erzibskröhlichen Siegels beschriehene Wapen und die Umschrift enthält: SECRETV(m). MIGHAELIS. ARCHIS(pisco)PI. RIGENSIS.—Der im Briefe erwähnte Gesandte nach Rom, M. Joh. Hoyer, war Domherz zu Schweria. Der E.B. hatte Ihn achon durch ein Desonderes Schreiben, d. d. Ronneburg, nach Mariä Geburt (den S. Septhr.), dem H.M. zur Audienz seiner Instruction und Weiterbeförderung dringendst empfohlen.

## N° 2236.\*

Der O.M. von Livland meldet bei dem H.M. Martin Truchses seine beiden Gesandten, B. Simon von Reval, und Laurenz Mathei, Domherrn zu Reval, an, und nennt ihm die Personen, welche der König von Polen, und welche er zur Regulirung der Gränze zwischen Litthauen und Kurland absenden wolle. D. D. Wolmar, am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Jan.) 1487. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2237.

1.) B. Theodorich von Dorpat bittet den livl. Meister Freitag vom Loringhofe um Entschuldigung, daß er zu dem vom R.B. nach Smilten angesetzten Tage, um über den drohenden Krieg mit den Russen zu berathschlagen, nicht kommen könne, besonders weil er am meisten von den Russen zu befürchten habe, worüber er ihm ein Schreiben aus Dorpat mittheilt u. s. w. D. D. Saugnitz, am Montag nach Johannis (den 25. Junius) 1487. — 2.) Auszug eines Schreibens aus Nowogrod, worin Nachricht gegeben wird, daß der Grofsfürst von Moskau, sobald die Armee aus Kasan zurückkäme, über Narwa in Livland vordringen werde; daß die Pleskauer ihres Königs gern los wären; daß die Kaußente aus Nowogrod nach Moskau geschleppt würden u. s. w. D. D. Dorpat, am 8ten Tage nach Fronleichaum (den 21. Jun.) 1487. D.

Letzteres Schreiben liegt ab- und ersteres urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2238.

B. Franz von Volterra, päpstlicher Referendar und Hofrichter, befiehlt, kraft des vom P. Innocenz VIII., d. d. Rom, den 28. Julius 1487, ergangenen Bannurtheils, dem Rath und der Gemeine der Stadt Riga und deren Anhängern, unter geschärfter Androhung der härtesten Strafen, die Auslieferung der Schlösser Riga und Dünamünde an den Orden, und die Genngthung für die demselben zugefügten Schäden und Beleidigungen. D. D. Rom, den 27. Aug. 1487. L.

Von dieser wichtigen und bisher unbekannten Urkunde befindet sich ein besonders abgedrucktes Exemplar auf dem geh. Archiv zu Königsberg, in dem Convolut: "Rigische Kirche." Es enthält drei auf einer Seite bedruckte und zusammengeklebte Bogen. Die Gestalt der Lettern beweiset, dafs der Druck aus jener Zeit herrührt, und sonach ist dieses Exemplar eine merkwärdige typographische Seltenheit.

#### Nº 2239.

Der livl. Meister sendet dem H.M. eine Abschrift seines Briefes an die Stadt Lübeck und an die sechs Wendenschen Städte, wegen gewisser zwischen Grobin und Libau genommener Gäter; bittet dabei, sich seiner beiden Städte anzunehmen, und die Visitation in Livland bis Weihnachten oder heil. drei Könige aufzuschieben; meldet auch in Antwort, wie der verstorbene Gerdt von Mellingrade zu seiner Verschreibung auf das Schlofs Schrunden gekommen sei. D. D. Ruyen, am Donnerstag vor Michaelis (den 27. Septhr.) 1487. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der Brief an die Stadt Läbeek und die sechs Wendenschen Städig ist nicht mitgetheilt, weil sein inhalt sehon aus diesem Schreiben hervorgehet.

#### Nº 2240.

Zwei Schreiben des H.M. an den livl. Meister: 1.) daß die Visitation, seinem Wunsche gemäß, "auf heil. drei Könige, und zwar in Grobin, ihren Aufang nehmen solle. D. D. Schesten, am Montag nach Simonis und Judä (den 29. October) 1487. — 2.) Daß er in Furcht stehe, die livl. Botschaft nach Rom könne dem Frieden mit Riga zu nahe treten.

D. D. Neidenburg, am Martins-Tage (den 11. Novbr.) 1487. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. — Ein Schreiben des livi. Meisters, d. d. Burinick, Domerstag vor Martini 1487, worin er den H.M. nechmals bittet, die Visitation am hell. drei Königs. Tage vornehmen zu lassen, war unnfohlig, mitzutubellen.

#### Nº 2241.

Innocenz VIII. eximirt den öselschen B. Petrus auf seine Lebenszeit von der Gerichtsbarkeit und Oberherrschaft des Rig. E.B. Michael und seiner Nachfolger. D. D. Rom, den 1. Novbr. 1487. L.

Von einer im Jahre 1535 gefertigten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº.2242.

Der H.M. verspricht dem livländ. Meister, noch einen Tag anzusetzen, an welchem er die Sache wegen der nach Livland zu sendenden Hülfsvölker vortragen werde. D. D. Königsberg, am zweiten (Wochen-, d. i. Mon-) Tage nach Palmarum (den 31. März) 1488. D. Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberz.

#### Nº 2243

Des P. Innocenz VIII. Bestallung des Bischofs von Reval, Simon von der Borch, zu seinem Nuntius und Legaten de latere an den König Johann von Dänemark, nach Preufsen, Livland, Litthauen, Schweden, Norwegen und an die Hanse-Städte und die umliegende Gegend. D. D. Rom, XII. Kal. Jun. (den 21. Mai), Pont. a. IV. 1488. L.

Von einer beglanbigten Abschrift im D.O.Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2244.\*

E.B. Michael von Riga bittet den H.M., falls er eine Bulle wegen des Habits bekommen, möchte er sie ihm mitheilen oder abschreiben lassen, und seinen Sollicitator Johann Hoyger so schnell als möglich an ihn befördern. D. D. Ronneburg, am 7 Brüder-Tage (den 10. Julius) 1488. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den lösen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2245.\*

Bericht des obersten Gebietigers von Livland an den H.M., über die Verhandlung zu Blumenthal und andere Gegenstände, in Absicht auf den Zwist zwischen dem Orden und den Rigischen. D. D. Wenden, am Abend Jacobi Apostolorum (den 24. Julius) 1488. D.

Das Original dieses Briefes befindet sich unter den losen livl. Pspieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2246.

Des E.B. Michael von Riga Einigungs-Vermittelungs-Acte zwischen dem Gubernator Steenstur von Schweden, und dem livl. O.M. Freitag von Loringhof, von ihm und den Gesandten beider Theile aufgenommen zu Reval, am Montag vor Elisabeth (den 17. Novbr.) 1488. D.

Von einer gtelchzeitigen, glaubhaften Abschrift, die sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet, und aus der königl. Bibliothek dahlin gekommen ist. Von der ersten Seits ist Etwas weggerissen, daher einige Worte felhen, die in der Abschrift derne Striche angedettet sind. Arndt gedenkt Th. II. S. 106. dieser Kinigung, ale selbst aber ist biaher noch ganz unbekannt geweren, ungeschiet ein einen wichtigen Aufschlufs über die damaligen Verhältnisse Livitade giebt.

### Nº 2247.

Der H.M. Martin Truchses von Wetzhausen delegirt den Comthur von Balga, Erasmus von Reitzenstein, und den Pfarrer Merten Clems zu Bladye, zur Visitation in Livland. D.D. Königsberg, am achten Tage Stephani (den 2. Jan.) 1489. D.

Die Original-Copie auf Pergament, ohne Siegel, befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, in der Spec. L. Nr. 158,

#### Nº 2248.

Neben-Instruction für die nach Livland abgehenden Visitirer, dem Comthur zu Balga mitgegeben in der Octave des heil. Stephan (den 2 Jan.) 1489. D.

Von der Original-Instruction im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2249.\*

Der Rig. E.B. Michael bittet den Statthalter des H.M., von seinen Zahlungen an den Bischof zu Kamin die Summe einzubehalten, für welche Johann Hoyer, Domherr zu Schwerin, in der Wechselbank zu Rom für den livl. Orden gut gesagt hat. D. D. Treyden, am Freitage nach Matthiä des Apostels (den 27. Febr.) 1489. D.

Das schon schadhafte Original-Handschreiben befindet sich unter den Josen liv!. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2250.

Der livl. Meister verspricht dem Statthalter des H.M. Johann v. Tieffen, Comthur zu Brandenburg, zur Wahl eines neuen H.M. und zum Groß-Capitel auf Jacobi nach Königsberg zu kommen; meldet, daß die Verhandlungen der Prälaten und Ordens-Gebietiger mit der Stadt Riga fruchtlos gewesen wären, indem diese erklärt habe, den Orden nimmermehr wieder aufzunehmen, noch dessen Güter inner- und außerhalb Riga zurück zu geben, und daß der Großfürst von Moskau noch immer Willens sei, Livland ganz unter sei-

nen Gehorsam zu bringen. D. D. Wenden, am Donnerstag vor Judica (den 3. April) 1489. D.

Von einer Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, denn die Urschrift ist, laut einer Bemerkung auf der Rückseite, nach Rom gesandt worden.

## Nº 2251.

Simon von der Borch, Bischof zu Reval und püpstlicher Legat de latere, ertheilt dem von dem Evangelisten Lucas gemalten Marienbilde in der Schloßkirche zu Königsberg Indulgenzen für seine Verchrer und Anbeter. D. D. Memel, den 4. Mai 1489. L.

Das Original auf Pergament lag bisher auf dem geh. Archir zu Königsberg, unter den mit Nr. 77. a. utguirten, die Schlofskirche betreffenden Papieren. Auf dem untern Umseltage des Pergaments ateht unten rechter Hand der Name G HOLSten. Von dem an einer rothegefärbten häufenen Schaur hangenden, in eine gelbe Wachskapsel gedrickten, großen Siegel in roth Wech sit nur noch der vierte Theil übrig, weuergen die Abzeichung unterblieben ist.

### Nº 2252,\*

Der livl. O.M. Johann Freitag von Loringhof zeigt dem Statthalter des H.M. die Gründe an, warum es ihm unmöglich sei, dem Capitel zur Wahl eines H.M. persönlich beizuwohnen. D. D. Wenden, am Freitag nach Pfingsten (den 12. Jun.) 1489. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich, wiewohl ohne dessen chemalige Einlage (die Abschrift eines Briefes von B. Simon von Reval), auf dem geh. Archiv zu Königsberg unter den losen livl. Papieren.

# Nº 2253.

Gewerbe und Antwort des Ordens in Livland bei dem Statthalter des H.M. Joh. v. Tieffen, und deren Beantwortung. Ohne Jahrzahl (vom J. 1489). D.

Von einer gleichzeitigen Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2254.\*

Der neu erwählte H.M. (Hans von Tieffen) benachrichtigt den O.M. in Livland von seiner, im Beiseyn der Comthure von Goldingen und Windau, geschehenen Wahl, und daß er nach einem Jahre das große Capitel halten werde u.s.w. Ohne Jahrzahl (wahrscheinlich vom 1. Septbr. 1489). D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2255.\*

Hans von Tieffen zeigt dem Statthalter des Deutschmeisters an, daß er von seinen und zwei livländ. Gebietigern zum H.M. erwählt worden sei; tadelt ihn wegen seines Außenbleibens; verschreibt ihn zum großen Capitel; giebt ihm Nachricht aus Livland, u. s. w. Wahrscheinlich vom I. Septbr. 1489. D.

Ebendaher.

#### Nº 2256.\*

Der H.M. fordert die livländ. Prälaten auf, dem Orden daselbst alle Hülfe gegen die widerspenstige Stadt Riga zu leisten. D. D. Königsberg, am Sonntage nach 11,000 Jungfrauen (den 25. October) 1489. D.

Ebendaher. Nº 2257.\*

Bitte des H.M. an einen Bischof (wahrscheinlich den von Kurland), um eine Ausrüstung von Truppen gegen die widerspenstige Stadt Riga. D. D. Königsberg, am Sonntag nach 11,000 Jungfrauen 1489. D.

Ebendaher. No. 2258.\*

Der H.M. bittet die Landschaft von Harrien und Wierland, und die Revaler, dem Orden in Livland gegen die Stadt Riga zu helfen. D. D. Königsberg, am Montag nach 11,000 Jungfrauen (den 26. October) 1489. D.

Ebendaher. No. 2259.\*

Der H.M. erklärt dem Meister von Livland, was er zu dessen Hülfe gegen die Rigischen zu unternehmen Willens sei, benachrichtigt ihn von seiner Reise nach Polen zur Eidesleistung, wünscht ihm Glück zum Waffenstillstande mit den Naugardern und Pleskauern, und ladet ihn zum großen Capitel nach Preußen ein. Vom Jahre 1489. D.

Ebendaher. No. 2260.\*

Der H.M. meldet dem livl. O.M., dass der Rig. E.B. (Stephan) das Ordens-Haus zu Rom und die Ballei Pullen (Apulien) versetzt habe, und überdies 8000 Dukaten schuldig geblieben sei, dass der Papst gestorben sei, u. a. D. m. Ohne Jahrzahl (um's Jahr 1490). D.

Ebendaher. No. 2261.\*

Der H.M. benachrichtigt den livl. O.M., was die Rig. Gesandten in Danzig und Lübeck über den Orden geklagt haben, und räth den Gebietigern und Amtleuten des Ordens mehr Strenge gegen die Rigischen an. Vom Jahre 1490. D.

Ebendaher. No. 2262.\*

Des H.M. Engagement des Hauptmanns Hans Streiter und dessen Soldaten zum Dienste gegen die Stadt Riga. Vom J. 1490. D.

Ebendaher. No. 2263.

Der H.M. verschreibt das von dem Rig. E.B. Stephan für 500 rhein. Gulden versetzte, und dafür von dem D.M. Reinhard v. Steipperg wieder eingelöste Ordens-Haus in Rom dem Letzteren zum Eigenthum. Vom Jahre 1490. D.

Ebendaher. No. 2264.

Raymund Peyraudi, päpstlicher Legat de latere nach Livland, Preußen, Rußland u. s. w., ertheilt dem Paul von Watt den für die Unterstützer der Kirche gegen die Türken vom P. Innocenz VIII. bewilligten Ablaß. D. D. (Rom.) den 19. Januar 1490. L.

Von dem gedruckten Original auf Pergament, das sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec, des Dr. Hennig Nr. 424. befindet. Das Siegel in roth Wache ist in eine hölserne Rapsel gedrückt gewesen, die an einer Hanfschnur hängt; es ist aber nur wenig davon übrig.

Nº 2265.

Der Rath zu Lübeck meldet dem H.M., was er und die übrigen Wendenschen Städte zur Beilegung der Fehde zwischen dem O.M. in Livland und der Stadt Riga gethan, und bittet ihn, Ersteren zu einem gütlichen Vergleich zu vermögen. D. D. Lübeck, am Montag nach Lätare (den 22. März) 1490. D.

Vom Original auf Pergament, das sich in der Urkenden-Sammlung der königl. Bibliothek an Königsberg unter Nr. 90. befindet. Vom Siegel in gelb Wachs slad noch einige Reste da.

### Nº 2266,\*

Der H.M. bittet den Rig. E.B., den O.M. zu vermögen, dass er sich mit der Stadt Riga gütlich vergleiche. D. D. Königsberg, am Mittwoch nach Judica (den 31. März) 1490. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2267.\*

Der H.M. räth dem O.M. in Livland, es auf die Aushungerung von Dünamünde nicht ankommen zu lassen, sondern jede Art von Capitulation anzunehmen u. s. w. D. D. Königsberg, am Mittwoch nach Judica 1490. D.

Ebendaher. Nº 2268.\*

Der H.M. meldet dem Land-Comthur von Franken, dass der Orden in Livland das Tief bei Riga versenkt habe, und daß er das große Capitel unsehlbar zu Mitsasten des künstigen Jahres halten werde. D. D. Königsberg, am Sonnabend vor Palmarum (den Sten April) 1490. D. Ebendaher.

Nº 2269.\*

Der H.M. benachrichtigt den livl. O.M., dass die Rigischen Volk werben, um Riga zu entsetzen; erbietet sich, auf seine Kosten Söldner zu engagiren, und klagt über sein Stillschweigen. nigsberg, am Montag nach Miseric. domini (den 26. April) 1490. D. Khendaher.

Nº 2270.

B. Simon von Reval sendet dem Procurator in Rom, Dominik Holstein, 117 Dukaten, als den Rest von 560 Dukaten zur Freimachung einer für ihn ausgefertigten Bulle. D. D. Reval, am Tage Philippi und Jacobi (den 1. Mai) 1490. L.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der Brief sagt nicht, was für eine Bulle gemeint ist. Vielleicht betrifft sie seine Ernennung zum päpstlichen Legaten. Addresse: "Honorabilj viro domino ac Magistro Holstein Rectori parrochialis ecclesie in Bartenstein Wermiensis diocesis Amico ac fautori nostro confidentissimo sine mora in Romana curia residenti."

#### Nº 2271.\*

Der O.M. in Livland bittet den H.M., seine Briefe an Stephan Rumeler mit des E.B. Briefen zugleich nach Rom zu senden, und

schickt ihm auch 25 rheinl. Gulden für den Ordens-Sollicitator zu Rom, Dominik Holst, Kirchherrn zu Bartenstein. D. D. Wenden, am Dinstag nach Pfingsten (den 1. Jun.) 1490. D.

Vom Original in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

### Nº. 2272.\*

Der H.M. meldet dem Deutschmeister, das die Lübecker eine gütliche Beilegung der Fehde zwischen dem Orden und der Stadt Riga wünschen; dass er Truppen dahin gesandt; dass er dem Johann von Neuenhaus Urlaub, zum heiligen Grabe zu zichen, gegeben habe, u. dgl. m. D. D. am Pfingstabend (den 29. Mai) 1490. D. Aus dem Registrasten T. im geh. Archit zu Königsberg.

#### Nº 2273.

E.B. Michael sendet dem H.M. eine Geldsumme, zur Weiterbeförderung nach Rom au den Ordens-Procurator, Dominicus Holstein, Pfarrer zu Bartenstein. D. D. Ronneburg, am Dinstag in Pfingsten (den 1. Jun.) 1490. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.— Ein Brief desselben E.B., datirt Ronneburg, am Tage Pracentationis Marii (den 21. Norbr.) 1491, benachrichtigt den H.M., das vor einem Jahre von ihm zu Dr. Holstein gesaudte Geld seit, nach Ausseg des Joh Hoyer, noch nicht in Rom angekommen, und blitet denselben, nachraforscheu, an wem die Schuid liege. In einem dritten Schreiben, datirt: "Rige vy vnserm Szale, des Mandages zu Mathel (Apstelli" (des 27. Septhr.) 1492, seigt er aber an, Holstein habe das Geld erhalten, film aber zu viel angerechnet, und dieß zu viel Gerechnete in des Ordens Angelegenheiten verbraucht, so daß er 245 Mark Rig. Schaden habe, die er von Holstein abzufordern und ihm zu übersenden blittet.

# Nº 2274.

Der livl. Meister meldet dem H.M. Joh. von Tieffen: die Rigischen fahren in ihren Drohungen gegen den Orden fort, und haben sich bisher auf die Lübecker gestützt. D. D. Wenden, am Freitag nach Pfingsten (den 4. Jun.) 1490. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2275.

Kriegs-Erklärung des H.M. Hans von Tieffen an die Stadt Riga. D. D. Königsberg, am Montag in der Fronleichnams-Woche (den 14. Junius) 1490. D.

Von einer Abschrift aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. - Das ganze Factum ist den livl. Schriftstellern unbekannt.

### Nº 2276.\*

Der H.M. bittet die Lübecker, sie möchten die Rigischen von ihrer Widerspenstigkeit gegen den Orden zurückbringen helfen, und ihnen keine Hülfe leisten. D. D. Königsberg, am Freitag in der Woche der Heimsuchung Mariä (den 9. Julius) 1490. D.

Ebendaher.

#### Nº 2277.

Der livl. Meister bittet den H.M., die ihm zugesandten Truppen doch ein Jahr in Livland zu lassen und zu besolden; meldet, die Prälaten hätten noch keine Hülfe zugesagt, die Ritterschaft von Harrien und Wierland werde sie leisten, Lübeck und die 6 Wendenschen Städte hätten den Städten Dorpat und Reval Vollmacht gegeben, den Zwist der Stadt Riga mit dem Orden zum Aufschub zn bringen; was beide Theile den Bevollmächtigten geantwortet, lege er bei. D. D. Wenden, am Freitag nach Panthaleonis (den 30. Jul.) 1490. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2278.\*

Der H.M. setzt die Danziger zu Rede, wegen der von ihnen den Rigischen geleisteten Hülfe, und droht ihnen Rache, falls sie dieselbe fortsetzen. D. D. Königsberg, am Abend der Himmelfahrt Mariä (den 14. Aug.) 1490. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2279.\*

Dem livl. O.M. wird vom H.M. angezeigt, dafs, da der König von Polen ihn zum Mitzuge gegen die Türken aufgefordert habe, er ihm nur 100 Mann zur Hülfe gegen die Russen schicken könne. D.D. Königsberg, am Freitag nach Egidii (den 3. Septbr.) 1490. D.

Ebendaher.

### Nº 2280.

Der livl. O.M. meldet dem H.M., dafs die Rigischen ihre Boten in Danzig gehabt; was sie dort vorgegeben haben; daß sie in Kurland eingefallen wären, und den Comthur von Goldingen gefangen hätten; nud mit welchen Hauptleuten er sich begnügen wolle. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Matthäi Apost. (den 25. Sept.) 1490. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei befand sich dieselbe Beilage, wie im Briefe vom Freitage nach Panthaleonis Nr. 2277.

### Nº 2281.\*

Note des preußsischen Gesandten, Jordan von Bergrodt, obersten Compans, für den Orden in Livland, enthaltend den Beschlußs des Ordens und der Stände in Preußen, auf der Tagfahrt am Montag vor Matthäi, in Anschung der von dem Orden in Livland zu nehmenden Maaßregeln zur Bezwingung der Stadt Riga. D. D. am Sonntag nach Dionysii (den 10.0ctbr.) 1490. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2282.\*

Der H.M. empfiehlt dem livl. Landmarschall Wolter v. Plettenberg die Sache des Ordens gegen die Rigischen, und giebt ihm die Erlaubnifs, ein Paar redliche Männer in die Gesellschaft des Ordens aufzunehmen. D. D. am 2ten (Wochen-, d. i. Mon-) Tage nach Dienysii (den 11. Octbr.) 1490. D.

Ebendaher.

#### Nº 2283,\*

Der H.M. schickt dem Lund-Comthur zu Franken, Melchior von Neuneck, den Waffenstillstand zwischen dem Orden in Livland und den Rigischen, schreibt ihm über den Bann des Ordens in Livland u. s. w. (Wahrscheinlich vom Jahre 1491\*). D.

Ebendaher.

### Nº 2284.\*

Gewerbe der hochmeisterlichen Gesandten an den B. Martin von Kurland, worin derselbe ersucht wird, die Partei der Rigischen zu verlassen; widrigenfalls ihm die gebührende Rache angedroht wird. D.D. Königsberg, vom J. 1491. D.

Ebendaher.

### Nº 2285.\*

Der H.M. schlägt dem livl. O.M. den Gregor Ploschwitz zum Engagement als Hauptmann im Kriege vor, und klagt, daß seine Dienstleute zu Doblen von den Stallbrüdern übel behandelt würden u. s. w. D. D. am Dinstag nach der Beschneidung (den 4. Januar) 1491. D.

Nº 2286.\*

Der H.M. fordert die Prälaten und die Landschaft des E.B. von Riga auf, dem Orden gegen die widerspenstige Stadt Riga Hülfe zu leisten. D. D. Königsberg, am 6ten Tage (d. i. Wochentage oder Freitag) nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1491. D.

Ebendaher.

Ebendaher.

#### Nº 2287.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, daß der Bischof von Kurland sich durch eine besondere Botschaft über seine Gesinnung, in Anschung des Krieges mit Riga, erklären werde, und tadelt ihn wegen des mit den Rigischen auf 14 Tage geschlossenen Waffenstillstandes. D.D. Grünhof, am Tage Apolloniä (den 9. Febr.) 1491. D. Ebendaber.

#### Nº 2288,\*

Der Gebietiger von Livland benachrichtigt den H.M. von der Einnahme des Rig. Blockhauses. D. D. auf dem Parwalke vor dem Blockhause, am Tage Appolloniä 1491. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Der Mäusexahn hat es an einigen Stellen zerschrotet.

#### Nº 2289.\*

Der H.M. schreibt dem O.M. von Livland seine Meinung über den mit den Rigischen geschlossenen Frieden, und ladet ihn zum Groß-Capitel nach Preußen ein. D. D. am Abend der Verkündigung Mariä (den 24. März) 1491. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

<sup>\*)</sup> Nach Dr. Hennig's Annahme; Brotze dagegen setzt das Jahr 1882, weil der Brief, nach einer Stelle darie ("die (Artikel) all one gegenwertikeit des Herran Steffnas Bischoff zeu Riga ader seyner falmechtigen beweisser nicht moge entscheiden werden"), zur Zeit der E.B. Stephan geschrieben sei. — Ohne Zweifel ist der unter Nr. 2176. mitgehebilte Vertrag gemaint.

### Nº 2290.

Der livl. Meister sendet dem H.M. den Ausspruch der Prälaten in der Fehde mit den Rigischen, den er auch angenommen, vorzüglich, weil der H.M., wegen des Zuges gegen die Türken, seine Hülfstruppen zurück fordere; und giebt die Ursachen an, warum er zu dem nächsten Groß-Capitel nicht persönlich kommen könne. D. D. Wenden, am Sonnabend vor Quasimodogeniti (den 9. April) 1491. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der erwähnte Ausspruch lag nicht mehr dabel.

N° 2291.\*

Bericht des Landmarschalls von Livland, Wolter von Plettenberg, an den H.M., über den Erfolg seiner Delegation nach Moskau, und über sein politisches Verhältniss mit Riga. Zum Schluss macht er ihm ein Pferd, einen guten Traber, zum Geschenk. D. D. Dünamünde, am Sonnabend nach Cantate (den 7. Mai) 1491. D.

Das Original dieses officiellen Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papleren

auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

Nº 2292.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, der König (von Polen) sei davon nicht abzubringen, dass er (der H.M.) neben ihm gegen die Türken in's Feld ziehen solle, woher er ihn um einen guten Hengst bittet; auch schreibt er ihm über den Frieden mit Riga und einige Neuigkeiten aus Deutschland. D. D. Donnerstag nach Trinitatis (den 2. Jun.) 1491. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2293.\*

Der H.M. bittet den O.M. von Livland, gleich dem D.M., 200 rheinl. Gulden jährlich dem neuen Ordens-Procurator in Rom (dem Bischofe von Samland) anzuweisen; gratulirt ihm zum Frieden mit Riga; bittet seinen Fehdebrief von den Rigischen zurück zu fordern. und ladet ihn zu einer Zusammenkunft nach Memel ein. D. D. Königsberg, am Sonnabend Hypoliti (den 13. Aug.) 1491. D. Ebendaher.

### Nº 2294.

Wolter von Plettenberg, Landmarschall von Livland, antwortet dem H.M. statt des abwesenden Meisters: er werde den verlangten Hengst zum Türkenzuge ihm bei dem nächsten Froste senden; die Verhandlung wegen der von Livland jährlich an den Ober-Procutor zu zahlenden 200 Dukaten sei durch den drohenden Einfall der Russen in's Erzstift aufgehalten worden; das Vorgeben des Moskauschen Gesandten in Nürnberg sei unwahr etc. D. D. Segewolde, am Sonnabend vor Bartholomäi (den 21. Aug.) 1491. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2295.

Der Comthur zu Memel wünscht des H.M. Zug zum Könige von Polen gegen die Türken mitzumachen, da er ihm dann die aus Livland für das Procurator-Amt erhaltenen 200 Dukaten mitbringen werde. D. D. Memel, Mittwoch vor Elisabeth (den 16. Nov.) 1491. D. Urschriftlich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2296.

E.B. Michael empfichlt den Decan von Oesel, Dr. Joh. Orgas, scinen ehemaligen Widersacher, in Stelle des verstorbenen Bischofs Loefs von Oesel, bei dem H.M., wie er es schon besonders in Rom gethan habe. D. D. Ronneburg, am Tage der Empfänguifs Mariä (den 8, Decbr.) 1491. D.

Dieser Brief ist in doppelten Urschriften im geh. Archiv su Königsberg befindlich. Beide sind buchstüblich gleichlautend, nur im Datum verschieden. Der erste ist datirt: Ronneburg, am Tage Prisentationis Maris (den 21. Nov.) 1491, und nach einer Note des H.M. auf der Rückseite bei ihm eingegangen "in profesto St. Lucie zu Grünhof 1491." Der andere, von obigem Datum, hat das "Pratt. am Tage Epiphan. 1492." Der im Briefe erwähnte Bischof Lofs doelt auch scheint einer von den drei helt. Wistern zu seyn, welche sich damais, auch Arn d 1, um das Bisthum Oesel zankten. Aber auch Peter von Weitberg mufs um dieselbe Zeit gestorben seyn, weil der ILM. In dessen Stelle unter dem 22. März 1492 seinen Ceplan Nicolaus Kreuder vorschlug, wordber die Urknade weiterhin mitgehelbt ist.

#### Nº 2297.\*

Schreiben des livländ. O.M. an den H.M., über die von ihm zu nehmenden Maaßregeln bei der Besetzung des Öselschen Bisthums durch den vom Capitel gewählten Decan Joh. Orgas. D. D. Wenden, am Tage der Empfängniß Mariä (den 8. Decbr.) 1491. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livi. Pspieren auf dem geh. Archiv su Königsberg.

No. 2298.

Der Landmarschall von Livland benachrichtigt den H.M. von den Irrungen, die bei der Wahl eines neuen Bischofs von Oesel vorgefallen sind. D. D. Segewold, am Sonntag vor Thomä (den 18ten Decbr.) 1491. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2299.

Der livl. Meister entschuldigt sich bei dem H.M., daß er zum Groß-Capitel persönlich nicht kommen könne, weil er einen Landtag wegen des Großfürsten von Moskau halten müsse, der seinen Gesandten zu verstehen gegeben, daß er feindliche Absichten gegen Livland habe, auch jenseits Narwa bauen ließe, woraus er noch diesen Sommer eine Stadt mit einem Schlosse machen wolle. D. D. Burtnick, am Sonntag Invocavit (den 11. März) 1492. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2300.

Der H.M. Hans von Tieffen schlägt dem P. Innocentius (VIII.), in die Stelle des verstorbenen Bischofs von Oesel, Peter (v. Wettberg), seinen Caplan, Nicolaus Kreuder, vor. D. D. Königsberg, den 22. März 1492. L.

Aus dem Registrantenbuch H. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Dieses Buch enthält die Concepte aller der durch den Ordens-Canzler Liborius Nacker für den H.M. ausgefertigten Schreiben. In dem Verzeichnifs der Oeselschen Bischöfe bei Arndt, ist der hier genannte Nickel Kreuder nicht angeführt; vielleicht erhielt er auch nicht die papstliche Bestätigung. Es ist wahrscheinlich, dass der früher in Stelle des K.B. Stephan vom H.M. dem Papst vorgeschlagene, aber von diesem nicht angenommene N. C. derselbe sei (a. Nr. 2211.), und auch jetst die papetliche Genehmigung nicht erhielt.

### Nº 2301.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland die Ursachen, warum daß Groß-Capitel wieder ausgesetzt werden müsse; und räth ihm, sich der Hülfe seiner Prälaten und des Adels, im Fall eines Krieges mit den Russen, bei Zeiten zu versichern. D. D. Königsberg, am 2ten (Wochen-, d. i. Mon-) Tage nach Judica (den 9. April) 1492. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# N° 2302.\*

Der H.M. erklärt sich gegen den O.M. von Livland über den Bau der Russen bei Narwa und über seine Hülfe, falls es mit den Russen zum Kriege käme. D. D. am Montag nach Cantate (den 21. Mai) 1492. D.

N° 2303. Ebendaher.

Der Vogt von Narwa beschreibt dem livl. Meister das Schloss, welches der Großfürst von Moskan gegen Narwa bauen läßt, und giebt zugleich von einem großen Siege der Tartarn über die Russen Nachricht. D. D. Narwa, am Sonntag nach Laurentii (den 12ten August) 1492. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh, Archiv-Gewölbe zu Königsberg. - Sie hat wahrscheinlich in dem Briefe des Meisters an den H.M., vom Dinstage nach Egidii 1492 (a. die folg. Nr.), gelegen.

N° 2304.

Der livl. Meister theilt dem H.M. das Resultat des wegen der Russen zu Johannis gehaltenen Landtages und die Nachricht mit, er werde znm neuen Großfürsten von Litthauen eine Gesandtschaft zur Beschwörung des ewigen Friedens schicken, so wie, dass der vom Papst bestätigte neue Bischof von Oesel in's Land gekommen sei. D. D. Wenden, am Dinstag nach Egidii (den 4. Septbr.) 1492. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2305.

Nachricht des livl. Meisters an den H.M., dass der Bischof von Reval todtkrank liege; da er päpstlicher Legat sei, möge der H.M. dem Papst die Wahl überlassen, und seinen Caplan Nicolaus Kreuder in Vorschlag bringen, damit das Stift, welches aber in großen Schulden stecke, an den Orden komme, und des Capitels Wahl nicht berücksichtigt würde. D. D. Ruyen, am Montag nach Calixti (den 15. October) 1492. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2306.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland verschiedene, für den Orden höchst wichtige Veränderungen, z.B. die Krönung des Königs Albert von Polen, den Tod des Papstes u. s. w.; und bittet ihn, zu den dadurch für den Orden entstandenen Kosten, Beiträge zu geben. D. D. am 5ten (Wochen, d. i. Donners-) Tage nach dem Evangelisten Lucas (den 25. Octbr.) 1492. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2307.

Der livl. Meister bittet, der H.M. möge, bei seinem Vorschlage des Caplans N. Kreuder zur Stelle des, am Montage nach dem 11,000 Jungfrauen-Tage (d. i. am 22. Octbr.) gestorbenen Bischofs von Reval, Simon von der Borch, den Papst um eine Zwangbulle bitten, daß die Bischöfe von Reval stets aus dem Orden genommen werden sollten, welches bei den beiden vorigen Bischöfen nicht der Fall gewesen wäre. D. D. Wenden, am Abend Aller Heiligen (den 31. Octbr.) 1492. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2308.

Der H.M. dankt dem livl. Meister, daß er seinen Caplan Nicol. Kreuder zum Bischof von Reval wünsche, und bittet ihn um Anzeige, wie hoch sich des Stiftes Einnahme, der Werth der Kleinodien und die Annaten belaufen. D. D. Königsberg, am Abend Aller Heiligen (den 31. Octbr.) 1492. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2309.

Der livl. Meister an den H.M.: die Kaiserl. Briefe an die livl. Prälaten sind noch nicht angekommen; der Großfürst Alexander von Litthauen wird, nach Abhaltung des Landtags zu Trocki, seine Botschaft senden; Geldhülfe für Kreuder kann wegen der Kriege und der Gefahr vor den Russen nicht gegeben werden etc. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Martini (den 15. Novbr.) 1492. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2310.

Der livländ. Meister sendet dem H.M. die päpstliche Instruction des verstorbenen Bischofs von Reval, als Legat a latere, zu; meldet, das Dom-Capitel habe den Nicolaus Roddendorp an dessen Statt gewählt, und räth, der Elect Kreuder möge nach Livland kommen, unsich um Empfehlungen bei den übrigen Prälaten bewerben. D. D. Wenden, am Montag nach Catharinä (den 26. Novbr.) 1492. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königeberg. Die darin erwähnte päpstliche Instruction lag nicht mehr dabei.

### Nº 2310.

Der H.M. hofft, falls sein Caplan und Canzler, Nicolaus Kreuder, Domherr von Samland und Pfarrer zu Rastenburg, zum Bischof von Reval bestätigt werden sollte, werde der livl. O.M. zu den Kosten auch Beitrag leisten, weil dieser Nicolaus einst schon E.B. von Riga werden sollte, aber auf des Meisters Bitte ein Anderer vorgeschlagen wurde. (Ohne Zeitangabe, aber aus dem Nov. 1492). D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2311.\*

Der H.M. bittet den Vice-Canzler des Papstes, die Machinationen des heimlich nach Rom gereisten Rig. Propstes Heinrich Heiligfeld, welcher den zwischen dem Orden und dem Stift Riga aufgerichteten Vergleich umstoßen will, zu hintertreiben, bis die Ordens-Gesandten dahin kommen würden. Ohne Zeitangabe (1492). L.

Von dem durch den Secretair des H.M., Liborius Nacker, aufgesetzten Concept, das sich in dem D.O.Archiv zu Königsberg befindet.

# Nº 2312.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, wann, nach dem Willen des Großfürsten von Litthauen, der ewige Friede erneuert, befestigt, und die Gränze zwischen Litthauen und den Ordens-Ländern berichtigt werden soll. D. D. am Freitag nach Dorotheä (den 8. Februar) 1493. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2313,\*

Der H.M. meldet dem O.M. in Livland, daß der Großfürst von Litthauen wissen wolle, wie sich der Orden in Livland mit seinen Feinden, den Moskowitern, stehe; daß seine deshalb in Litthauen gewesenen Gesandten übel aufgenommen worden, und wünscht daher zu wissen, was die livländ. Gesandten dort ausgerichtet haben. D. D. Königsberg, am Montag nach Laurentii (den 12. Aug.) 1493. D.

#### Nº 2314.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, daß die litthauischen Herren bei der Gränzregulirung nicht erschienen seien, sondern sie weiter aufgeschoben hätten, u. a. D. m. D. D. Königsberg, am 6ten Tage ("feria sexta," d. i. Freitag) nach Remigli, am Tage Francisci (den 4. Octbr.) 1493. D.

# Ebendeher. Nº 2315.\*

Auszug aus dem Gewerbe des hochmeisterlichen Gesandten an den Deutschmeister, betreffend die Haltung des Ordens-Capitels und die politischen Verhältnisse des Ordens in Livland mit Moskau, Litthauen und Schweden. D. D. am Feste Aller Heiligen (den 1. Nov.) 1493. D.

Ebendaher.

### Nº 2316.\*

Der H.M. bittet den O.M. von Livland, den E.B. Michael zu bewegen, daß er dem B. Lucas von Heilsberg bei Strafe untersage, die Ordens-Privilegien anzutasten und zu verachten. D. D. am 4ten Tage (d. i. Mittwoch) nach der Empfängniß Mariä (den 11. December) 1493. D.

### Nº 2317.\*

Des H.M. Bitte an den E.B. von Riga, er möchte dem B. Lucas von Rrmland die Kränkung der Ordens-Privilegien ernstlich untersagen. D. D. am 5ten Tage (Donnerstag) nach der Empfängnifs Mariä (den 12. Decbr.) 1493. D.

Ebedaher.

### Nº 2318.\*

Des H.M. nochmaliger Antrag an den Orden in Livland um eine Beisteuer zur Gagirung eines Ordens-Procurators in Rom und zur Reparatur des dortigen Ordens-Hauses, um eine jährliche Verchrung von 1000 rheini. Gulden an das H.M.Amt'u. s. w., mitgegeben dem Comthur von Goldingen (wahrscheinlich) im Jahre 1493. D.

# N° 2319.\*

Ebendaher.

Verschiedene Einrichtungen wegen der Bauern im Stift Riga, gemacht von dem E.B. Michael und der Ritterschaft. D. D. Freitag vor Lichtmesse (den 31. Jan.) 1494. D.

Von einer Abschrift in einem Folianten in brannem Leder auf dem geh. Archiv zu Königuberg.— Diefs ist "De Eininge van vibantwerdinge der Buren ym gantsen Süchte van Ryga," welche sich abgedruckt befindet bei der ersten Anagabe den Ritterrechts (circa 1530.), und in G. O elrich's Dat Rigische Recht und Dat Ridder-Recht (Brumen 1773. 4.) S. 151.

# N° 2320.

Brief des Pernauschen Magistrats an den Rigischen, die Appellation an den Letzteren in einer Rechtssache betreffend. D. D. Pernau, am Donnerstag nach Invocavit (den 20. Febr.) 1494. D.

Dieger Brief ist deswegen merkwürdig, well man daraus sieht, dafs von dem Pernauschen Rathe an den Rigischen appellirt werden konnte. Er ist auf Papier geschrieben, und befand sieh in der Samminng des Rig, Ober-Pastors Lib v. Bergmann. Das Siegel ist darauf unter eine Papierscheibe in gelbes Wachs gedrückt, und stellt ein stehendes Kreuz vor, das von einem Arme zur Rechten und zur Linken von einem Schlüssel begleitet wird, der sein Schliefstatt denselben auschert. Umschrift: SEGERTYM. GUYTATIS. NOV.... (Nämlich: Neu-Pernau hiefs die Stadt so lange, als das jenseit des Flusses stehende alte Pernau noch nicht zerstört war). — Einen Abdrack dieser Urkunde findet man in Hupel's neuen nord. Mise, St. XVII. 8. 66 — 71.

### Nº 2321.\*

Schreiben des H.M. an den O.M. in Livland, wegen des Bischofs von Heilsberg Unternehmen gegen die Ordens-Privilegien, wegen des zu haltenden Groß-Capitels, wegen der Heirath des röm. Kaisers Maximilian mit der Prinzessin von Mailand u. s. w. D. D. am Freitag vor Lätare (den 7. März) 1494. D.

Aus dem H.M.Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. II. Band.

#### Nº 2322.\*

Der H.M. befrägt den O.M. von Livland, ob dessen mit den Moskowitern zu haltende Tagfahrt ihn von der Brscheinung bei dem Grofs-Capitel abhalten werde? D.D. am Abend vor Palmarum (den 22. März) 1494. D.

Ebendaher.

### Nº 2323.\* ·

Der H.M. dankt dem E.B. von Riga für seine an den Bischof von Heilsberg durch den Pfarrer von Porteneck gemachte Erklärung. D. D. am Sonnabend nach Quasimodogeniti (den 12. April) 1494. D.

Ebendaher. Nº 2324.\*

Der H.M. bittet den Landmarschall von Livland, die auf den 8ten Tag Petri und Pauli zu Wenden bestimmte Köre eines Meisters, in Stelle des am Montage nach Trinitatis (also den 26. Mai) verstorbenen Freitag v. Loringhof nach alter Gewohnheit halten zu lassen. D. D. am Montag nach Viti (den 16. Jun.) 1494. D.

Ebendaher.

### Nº 2325.\*

Der H.M. benachrichtigt den Deutschmeister, daß, obgleich zwar der Meister von Livland am Montag nach Trinitatis verstorben sei, dennoch das große Capitel im Beiseyn des neuen Meisters zu Michael in Königsberg werde gehalten werden. D.D. Königsberg, am Abend der Heimsnchung Mariä (den 1. Jul.) 1494. D.

Ebendaher. — Dieser und der vorhergehende Brief beweisen, dass der Meister Joh. Freitag v. Loringhof nicht 1493, sondern 1494 gestorben ist. Wann die Wahl seines Nachfolgers Pleitenberg gesehehen sel, erricht man aus einem undern Schrieben des IIM. an den D.M., d. d. Montag hach Margarethä 1494, das ebenfalls in dem Registranten T. steht, und mit den Worten schliefst: 'In dato disses Brieffes habenWir der Gebietiger vis Leiffland schriffte erhalden dorinn sie melden die Köre eyns obirsten gebietiger am Mondage nach octaus petriet pauli (7. Jul.) nach gewonlieit gehalden vad geboren haben Vad vmb korts der Zeit so das groß Capittell uff Michael mit getishulf fargung gewynnen sall: die bestetigang von vas eru holen der mit andere milgebietigern den sie vor ein Houpt vermeynen vad tuglich erkennen zu haben biß suff die zeit personlich zen holen vad sum Capitiell zen komen besonen vad gewilliget haben. Anf der Grabeshrift in Wenden, die man in G. Bergmanie Geschichte von Livland findet, wird also XCIV. gestanden haben. Vergl. Hapel'a n. nord. Misc., St. IX. u. X. S. 4911—468, St. XVII. S. 1222—127., und Brotze's Rückblick in die Vergengenheit, 7. St. (Rigs 1912. 4) S. 8.

# Nº 2326.\*

Der H.M. antwortet dem Comthur zu Goldingen, Heinrich von der Bruggen, auf dessen Anzeige von der geschehenen Wahl des Landmarschalls Wolter v. Plettenberg zum O.M. von Livland. D. D. am Abend vor Maria Mazdalenä (den 21. Jul.) 1494. D.

Ebendaher.

# Nº 2327.\*

Der H.M. benachrichtigt den neu gewählten O.M. von Livland, dass der Comthur von Memel ihn bei seiner Reise nach Preussen zur Bestätigung empfangen werde, und dass er den E.B. von Riga um ein Zeugniss wider die Supplication des Bischoss von Ermland bei dem Papste gebeten habe. D. D. Waldau, am Dinstag in der Woche der Himmelfahrt Mariä (den 19. Aug.) 1494. D.

Ebendaher.

#### Nº 2328.\*

Der H.M. bittet den erwählten livl. O.M., seinen Zug zum grossen Capitel nach Preußen nicht aufzugeben, ungeachtet der D.M. dazu nicht kommen könne und werde. D. D. am Montag nach Bartholomäi (den 25. Aug.) 1494. D.

Ebendaher.

## Nº 2329.\*

Der H.M. meldet dem Wolter von Plettenberg, was er bei dessen Anwesenheit bei dem zu seiner Bestätigung zu haltenden Groß-Capitel mit ihm noch besonders verhandeln wolle. D. D. Königsberg, am heil. Abend der Geburt Mariä (den 7. Septbr.) 1494. D.

#### Nº 2330.\*

E.B. Michael von Riga schreibt dem livl. O.M. von seinen und des Ordens Privilegien in Sachen zwischen dem H.M. und dem Bischof von Ermland, von seinem Procurator zu Rom u. s. w. D. D. Ronneburg, am Tage der Kreuz-Erhöhung (den 14. Sept.) 1494. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eissanth" bezeichneten Schieblade in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Addresse: "Deme Hochwerdigen vand Grotmechtigena Hersin Herrnn Wolter van Plettenbergh Gekoren Meister vand Lant Marschalke tho Lyssande Dutaches ordenas Vassem Bisundran leuen Hera Holden gonnere vad gude Frande."

#### Nº 2331.\*

Der livl. Landmarschall meldet dem H.M., daß der Rig. E.B. gegen den Bischof von Ermland wegen der Ordens-Privilegien kein Zeugniß ablegen wolle, und räth, ihn dazu durch das Recht zu zwingen. D. D. Bollen, am Dinstag nach Mauritii (den 23. Septbr.) 1494. D.

Das Original ebendaselbst. — Die beiden eingelegt seyn sollenden Briefe waren nicht mehr vorhanden.

#### Nº 2332.\*

Der H.M. meldet dem D.M., daß wegen seines Ausbleibens bei dem großen Capitel der neugekorne livl. Meister zurückgezogen sei, daß die Livländer durch die Russen in großem Gedränge wären, und daß seine persönliche Gegenwart hier sehr nöthig sei. D. D. Königsberg, am Donnerstag nach Matthäi (den 25. Sept.) 1494. D. Aus dem Registraten T. im geh Archit zu Königsberg.

N. 000

#### Nº 2333.

Des H.M. Hans von Tiefen Bestätigung für Wolter von Plettenberg zum O.M. von Livland. D. D. Königsberg, am Tage Dionysii et sociorum ejus (den 9. Octbr.) 1494. D.

Ebendaher.

## Nº 2334.

Der H.M. macht den Städten Reval und Narwa, und den Einwohnern von Harrien und Wierland bekannt, daße er den Wolter von Plettenberg zum O.M. in Livland bestätigt habe, und verlangt von ihnen die Huldigung für denselben. D. D. Königsberg, am Tage Dionysii 1494. D.

Ebendaher.

#### N° 2335.\*

Der oberste Gebietiger zu Livland dankt dem H.M. Hans von Tiesen für das Versprechen, ihn mit Hülfe seiner Prälaten, Ritter und Städte gegen die Russen zu unterstützen; erbietet sich zur freien Beköstigung der Truppen, aber nicht zur Besoldung derselben, und meldet ihm die Absendung seiner Botschafter nach Pleskau und Moskau. D.D. Wenden, am Abend vor Andreä (den 29. Novbr.) 1494. D.

Vom Original in der mit "Muscowitter vnd Eisslanth" bezoichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### N° 2336.\*

Des H.M. Bitte an den Rig. E.B. Michael um ein Zeugnifs gegen die Supplication des Bischofs von Ermland, wobei er die Punkte aus einander setzt, auf die es bei dem Zeugnifs hauptsächlich ankommen möchte. D. D. Waldau, am Dinstag in der Woche der Empfängnifs Mariä (den 9. Decbr.) 1494. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv su Königsberg.

# Nº 2337.\*

Der H.M. verspricht dem O.M. von Livland, dem Könige von Polen, bei dessen jetziger Anwesenheit in Thorn, die Sache der Livländer wegen des ihnen drohenden Einfalls der Russen bestens zu empfehlen. D. D. am Sonntag nach Luciae virg. (den 18. Decbr.) 1494. D.

Ebendaher.

# Nº 2338.\*

Note des Großfürsten Alexander an den H.M., wegen dessen Antwort auf die Anträge des litthauischen Gesandten Dobergast Narbutowiz, in Betreff der Verbindung Livlands mit des Großfürsten Feinden, der unberichtigten Gränzen, des Besitzrechts des Dorfes Kottitten u. a. D. m. Ohne Jahrzahl (wahrscheinlich 1494). D.

Ebendaher.

# Nº 2339.\*

Der H.M. meldet dem livländ. O.M., dafs der König von Polen, ohne ihn zu sich zu fordern, eilig von Marienburg nach Thorn aufgebrochen sei, und er ihm daher die livländ. Angelegenheit wegen der Russen nicht habe vorlegen können; auch fürchte er einen Aufruf, dem Könige gegen die Türken helfen zu sollen. D. D. am Montag nach Pauli Bekehrung (den 26. Januar) 1495. D.

Ebendaher.

# Nº 2340.\*

Der H.M. sagt dem livl. O.M. eine unbestimmte Hülfe gegen die Russen zu, und theilt ihm Neuigkeiten aus Frankreich und Oestreich mit. D. D. am Freitag uach Valentini (den 20. Febr.) 1495. D.

## Nº 2341.\*

Des preußischen Gesandten Werner von Drachenfels, obersten Compans des H.M., Anträge an den Orden von Livland, betreffend die Unmöglichkeit, Hülfstruppen gegen die Russen zu schicken; die Verschiebung des Groß-Capitels zum künftigen Jahre; die Berichtigung der Gränzen zwischen dem Stift Pilten und der Goldingenschen Comthurei; die Theilnahme an der Besoldung des obersten Procurators in Rom; die Reparatur der livl. Gränzschlösser u.a. D. m. Vom Jahre 1495. D.

Ebendaher. No. 2342.\*

Des Ordens von Livland Antwort auf die von dem preußischen Botschafter, Werner v. Drachenfels, gemachten Anträge, erfolgt zu Burtnick, am Sonnabend nach Urbani (den 30. Mai) 1495. D.

Ebestaber.

#### Nº 2343.\*

Der H.M. bittet den Ober-Procurator in Rom, dem Rig. Propst Caspar Nötken beiräthig zu seyn, indem derselbe durchsetten will, daß der dem Rig. E.B. den Gehorsam verweigernde Bischof von Oesel dazu gezwungen werde; wobei er ihm zugleich noch andere . Austräge ertheilt. Ohne Jahrzahl (vielleicht 1495). D.

# Ebendaher. No. 2344.\*

E.B. Michael zu Riga bittet den H.M. um ein Intercessions-Schreiben an den Landes-Rath zu Harrien und Wierland, für den Abgeber des Briefes, Christian von Rosen, wegen seines Processes mit Einigen von Adel, und um die Beförderung von 200 rheinl. Gulden an den Propst zu Rom. D. D. Ronneburg, am Donnerstag nach Valentini (den 18. Febr.) 1496. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sieh im geh. Archiv-Gewölbe su Königsberg in einer Schliehlade, welche die Aufschrift hat: "Muscowitter vod Eifflanth."

# Nº 2345.\*

Credenabrief des livl. O.M. an den H.M. für seine Delegirten, den Ritter Simon von der Borch und den Canaler Eberhard Zelle, Pastor zu Burtnick, und die Delegirten des Erzstifts. D. D. Wenden, am Sonntag Invocavit (den 21. Febr.) 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2346.\*

Der livl. O.M. empfiehlt dem H.M. Hans von Tieffen seine beiden Abgesandten an diejenigen Fürsten, an welche der röm. Kaiser zu Gunsten des Ordens geschrieben, den Ritter Simon von der Borch II. Band. und den Pastor Eberhard Zelle zu Burtnick. D. D. Wenden, am Sonntag Invocavit 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2347.\*

Schreiben des livländ. O.M. an den H.M., worin er ihm für die versprochene Hülfe dankt, ihm zur Haltung eines Capitels statt Stettin, Lübeck oder Wismar in Vorschlag bringt, ihn bittet, die Beilage an seinen Gesandten beim Herzog Boguslaw von Pommern, den Ritter Simon von der Burg, zu befördern, ihm Nachrichten über den Krieg zwischen den Russen und Schweden mittheilet; nebst einem Privatschreiben, worin der O.M. den H.M. ersucht, die Unkosten für die aus Pommern versprochenen Hülfstruppen wider die Russen zu übernehmen. D. D. Wenden, am Montag nach Oculi (den 7. März) 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2348.\*

Der livl. O.M. antwortet dem H.M. auf die von ihm gegebene Hülfsversicherung, meldet ihm Verschiedenes über die Unternehmungen der Russen gegen ihn, und theilt ihm darüber ein Schreiben von dem Vogt zu Narwa mit. D. D. Brgemess, am Freitag nach Cantate (den 6. Mai) 1496. D.

Das Original dieses Handeshrelbens ebeudaselbat.

# Nº 2349.\*

Der livländ. O.M. schreibt dem H.M. wegen der Delegation zur Kaiser-Krönung, die einen päpstlichen Kreuzbrief wider die Russen bewirken möge; ferner wegen Absendung eines Comthurs an den D.M. mit Vorwissen der Stände, wegen der in Rufstand gefangen gehaltenen deutschen Kauffeute, wegen des Bischofs von Heilsberg Uebermuth, u. a. D. m. D. D. Ruyen, am Mittwoch nach Himmelfahrt (den 18 Mai) 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2350.\*

Der livl. O.M. entschuldigt sich gegen den H.M., daß er seinen Willen wegen einer in Gesellschaft der preußischen zugleich mitzusendenden livländischen Deputation zur Kniser-Krönung nicht erfüllen könne, sondern bittet ihn, die Angelegenheiten des livl. Ordens durch seine Sendeboten vertreten zu lassen. Zuletzt fügt er einige Nachrichten aus Rußland bei. D. D. Ruyen, am Freitag nach Corporis Christi (den 3. Jun.) 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2351.\*

Credenzbrief des livländ. O.M. für seinen Abgesandten Dietrich von Lennep au den H.M. D.D. Wenden, am Abend des Märtyrers Laurentius (den 9. Aug.) 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2352.\*

Der H.M. meldet dem D.M., er habe dem O.M. von Livland Königsberg oder Stettin, um das Groß-Capitel zu halten, vorgeschlagen; der schwed. Reichsverweser habe die Russen bei Narwa angegriffen, und dieses erobert, und wolle auf Nowogrod vorrücken; es sei daher nöthig, den röm. König um Hülfe und um die in Pommern und Mcklenburg gesammelte Schatzung für Livland anzutreten. D. D. am Montag nach Lamberti (den 19. Septbr.) 1496. D.

Aus dem Registranten T. im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2353.\*

Der Gebietiger zu Livland benachrichtiget den H.M. von den kriegerischen Unternehmungen der Russen gegen Narwa und Livland überhaupt, und bittet ihn dringend um Hülfstruppen gegen sie. D. D. Tuckum, am Freitage nach Matthäi des Apostels (den 23. September) 1496. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in einer Schieblade mit der Aufschrift: "Museowitter und Kifflanth."

#### Nº 2354.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M. seine Anordnungen wegen des zu vermuthenden Einfalls der Russen, und wie weit seine Verhandlungen mit den Hansestädten wegen der von diesen begehrten Hülfe gediehen. D. D. Wenden, am Abend der Reinigung Mariä (den 1sten Febr.) 1497. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2355,\*

Der H.M. dankt dem O.M. von Livland, daß er zum Groß-Capitel nach Stettin kommen wolle, nnd verlangt, er möge, wie die Sache wegen der Russen in Deutschland zu fassen sei, mit seinen Gebietigern reiflich überlegen. D. D. am Sonnabend nach Scholasticä (den 11. Febr.) 1497. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archir zu Känigberg. — Der in der Urkunde genannte hochmeisterliche Secretair Liborius (Nacker) ist der Concipient aller der im Registranten T. zusammengebandenen hochmeisterlichen Missive. Wahrscheinlich kam er in die Stelle des, in unserem Codice oft genannten Nicolaus Krunder, der im J. 1497 Bischof zu Samland wurde, nachdem er mehrer Jahre Ordens-Procurator in Rom geween war.

## Nº 2356.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, was er auf die von dem Könige von Dänemark gemachte Anzeige, daß er das Reich Schweden in Besitz nehmen wolle, demselben für eine Antwort gegeben; verlangt aber noch des O.M. Gutachten zu ferneren Verhandlungen. D.D. am Freitag nach Ambrosii (den 7. April) 1497. D.

Nº 2357.\*

Wolter von Plettenberg bittet den Deutschmeister, er möge ihn bei dem röm. Könige entschuldigen, dass er die Bestätigung der Regalien bei ihm noch immer nicht nachgesucht habe. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Jubilate (den 20. April) 1497. D.

Nº 2358.\*

Der O.M. von Livland bittet den D.M., ihm Nachricht zu geben, falls der röm. König zu bewegen seyn würde, die in den an die Ordens-Lande gränzenden Landen und Seestädten gesammelte Schatzung dem Orden von Livland als eine Unterstützung gegen die Russen zukommen zu lassen. D. D. am Sonntage Cantate (den 23. April) 1497. D.

Ebendaher. Nº 2359.\*

Der H.M. Hans von Tieffen giebt dem O.M. von Livland Nachricht, wie und wann er den Zug gegen die Türken beginnen werde, und was er während seiner Abwesenheit in Ansehung des Regiments verordnet habe; schildert ihm auch den elenden Zustand seines durch die Pest verwüsteten Landes, und schlägt ihm daher nile Hülfe gegen die Russen ab. D. D. Mittwoch in der Fronleichnams-Woche (den 31. Mai) 1497. D.

Ebendaher.

# N° 2360.

Der Meister Wolter von Plettenberg entschuldigt sich bei dem Statthalter des H.M., dem Groß-Comthur Wilhelm Grafen und Herrn zu Eisenberg, daß es ihm unmöglich sei, dem H.M. zum Türkenzuge Geld zu senden, weil der Einfall der Russen mit jedem Tage zu erwarten sei, worüber er ihm noch drei Briefe (des Vogts zu Narwa, des dasigen Haus-Comthurs und des Wiburgischen Vogts) mittheilt. D. D. Wenden, am Johannis-Abend (den 23. Jun.) 1497. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2361.\*

Der H.M. Hans von Tieffen bittet den König von Polen, mit seinen zum Zuge wider die Türken mitgebrachten Völkern nach Preussen zurückkehren zu dürfen, weil er sie gegen die Russen brauchen müsse, die in Livland einzufallen drohen. D. D. Lemberg, am Tage Bartholomäi (den 24. August) 1497. D.

Aus dem Registrasten B. im geh. Archir, worin dieser Brief zweimal steht. Vergl. Faber's Nachrichten über den Zug des H.M. in die Wallschel, im ersten Theil seines preufsischen Archirs, besonders S. 40.

#### N° 2362.\*

Der H.M. verspricht dem O.M. von Livland, auf dem nächsten Reichstage zu Freiberg im Breisgau mit dem röm. Könige wegen des Peters-Pfennigs und der livl. Regalien das Nöthige abzureden, und fordert ihn noch besonders zu Absendung einer Botschaft dahin auf. D. D. Mergentheim, am Sonntag nach Rgidli (den 3. Sept.) 1497. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2363,\*

Des H.M. Erbietungen gegen den schwedischen Reichs-Gubernator Steensture auf dessen Hülfsforderungen gegen die Russen. D. D. am Donnerstag nach Krenz-Erhöhung (wahrscheinlich 1497\*) — 21. Sentbr.) D.

Ebendaher.

Nº 2364.\*

Der H.M. bittet den röm. König, dem Orden gegen die Livland anfallenden Russen Hülfe zu erweisen. D. D. am Freitag nach Lucä (den 20. Octbr.) 1497. D.

Ebendaher.

Ebendaher.

#### Nº 2365,\*

Antwort des Ordens in Preußen an den Meister von Livland, wegen der von Letzterem zu übernehmenden Vermittelung zwischen dem Könige von Dänemark und dem sohwedischen Reichs-Gubernator, wegen der von den Prälaten zu fordernden Hülfe wider die Russen, wegen Besoldung des neuen Ordens-Procurators in Rom, u. a. D. m. D. D. Königsberg, am Abend Aller Heiligen (den 31. October) 1497. D.

Nº 2366.\*

Der H.M. bittet den römischen König um Vermittelung, daß die Feindschaft zwischen Dänemark und Schweden der Provinz Livland nicht schädlich werde. D.D. am Dinstag nach Leonhard (den 7ten Novbr.) 1497. D.

Ebendaher. Nº 2367.\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M., für seine Delegirten, Johann Staell, Vogt zu Jerwen, und Heinrich von Galen, Comthur zu Goldingen. D. D. Wenden 1498. D.

Das Original liegt in der Schieblade des geh. Archir-Gewölbes: "Museowitter vnd Eifflauth" bezeichnet. Die Addresse lautet: "Deme Irlachtigen Hochebaren forstenn Grotmechtigen Erwerdigen vande Geistlicken Heren: Hernn Vrederico Hertoche The Saffsen: Landtgraue inn Doringen Marckgraue Tho Myssen: Homelster Duitzsches Ordenna."

#### Nº 2368.

Instruction für Ludwig von Sanfsheim, Gesandten an den röm. König und Kaiser (Maximilian), um demselben das beste Mittel anzuzeigen, den Orden, und besonders Livland; zum Widerstande gegen die Russen geschickt zu machen, und seine nachdrückliche Mitwirkung zu diesem Zwecke nachzusuchen. Ohne Datum (wahrscheinlich 1498). D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2369.

Schreiben des Comthurs zu Königsberg, Ludwig v. Sanfsheim, Abgeordneten an den röm. König und Kaiser Maximilian, worin er

<sup>\*)</sup> Nach Dr. Hennig's Annahme; dageges meint Brotze, dieser Brief sei in das Jahr 1498 in setzen, weil der H.M. Hans r. Tiefen vermuthlich im Sepher. 1497 zu Lemberg starb. Nach Schubert, im Berl, Kal. ånf 1844, S.141, darb dieser H.M. am 25. Aug. 1497 zu Lemberg. Wie konnte er denn aber noch am 5. Septbr. aus Mergeuthelm (s. Nr. 2562.) an den livl. O.M. schreiben?

demselben die politischen Verhältnisse zwischen Rufsland und dem Orden berichtet, und die weiteren Anträge laut der Instruction wiederholt. Ohne Datum (wahrscheinlich 1498). D.

Ebendaher.

#### Nº 2370.

Der Papst fordert die Stadt Lübeck und die übrigen Hansestädte zur Hülfe des Meisters von Livland gegen den Großfürsten von Moskau auf. Ohne Jahrzahl (wahrscheinlich vom J. 1498). L.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königaberg. Die Addresse ist darüber annerekt: "Civitati Lablecael ac ceteris communitatibus et Ciuitatibus siagnalibus de Heusa nuncupatis."

#### Nº 2371.\*

Entschuldigung des Dom-Capitels zu Riga gegen den Statthalter des H.M., wegen Nichtverabfolgung des ihm vom ermländischen Dom-Capitel versetzten Kirchengeschmeides. D. D. Riga, am Mittwoch nach heil. drei Könige (den 10. Jan.) 1498. D.

Das Original befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muskowitter vad Kiffauh" bezeichneten Schieblade. Addresse: "Deme Heewirdigenn Edelenn vand Geystlichen Hern Heren Wilhelm Graffen zeu Eyssennburg Hern Hoemeysters Inn Prewssen Stuchhaldere vaserm liben Heren vand guten frunde."

# Nº 2372,\*

Der H.M. äußert seine Zweifel gegen den O.M. von Livland, daß die zum Friedensabschluß zwischen Livland und den Russen bei ihm angekommenen Gesandten der Hansestädte nicht die gehörige Tauglichkeit haben möchten etc. D. D. am Donnerstag nach Antonii (den 18. Jan.) 1498. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2373.\*

Schreiben der preußischen Ordens-Gebietiger an den Rig. R.B., wegen der dem Frauenburgischen Domstift gehörenden und dem Rig. Dom-Capitel versetzten Kirchen-Kleinodien. D. D. am Dounerstag nach Antonii (den 18. Januar) 1498. D.

#### Ebendaher.

#### Nº 2374.\*

Der H.M. räth dem O.M. von Livland, mit den Russen, wo möglich, Friede zu machen, damit deren Verbindung mit Dänemark dem Orden nicht gefährlich werde, und Harrien und Wierland verloren gehe. D.D. am Dinstag nach Pauli Bekehrung (den 30. Januar) 1498. D.

# Ebendaher. Nº 2375.

Der deutsche Orden in Preußen bestätigt, mit Einstimmung des Bevollmächtigten des D.M., und unter dem Versprechen der Zustimmung des O.M. von Livland, den Herzog Friedrich von Sachsen zum H.M., und weiset ihm seine künftigen Revenüen an. D. D. Königsberg, am Freitag vor Palmarum (den 6. April) 1498. D.

Vom Original auf Pergament, das in dem D.O.Archiv zu Königsberg liegt, und mit vier Siegeln versehen ist.

# Nº 2376.\*

Die Regenten Preußens senden den Comthur von Coblenz, Werner Spieß von Bullesheim, zum O.M. von Livland, um demselben von den durch ihn geschenen Unterhandlungen mit Friedrich Herzog von Sachsen, wegen dessen Uebernahme der H.M. Würde, persönlich Nachricht zu geben. D.D. Königsberg, am Dinstag nach Palmarum (den 10. April) 1498. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2377.

Meister Wolter von Plettenberg giebt seine Stimme zur Wahl des Herzogs Friedrich von Sachsen zum H.M., und verspricht, seinen Verpflichtungen gegen ihn nachzukommen. D. D. Wenden, am Tage Philippi und Jacobi (den 1. Mai) 1498. D.

Das Original auf Pergament befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. II. Nr. 112. Das an einem Pergamentstreffen hangende gwöhnliche Siegel des O.M. in roth Wachs führt die Umschift: "Siglilium Mgrilluonie."

## Nº 2378.\*

Der livl. O.M. entschuldigt sich bei dem H.M., dass er die an ihn abzusertigende Gesandtschaft an den röm. König und an den König von Dänemark so lange aufschieben müsse, bis die zu erwartende Gesandtschaft des Königs von Dänemark bei ihm gewesen seyn würde. D. D. Wenden, am Sonntag Exaudi (den 27. Mai) 1498. D.

Vom Original in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2379.

Herzog Albrecht von Sachsen, Markgraf zu Meißen, verspricht seinem das Hochmeisterthum übernehmenden Sohne Friedrich ein Erbtheil und alle Unterstützung, falls derselbe je seine hochmeisterliche Würde verlieren sollte. D. D. Cobleuz, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 19. Aug.) 1498. D.

Von dem Original auf Pergament, das sich im geh. Archiv zu Königsberg unter der Spec. II. Nr. 61. befindet. Nur das Siegel des Herzogs Albert, von dem eine Abzeichnung bei der Abseichtift mitgebbellt ist, hängt daren, zu dem andern ist zur der Pergamentstreiffen da.

## Nº 2380.\*

Dr. Michael Sculteti, Procurator des D.O., schreibt dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, über seine Manfaregeln zur Auswirkung einer Cruciate für Livland gegen die Russen, und über mehrere andere Ordens-Sachen und Neuigkeiten. D. D. Rom, am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Decbr.) 1498. D.

Vom Original, das sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet. Von den im Briefe erwähnten Beliagen war keine mehr vorhanden.

#### Nº 2381.

Ausfertigungen des H.M., Herzogs Friedrich von Sachsen, nach und wegen Livland. Im Jahre 1498. D.

Aus dem im geh. Archiv zu Königsberg befindlichen Registranten, der die Jahrgänge 1498 bis 1503 enthält, und worin von einigen dieser Briefe nur der Inhalt angegeben, keiner aber ganz vollständig ausgeschrieben ist.

# Nº 2382 \*

Der Ordens-Gebietiger von Livland fügt sich in den Rath des H.M., dass er erst die Boten des Herzogs von Sachsen abwarten wolle, che er seine Boten auf den Reichstag zu Worms schicke. D. D. Wenden, am Neujahrsabend 1499 (den 31. Decbr. 1498). D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewöibe in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" befindlichen Schieblade.

Der livländ. O.M. bittet den H.M., Herzog Friedrich, mit seiner Gesandtschaft an seinen Vater und an den röm. König so lange zu warten, bis er seine Gesandten an ihn habe expediren können. D.D. Rnyen, am Donnerstag nach Lätare (den 14. März) 1499. D.

Das Original ebendaselbst. Nº 2384.\*

# Der livl. Boten Handlung, Antrag und Gegenantwort wegen ei-

nes Bündnisses wider die Russen, auf dem Reichstage in Schweden im April 1499. D.

Von einer officiellen, vom O.M. an den H.M. geschickten Copie ebendaselbst.

# Nº 2385 \*

Johann von der Ropp, Propst zu Dorpat, meldet dem livländ. O.M., dass der römische König ein Wachstuch mit Briefen, an den Großfürsten zu Moskau addressirt, über Dorpat gesandt habe, und was Neues in Dänemark vorgefallen sei. D. D. Dorpat, am Sonnabend nach Fronleichnam (den 1. Jun.) 1499. D.

Das Original ebendaselbst. - Das Siegel auf Papier ist nicht mehr zu erkennen.

#### Nº 2386.\*

Der oberste Gebietiger von Livland schickt dem H.M., Herzog Friedrich, ein Schreiben des Dorpatischen Propstes, Kriegs-Nachrichten über die Russen enthaltend, und erinnert ihn an seinen Beistand. D.D. Wenden, am Sten Tage Corpor. Christi (den 6. Junius) 1499. D.

Das Original chendaselbst.

# Nº 2387.\*

Der Ordens-Gebietiger von Livland meldet dem H.M., Herzog Friedrich, daß der König von Dänemark ein Bündniss wider die Russen mit ihm schließen wolle, und bittet dazu um seinen Rath. Er schreibt ihm ferner über die von Heilsberg an das Dom-Capitel zu Riga versetzten Kleinodien, wegen einer Geldsteuer zum Procurator-Amte, wegen einer Thronveränderung in Rufsland, u. a. D. m. D. D. Ruyen, am Sonntag nach Jacobi (den 28. Jul.) 1499. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2388.\*

Credenzbrief des livl. O.M. für seine Delegirten an den H.M., Herzog Friedrich, den Pernauschen Comthur Evert Werninckhussen, den D.O.Bruder Johann von Plettenberg und den Meister Conrad Simonis, Kirchherrn zu Rujen. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Michael (den 4. Octbr.) 1499. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2389.

Der Haus-Comthur zu Königsberg, Berthold von Altmannshofen, benachrichtiget den H.M., dass die Botschafter des Meisters von Livland an den König von Dänemark (die in der vorhergehenden Nr. Genannten) angekommen seien, und nach der Rückkehr vom Erfolg ihrer Botschaft dem H.M. Nachricht geben würden, zugleich auch um Beistand gegen die Russen und Erlass der Beisteuer für den Procurator in Rom gebeten haben. D. D. Königsberg, am Tage Crispini und Crispiniani (den 25. Octbr.) 1499.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# N° 2390.\*

E.B. Michael zu Riga bittet den H.M., Herzog Friedrich, den beiden processirenden Parten, den Gebrüdern Rosen und Dietrich von Vietinghoff, einen Rechtstag zur Entscheidung ihrer Sache zu bestimmen. D. D. Lemsal, Mittwoch nach Aller Heiligen (den 6ten Novbr.) 1499. .D.

Vom Original in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

N° 2391.\*

E.B. Michael zu Riga empfiehlt die Sache der Gebrüder von Rosen gegen Dietrich von Vietinghoff dem Groß-Comthur, und sendet ihm zugleich die von den Gebrüdern Rosen dem O.M. eingegebene Rechtsdeduction ein. D. D. Lemsal, Mittwoch nach Aller Heiligen (den 6. Novbr.) 1499. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2392.\*

Schreiben des Königs Johann von Dänemark und Schweden, an Wolter von Plettenberg, wegen ihres beiderseitigen Bündnisses wider die Russen. D. D. Stockholm, am Montag nach Cantate 1498. nebst dem Bündnisse selbst oder Vorschlage dazu, d. d. Flensburg, den 25. Novbr. 1499. D.

Von einer gleichzeitigen und von dem livl. O.M. an den H.M. gesandten Copie, die in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade liegt.

# N° 2393.\*

Beschuldigungen des livländ. Ordens gegen den E.B. von Riga, dem H.M. zugesandt, um in Rom zu wirken, dass das Erzstift Riga dem Orden übergeben werde. Ohne Zeitangabe.

Von einer glaubwürdigen Copie in dem Convolut "Rigische Kirche" auf dem geh. Archiv su Königsberg.

II. Band.

#### Nº 2394.\*

Historische Deduction verschiedener Anforderungen des Rigischen Erzstifts an den Orden in Livland. Ohne Datum. D.

Dieses Actenstück steht in dem Folianten aus dem 15ten Jahrhundert auf dem geh. Archiv au Königherg, der Abschriften von liv-, chst- und kerlind. Urkunden enthält, ohne alle weitere Verbindung und ehronologische Erfüsterung, unter der simplen Anfechtfüt: "Anweisunge in der Rigischen sache." Zo dem darin vorkommenden Artikel wegen des Kiosters Dünamünde ist bei dieser schicklischen Gelegenheit an bemerken, dafs die Original-Urkunden des ehemaligen Kiosters Dünamünde in Dreger's Cod. dipl. Pomeranise abgedruckt siehen. Vergl. die Anmerk. zu Nr. 286, Bd. I. S. 67.

#### Nº 2395,\*

Forderung des Rig. Erzstifts wegen des ihm von dem Orden zugefügten Schadens. Ohne Zeitangabe. D.

Ans einem Copiario aus dem ersten Viertei des 16ten Jahrhunderts, im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Museowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2396.\*

Der Comthur zu Memel frägt bei dem H.M. an, wie er es mit dem Verbleib der Kuren in Memel wolle gehalten haben, und klagt zugleich über Beeinträchtigungen von Seiten des Vogts zu Grobin. D. D. Memel, am Sonnabend vor Lätare. Ohne Jahrzahl. D.

Das Original dieses Handschreibens aus dem 15ten Jahrhundert befindet sich unter den losen lirt. Papieren auf dem geb. Archiv zu Königsberg. An zwei Stellen hat es schon derch Fainnifs gelitten. Es führt die Aufschrift: "Dem Erwirdigen Homeister mit allir wirdikeit fag und macht."

## N° 2397.\*

Der livl. Ordens-Marschall theilt dem H.M. ein Cerat seines O.M. mit. D. D. Memel, am Sonntag nach Egidii. Ohne Jahrzahl. D.

Das Original dieses Handschreibens ans dem 15ten Jahrhundert befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg, und hat die Anfschrift: "Dem Erwirdigen homeister mit aller wirdekelt tag vnd nacht ane alles Sumen, weut mascht daran liet gegangen mit dem Cerat von liffland" (welches aber nicht mehr dabet liegt).

#### Nº 2398.\*

Liste Rigischer Convents-Brüder. D.

Von einem Zettel aus dem 15ten Jahrhundert, unter den losen livl. Papieren auf dem geb. Archiv zu Königsberg.

# N° 2399.\*

Verzeichniss der von dem ermländischen Dom-Capitel dem Rigischen verpfändeten Kleinodien. (Circa ann. 1500). L.

Von einem Blatte, dan sich in einem Convolut unter der Rubrik: "Rigische Kirche" auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### N° 2400.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M. die Forderungen des Königs von Dänemark auf die von ihm begehrte Hülfsleistung, die Arretirung der Ordens-Gesandten von den Russen u. a. D. m., und schliefst mit der Bitte um Hülfe wider den Grofsfürsten von Moskan. D. D. Wenden (ohne Angabe des Tages) 1500. D.

Das Original dieses Handschreihens liegt in der mit "Muscowitter etc." bezeichneten Schieblade im geh. Archiv-Gewölhe zu Königsberg.

# Nº 2401.\*

Der oberste Gebietiger von Livland meldet dem H.M. den am Freitag vor Mariā Reinigung (den 31. Januar) erfolgten Tod des Bischofs (Martin) von Kurland, und bittet ihn, den Dr. Michael Sculteti, Procurator zu Rom, zum Nachfolger zu empfehlen. Nebst zwei Rinlagen. D. D. Wenden, am Dinstag nach Scholasticä der Jungfrau (den 11. Febr.) 1500. D.

# Des Original ebendaseibet. No. 2402.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem Procurator Schulieti die genommenen Maaßregeln, um ihm zum Bisthum Kurland zu verhelfen. D. D. Wenden, Mittwoch nach Scholasticä (den 12. Febr.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens, mit dem vollkommen deutlichen Siegel des Meisters auf Papier, ebendaselbst.

#### N° 2403.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M., nicht den vom kurländ. Capitel zum Bischof erwählten Decan Ambrosius, sondern den Michael Schulteti, Procurator in Rom, bei dem Papet zur Bestätigung zu empfehlen, dem er, laut einem besondern Zettel, einer Copie dieses Schreibens zuzuschicken bittet. In einer zweiten Beilage redet er von seinen Besorgnissen vor den Russen. D. D. Wenden, am Donnerstag vor Valentini (den 13. Febr.) 1500. D.

# Das Original ebendaselbst. No. 2404.

Der H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, bietet dem D. J. U. Paul von Wadt, seinem Canzler, das erledigte Bisthum Kurland an. D. D. Königsberg, am Donnerstag nach Scholastica (den 13. Febr.) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archir zu Königsberg.— Der hier zuerst genannte Haus-Counthur von Königsberg hiefes Jordan v. Bergrode. Der weiter unten
genannte Werther wur: D. J. U. Dietrich v. Werther, Hofrath des Hochmeisters. Er wur aus
Sacheen, und von ihm stammt die in Prenisen noch ansänige Familie dieses Namens ab.—
Was die gegen das Ende vorkommende Redonsart: "durch eine Gelfiel verkündigen" bedeute,
tat nicht recht klar. In den Ausfertigungen wird, statt Gelfiel, gewähnlich das Wort "Petische" gebraucht. Es bedeutet wahrscheinlich: durch einen reitenden Eilhoten melden.

#### Nº 2405.\*

Der oberste Gebietiger von Livland theilt dem H.M. Friedrich von Sachsen ein Schreiben des Comthurs von Goldingen mit, aus welchem hervorgehe, daß der vom kurländ. Dom-Capitel zum Bischof erwählte Propst dazu nicht würdig sei, und empfiehlt ihm abermals den Procurator Michael Schulteti. D. D. Wenden, am Sonntag nach Valentini des Märtyrers (den 16. Febr.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in der mit "Museowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schleblade in dem sum geh. Archiv zu Königsberg gehörenden Gewälbe, jedoch ist der Brief des Counthfra nicht mehr dabel.

## Nº 2406.\*

Das kurländ. Dom-Capitel entschuldigt sich gegen den H.M. wegen nicht aufgeschobener Wahl eines neuen Bischofs, und erklärt, daß, da es den Propst Ambrosius nur bedingungsweise gewählt habe, und er und der Meister von Livland den Ordens-Procurator wünschen, dieser auch von ihm die andere Wahl erhalten habe. D. D. Hasenpoth, am Sonntage Exsurge (d. i. Sexagesini, den 23. Februar) 1500. D.

Das Original chendascibst,

## Nº 2407.

Der H.M., Herzog Friedrich, bietet dem Ober-Procurator Dr. Michael Sculteti das durch des Bischofs Martin Tod erledigte Bisthum Kurland an. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Petri Stuhlseier (den 23. Febr.) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. -- Das im Briefe erwähnte Schreiben an den Papat ist unter Nr. 2410. mitgetheilt.

#### Nº 2408.

Der H.M., Herzog Friedrich, zeigt dem O.M. von Livland an, was er auf die Nachricht von dem Tode des Bischofs von Kurland an das dasige Dom-Capitel und an den Ober-Procurator Dr. Michael Sculteti erlassen habe, mit Bitte, darauf bedacht zu seyn, dafs nur ein Ordens-Bruder das Bisthum erhalte. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Petri Stuhlfeier (den 23. Febr.) 1500. D.

Aus dem Registranten vom J. 1498 bis 1593 auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Daselbst sind auch die in diesem Briefe erwähnten Schreiben an das kurländ. Dom-Capitei und an den Ober-Procurator befindlich, die aber weggelassen sind, weil nich schon ihr lahalt aus diesem Briefe ergiebt.

#### Nº 2409.\*

Der oberste Gebietiger von Livland theilt dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, die nach seinem Wunsch ausgefallene Erklärung des kurländ. Dom-Capitels wegen Besetzung des erledigten kurländ. Bisthums mit. D. D. Wenden, am Tage des Apostels Matthias (den 25. Febr.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade, welche mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichnet ist.

#### Nº 2410.

Des H.M., Herzogs Friedrich, Bitte an den Papst, den Ober-Procurator Dr. Michael Sculteti zum Bischofe von Kurland zu bestätigen. D. D. Königsberg, den 25. Febr. 1500. L.

Aus dem Registranten von jenem Jahre. Diesem Schreiben ist noch ein zweites fast gleichen Lautes an einen Cardinal, zur Unterstütung der Bitte, ohne Addresse (die der H.M. dem Ober-Procurator zu machen überliefs), und ein drittes an den Ordens-Protector, den Cardinal von Siena, belgefügt. Da beide nur von der Unterstützung der Bitte handeln, so zind sie weggelassen. Nur der letzte enthält noch den Umstand, dass sich der H.M., da er in Siena atudirte, sehon der Hülfe des Dr. Sculteti bedient habe, wofür er ihm Dankbarkeit zu erweisen schuldig sei.

#### Nº 2411.\*

Wolter von Plettenberg bittet das kurländ. Dom-Capitel, seinen Delegirten und Abgeber dieses Briefes, Dionysius v. Sacken, in Gesellschaft des Dom-Capitels-Delegirten die Reise nach Rom machen zu lassen, um dort dem Electus Ambrosius den Auftrag zu machen, seine Wahl zum kurländ. Bischof an den Ordens-Procurator Schulteti ohne Widerrede zu übergeben. D. D. Wenden, Mittwoch nach Matthiä Apost. (den 26. Febr.) 1500. D.

Eine Original-Copie dieses Handschreibens wird in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in einer Schieblade mit der Ausschrift: "Muscowitter von Eifflanth" ausbewahrt.

# Nº 2412.

Der H.M., Herzog Friedrich, meldet dem O.M. von Livland seine Vorkehrungen, um dem Ober-Procurator das Bisthum Kurland zu verschaffen. D. D. Königsberg, am Freitag nach Matthiä (den 28. Februar) 1500. D.

Aus dem Registranten Jenes Jahres suf dem geh. Archly zu Könignberg. Daria befindet sich auch ein Schreiben des Herzogs un denseiben Ordensmeister, datirt Mittwoch nach Pfingsten, worin er ihn um seinen Rath bittet, wie man das Ober-Procurator-Amt wieder bestellen solle, weil es doch so gut wie gewifs sei, dafs der Ober-Procurator Sculteti das Bisthum Kurland erhalten werde.

#### Nº 2413.\*

B. Johann von Oesel empfiehlt dem H.M. die Sache seines Untersassen, Hermann Mörfs, gegen den Kneiphöfschen Bürger Michael Schmidt. D. D. Habsal, am Donnerstag nach Lätare (den 2. April) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der Schieblade mit der Aufschrift: "Muscowitter vnd Eifflanth."

#### Nº 2414.\*

B. Johann von Dorpat schreibt dem livländischen O.M. über die Heurath des Großfürsten von Moskau mit der Prinzessin von Dänemark. D. D. Dorpat, am Dinstag nach Palmarum (den 14 April) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2415.\*

Der livl. O.M. empfiehlt, auf Intercession des Öselschen Bischofs, dem H.M. die Rechtssache des Abgebers dieses Briefes, Hermann Mörfse, aus Oesel, gegen den Michael Schmidt in Preußen. D. D. Burtnick, am Oster-Montag (den 20. April) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2416.

Der H.M. bittet den livl. Meister, dem Ober-Procurator Sculteti, der sich jetzt mit dem kurländ. Propst Ambrosius wegen des dortigen Bisthums geeinigt, eine Versicherung seiner Zuneigung zu geben, die er sich auch von ihm (dem H.M.) erbeten habe. D. D. Königsberg, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 3. Jul.) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres, der sich im geh. Archiv zu Königsberg befindet. In demselben ateht auch ein vorhergegangenes Schreiben des II.M. an den Ober-Procurater, d.d. Mittwohn auch lavosavit (den 11. Märs), worde er ihm sauelgt, er babe swohl von dem obersten Gebietiger zu Liviand, als auch vom Stift Kuriand selbst, die Nachricht erhalten, dafs letsteres den Propst Ambrosius nur unter dem Vorbehalt, falls er ihm (dem II.M.) und dem Melster in Liviand gefällig sel, zum Bischof gewählt habe; da der Ober-Procurator sber II. Band.

von ihnen gewänscht sei, so hätte das Stift auch diesen sogieich gewählt, und dem nach Rom gereiseten Propet aufgetragen, die Wahl dem Ober-Procurator abzutretes.

## Nº 2417.\*

Das Dom-Capitel zu Riga benachrichtigt den H.M., Herzog Friedrich, auf dessen Rückforderung des ehemals von dem ermländischen Dom-Capitel dem Rigischen verpfändeten Kirchen-Geschmeides, daß der Orden in Livland dieses Geschmeide bei der Eroberung von Kokenhusen (1479) meistentheils in die Münze geschickt habe. D. D. Rica, am Freitag nach Petri und Pauli (den 3. Jul.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens, mit der gewöhnlichen Addresse, befindet sich in dem geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vod Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2418.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M. um die Anstellung eines Procurators in Rom, und benachrichtigt ihn über den Erfolg seiner Sendung nach Pleskau, so wie über das Verlangen der litthauischen Abgesandten. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Petri und Pauli (den 4. Julius) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

No. 2419.

Der H.M. räth dem livl. Meister, die vom Großfürsten von Litthauen erbetene Hülfe gegen Moskau noch nicht zuzusagen; meldet, daß der Ober-Procurator das Bisthum Kurland erhalten habe, und ersucht ihn um einen künftigen, bestimmten Beitrag zur Unterhaltung eines Ober-Procurators. D. D. Königsberg, am Sonnabend nach Killan (den 11. Julius) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres im geh, Archiv zu Königsberg.

# Nº 2420.

Nachricht des H.M. an den Bischof von Dorpat, daß der Papst seinem Canzler, Dr. Paul v. Wadt, die Dörptische Propstei verliehen habe, mit Bitte, sie dessen Abgeordneten zu übergeben. D. D. Mittwoch, am Tage der Apostel Theilung (den 15. Julius) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres. Gleich nach diesem Schreiben steht ein fast gleichiautendes Empfehlungsschreiben an des Dom-Capitel zu Dorpat, und dann eins an den Meister von Liviand, der gebeten wird, den Joh. v. Schomberg mit Rath und That zu unteratützen.

### Nº 2421.\*

Der oberste Gebietiger von Livland zeigt dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, die Ursachen an, warum er die dem Knecht des Bürgers Pflaum zu Königsberg vom Vogt zu Grobin abgenommenen zwei Pferde nicht verabfolgen lassen könne. D. D. Wenden, am Tage Mariä Magdalenä (den 22. Julius) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in einer Schieblade, welche die Aufschrift hat: "Muscowitter vnd Eifflanth."

#### Nº 2422.\*

E.B. Michael zu Riga bittet den H.M. um Ansetzung eines Termins zur Entscheidung des Processes wegen eines Lehns in Harrien, zwischen den drei Gebrüdern von Rosen und Dietrich v. Victinghof. D. D. Lemsal, am Tage der heil. Euphemia (den 16. Sept.) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2423.

Des E.B. von Riga Erlaubnifs für die Minoriten, ein Kloster ihres Ordens in Königsberg anzulegen. D. D. Lemsal, am Tage des Märtyrers Wenceslaus (den 28. Septbr.) 1500. L.

Vom Original auf Pergament, das sich in dem geh. Archiv zu Königsberg unter der Spec. des Dr. Hennig Nr. 151, befindet. Das sehr gut erhaltene erzbischöfliche Siegel hängt daran un einem schwarzseidenen Bande. Da die Urkunde zugleich ein Empfehlungsschreiben an den H.M. ist, so enthält die Rhetzeite des Pergaments auch die Addresse an desselben, welche also lautet: "Illustri principi ac domino. Jonnino. Frederico. Saxonie due]. Misnie Marckgraulo Thuringte lautgraulo etc. Magneque venerabilitatis et potencie Totius ordinis fratrum millicie. B. marie Virginis theotonicorum supremo Magistro domino nostro precipue."

# Nº 2424.

Antwort des H.M. an den E.B. zu Riga, wegen des Rosen-Vietinghoffschen Processes über ein Lehngut in Harrien (vergl. Nr. 2422.). D. D. Königsberg, am Dinstag nach Dionysii (den 13. Oct.) 1500. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres. Man sieht auch aus diesem Schreiben, dass die Oberlehnshohelt über Harrien und Wierland damals noch immer bei dem H.M. war.

# Nº 2425.\*

Die Gebrüder von Rosen empfehlen ihren Anwald, Wennemar Mey, dem Canzler des H.M. D. D. Rosen, am Catharinen-Tage (den 25. Novbr.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens wird in dem geh. Archiv-Gewölbe su Königsberg in einer Schiebiade, welche die Signatur hat: "Muscowitter und Biffianth" aufbewahrt.

#### Nº 2426.\*

E.B. Michael zu Riga empfiehlt dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, seinen Delegirten Wennemar Mey. D. D. Ronneburg, am Tage des Apostels Andreas (den 30. Novbr.) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2427.\*

Der oberste Gebietiger von Livland meldet dem H.M., Herzog Friedrich, das Verlangen des Großfürsten von Litthauen um Hülfe gegen seine Feinde, die Russen, und frägt bei ihm an, ob er seines Beistandes gewärtig seyn könne, wenn er in den Krieg verwickelt werden sollte. D. D. Wenden, Sonntag am Tage Nicolai (den 6ten December) 1500. D.

Das Original ebendaselbat.

#### Nº 2428.\*

B. Johann von Dorpat bringt dem H.M. seinen Decan, Michael Bauerfeind (Buerfigent), zur Propstei in Vorschlag, falls der Dr. Wadt sie nicht annehmen sollte. D. D. Dorpat, am Tage Luciä (den 13ten Decbr.) 1500. D.

Das Original ebendsselbst.

# N° 2429.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M. um Beistand, daß der Orden in Livland von der durch den Papst ausgeschriebenen Türken-Steuer möge verschont bleiben. In einem Privatschreiben meldet er ihm seine Bitte an den Papst um einen Kreuz-Ablaß gegen die Russen; auch theilt er ihm ein Schreiben des p\u00e4pstlichen Orators Caspar "Episcopus Calliensis" mit. D. D. Wenden, Mittwoch nach Luci\u00e4 (den 16. Decbr.) 1500. D. u. L.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2430.

Versprechen des Großfürsten Alexander von Litthauen, dem Meister in Livland einen Theil seiner Armee zur Hülfe schicken zu wollen. Ohne Jahrzahl und Datum (1501). L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2431.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M. um eine Verwendung an den R.B. zu Cöln, daß er den auf den verstorbenen Bruder des Marienburgischen Comthurs Wessel von Strunkte gelegten Bann aufhebe, und die Beerdigung des Leichnams in geweihter Erde erlaube. D. D. Wolmar, am Freitag nach der Bekehrung Pauli (den 29. Jan.) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe in der mit "Muscowitter und Eiffianth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2432.

Der H.M. bietet dem Propst zu Tschillen\*), Job v. Dobeneck, das erledigte Bisthum Kurland an, und fordert ihn auf, zu dessen Erlangung nach Rom zu reisen, und die vom Herzog Georg von Sachsen erbetenen Geschenke für die Cardinäle mitzunehmen. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Dorotheä (den 7. Febr.) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh Archiv zu Königsberg. Der dabei stehende Brief an den Herzog Georg zu Dresden, worin der H.M. ihm von zeiner Wahl des Propstes Nachricht giebt, und ihn um zwel Kleinode für die Cardinite bittet, ist weggelassen.

## Nº 2433.

Der H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, bittet den Papst, den Propst zu Tschillen in Sachsen, Job v. Dobeneck, in Stelle des kürzlich in Rom verstorbenen Bischofs von Kurland und Ober-Procurators Dr. Michael Sculteti zum Bischofe zu bestätigen. D. D. Königsberg, den 8. Febr. 1501. L.

<sup>\*)</sup> Das Augustiner-Kloster Zechillen, bei Wechselburg in Sachsen, ward von B. Witigo von Meissen am 6. Nor. 1279 dem D.O. geschenkt (Voigt, III. 2003). Die Kirche desselben, welche im J.1174 von Deels, Grafen von Rechlitig, rebased wurde, sieht noch, und ist anferstabl blaiten währscheidlich einzige, wo noch ein Altar oder vielmehr Altargebinde — da es mit dem Crucifix his an die Decke der Chter reticht — uns dem 128zz Jahrhondert, und eine Cannel uns derwelben Zeit vorhandem ist. Darstellungen dieses merkwürdigen Ueberbleiberis der alten Zeit findet man in Dr. Pattrich's und Geyser's Denkunden der Bankunst des Mittelalters in Sachsen. Vergf. Artistischen Notizenblatt 1833, Nr. 7., 26 ff., Pellit a allgem. Repertorium 1832, II. 2008, III. 410.

Am dem Registrauten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg. Der Ober-Procurator, Mischelle Scutteti, ist also nicht einmat dei Jahr lang Bischof von Kurland gewesen, und hat auch Piliten nicht geschen. Ar ndt hat ihn im Verschnisse der kurländischen Bischöfe ganz ausgelassen. — Der Registrant, aus welchem dieser Brief genommen ist, und der die Jahrzüges 1490 bis 1505 begreift, giebe isten eicheren Außenbluß über den Tag, mit welchem der Orden, venigstens damals, das Jahr angefangen hat. Das Jahr 1500 schließet sich nimitich mit Briefen vom Domersting und Absold der Geburt Christi, als mit dem 24. December, und es fängt sich das Jahr 1501 mit Briefen vom Tage Nativ. Christi an. — Die dem Briefe an den Papet beigefügten Schreiben des H.M. an den Cardinal St. Frazedis sind wegelassen, weil sich hir Inhalt von selbst ergiebt.

# Nº 2434.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M. officiell das Anbringen der russischen Gesandten an ihn, und bittet in einem Privatschreiben um eine wahre Nachricht über den Erfolg der, dem für todt ausgebrachten Bischof Scultetus von Kurland nach Rom von ihm mitgegebenen Aufträge etc. D. D. Trikaten, am Dinstag nach Valentini (den 16. Febr.) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in einer Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg, beschrieben: "Muscowitter vnd Eifflands."

#### Nº 2435.\*

Offener Befehl des Meisters von Livland an gewisse Aemter zur Beförderung zweier Cerate nach Königsberg. D. D. Trikaten, Mittwoch nach Valentini (den 17. Febr.) 1501. D.

Das Original mit dem auf Papier untergedrückten meisterlichen Siegel ebendaselbst.

# Nº 2436.

Bündnis des Großsfürsten Alexander von Litthauen mit Wolter von Plettenberg, Meister von Livland, dem E.B. von Rign, den Prälaten und Gebietigern und der ganzen Provinz Livland, gegen den Großsfürsten Wassil von Moskau, seine Nachfolger und Anhänger. D. D. Wilna, Mittwoch nach dem Sonntag Invocavit (den 3ten März) 1501. L.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Arschiv-Registranten unter Litt. P., bettielt: "Instruction und Handlung Herzog Friedricha".— Die Ausfertigung dieses Bündnisses von Seiten des Meisters in Liviand, d. d. Wenden, am Montage ver Johannis 1501, ist sas Dogle's Cod. dipl. Liv., Tom.V. Nr. XC. bekaunt, der Abdruck bei Doglei findet aber unter Nr. 2440. seine Berichtigung.

# Nº 2437.\*

E.B. Michael's zu Riga Credenzbrief für seines Delegirten, Clemens Rubener, an den H.M., Herzog Friedrich von Sachsen. D.D. Ronneburg, am Sonntag Oculi (den 4. März) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens findet man in der Schieblade des Königsbergischen geh. Archiv-Gewölbes, welche die Signatur hat: "Museowitter vud Eifflanth."

# Nº 2438.

Der Comthur zu Reval, Johann von der Recke, beurkundet den Ausspruch des Landraths von Harrien und Wierland in dem Process zwischen Hans von Rosen und Dietrich von Victinghoff, wegen der Lehngüter Hackull und Waschell. D. D. Reval, am Freitag nach der Verkündigung Mariä (den ·26. März) 1501. D.

Das Original auf Pergament ebendaselbst. — Das sa einem Pergamentstreifen hangende Siegel in grim Wachs ist von einem neueren Stempel, als das an der Bulls habitus, und weicht davon auch in einigen Kleinigkatten

# Nº 2439.

Der H.M. erwartet vom Meister in Livland Beistand, falls der König von Polen, da er jetzt mit den Türken und Tartarn Friede geschlossen, ihn zur Lehnshuldigung durch Krieg zwingen sollte. D. D. Königsberg, am Freitag nach Judica (den 2. April) 1501. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Herzog Friedrich liefs damais in der Elle alle seine Schlösere in Stand setzen und verproviantiren, und Ellen Dienstjöchtigen ansagen, sich gerästet zu halten.

#### Nº 2440.

Der H.M. entdeckt dem Meister Plettenberg, was er von ihm in dem Vertrage mit dem Großfürsten von Litthauen, in Ansehung der Lehnshuldigung an Polen, aufgenommen zu sehen wünsche. D. D. Königsberg, am grünen Donnerstag (den 8. April) 1501. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2441.\*

Der livländ. O.M. bittet den H.M., ihm die Wahl eines, in Stelle des verstorbenen Bischofs Schulteti von Kurland, neu zu Präsentirenden zu überlassen. D. D. Wenden, am Oster-Montag (den 12ten April) 1501. D.

Das Original diesen Handschreibens findet man in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade mit der Aufschrift: "Muscowitter vnd Eliflanth."

#### Nº 2442.\*

Job v. Dobeneck, Propst und Archidiacon zu Czeschillen D.O. (nachheriger Bischof von Pomesan, genannt der eiserne Bischof), vom H.M. zum Bischof von Kurland ernannt, empfiehlt demselben seinen Bruder Georg v. Dobeneck. D. D. Dresden, am Sonnabend in der Osterwoche (den 17. April) 1501. D.

Das Original chendascibet.— Der Brief, ein Quartblatt, war susammengelegt, und an der Endemette durch ein Papier, atsatt des Couverts, verbunden gewesen, auf dessen ciner Seite das ganz kleine Siegel — ein runder Hut mit zweien in's Kreus herunterhangenden Bändern—gedrückt, auf der audern folgende Addresse zu lesen war, die auf das Papier selbst fortlief:
"Dem Hochwirdigsten Durchhauchten liechgepornen Forsten vnd Heren Bieren Fridrichen deussch.
Ordens Homeister Herezog sew sachwen landgraff in Doringen vnd Marckgraff zew Meissen Meissen genedigsten Heren vnd obersten."

#### Nº 2443.

B. Nicolaus zu Reval transsumirt vier Privat- und gerichtliche Urkunden zum Beweise des dem Dietrich von Vietinghoff zustehenden Rechts gegen die Gebrüder von Rosen, wegen der Lehngüter Hakel und Waskull. D. D. Reval, am Montag nach Quasimod. (den 19. April) 1501. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel des Bischofs \*) in roth Wachs ebendaselbst.

# N°-2444.\*

Des Gebietigers von Livland Antwort an den H.M., Herzog Friedrich, wegen des Vertrags mit dem Großfürsten zu Litthauen, mit Beifügung des Originalschreibens des Letzteren, und der Instruction der livländ. Abgesandten an den Großfürsten. D. D. Wenden, am Freitag Georg des Märtyrers (den 23. April) 1501. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2445.\*

Dietrich von Vietinghoff entschuldigt sich gegen den H.M. wegen seiner Nichterscheinung auf die Ladung durch Hans v. Rosen, und sendet dagegen die urkundlichen Belege seines gewonnenen Processes ein. D. D. Dinstag nach Georg (den 27. April) 1501. D.

Das Original mit dem noch ganz deutlichen, is grün Wachs auf Papier gedrückten Siegel ebendaselbst. Die urkundlichen Belege s. unter Nr. 2438. u. 2443.

# Nº 2446.\*

Der oberste Gebietiger verwendet sich bei dem H.M., Herzog Friedrich, für Hermann Mörfse, wegen des ihm von dem Bürgermeister Michael Schmidt zu Königsberg durch Vorenthaltung seines Hopfens zugefügten Schadens. D. D. Trikkaten, am Sonntag Jubilate (den 2. Mai) 1501. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2447.

Der H.M. empfiehlt dem Meister von Livland den Jacob Pass, der ihm die Nachricht gebracht, daß der Papst den Heinrich Basenau zu Lübeck, der den D.O. angenommen, zum Bischof von Kurland geordnet, geweihet und investirt habe. D. D. Königsberg, am Montag nach Cantate (den 10. Mai) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königeberg. - Hier ist die beste Gelegenheit zum Auszuge derjenigen Briefe in diesem Registranten, die sich auf die damalige Besetzung des Bisthums Kurland beziehen: Sonnabend nach Ostern mahnt der H.M. den Propst und Archidiacon zu Zschillen, Job v. Dobeneck, um Antwort, ob er das Bisthum Kurland haben wolle; wo nicht, so hatte der Briefabgeber einen Antrag an einen Andern abgugeben. Dieser Antrag, von demselben Dato, war an den Dr. Med. Wilhelm Haltenhof gu Leipzig, der bei des H.M. Vorgänger lange Zeit Arzt gewesen, gerichtet, und in demselben Briefe waren auch Empfehlungsschreiben an den Papet, an den Cardinal S. Eustachli und an den Cardinal S. Praxedis beigefügt. Plettenberg schlug nun dem ILM., auf Bitte des kurländischen Capitela, einen Dritten vor; allein der H.M. antwortete ihm am Montag nach Miserie. Domini, dass sein Vorschlag zu spät komme, weil er schon zwei präsentirt habe. Job v. Dobeneck erklärte sich endlich zur Annahme des Bisthums Knrland unter der Bedingung geneigt: dass der H.M. ihm dabei die fernere Besitzung der Propstei verschaffen wolle, weswegen der H.M. auch Freitag nach Jubilate an den D.M. Hartmann v. Stockheim und an den Herzog Georg zu Sachsen schrieb. Mittlerweile ward das Bisthum Pomesan vacant, und Propst Job vom Capitel erwählt. Da der Papst ihn bestätigte, und der D.M. ihm die Propotei liefa, so

<sup>\*)</sup> Maria mit dem Jeunkinde in einem Taberankel vorstellend. Leider ist der untere Theil des Siegels fast ganz abgesprungen, und daher das im Fufsende befindliche Familienwapen des Bischofs nicht mehr vollständig zu erkennen.

war der H.M. sufrieden, und liefs sich die Besiëtigung des Heinrich Bosenau gefellen, der auch vom Bisthum segleich Besitu nahm. Ar a dt hat von Ham auch nichts gewüßt. Obgleich Dr. Baithuser v. Müschhansen, der das Ober-Procursior-Amt während dessen Vacanz verwaltete, das Verrprechen vom Papst ausgewirkt hatte, die Besetzung des Bisthums bis zur Präsentation des H.M. zu verschieben, as echeint ihm doch die Zeit zu lang geworden zu seyn, woran allein der Propst Dobeneck Schuld hatte.

# Nº 2448.\*

Der oberste Gebietiger von Livland verwendet sich bei dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, für den Rigischen Bürgermeister Gerhard Hülscher, daß ihm, 60 oder 70 Last Malz in Königsberg zu kaufen, erlaubt werden möge. D. D. Wenden, am Montag vor der Geburt Johannis des Täufers (den 21. Jun.) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade, weiche mit "Muscowitter vad Kifflanth" bezeichnet ist.

#### Nº 2449.

Bündnifs zwischen dem O.M. Wolter von Plettenberg und dem Großfürsten Alexander von Litthauen. D. D. Wenden (nicht: Wexden), feria secunda proxima ante festum nativ. Joh. Bapt. (21. Jun.) 1501. L.

Ans dem Registranten des geh. Archiva zu Königsberg, unter Litt. V. — Diels Bündalfs ist zwar schon in Doglei's Cod. dipl., Tom. V. Nrc. XC. pag. 152—162. abgedruckt, aber die Namen der livt. Gebletiger sind dort ziemlich entstellt, anch einige andere Krrata oder Druckfehler mit untergelaufen: daher hier eine richtige Copie des Δnfanges der Urkunde nach der bemerkten Abschrift im Registr. V. gegeben ist.

# Nº 2450.

Der H.M., Herzog Friedrich, meldet Plettenberg den Tod des Königs von Polen, Johann Albert, zu Thorn, und warnt ihn, auf seine Verhaudlungen mit dem Großfürsten von Litthauen wohl Acht zu geben. D. D. Preuß. Holland, Dinstag am Tage der 10,000 Ritter (den 22. Jun.) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahren auf dem geh. Archly zu Königsberg. — Einige vorhergehende Briefe des H.M. an Plettenberg sind weggelassen, weil sie zunächst das politische Verhältnifs des H.M. zu Polen betreffen; es ist aber daraus Folgendes aussführen. Weil Plettenberg es nicht dahin bringen konnte, dafa des H.M. Sache mit Polen in sein Bündnife mit Litthanen aufgenommen wurde, ohne darfe der H.M. seibst entschieden bettent, so saudte des H.M. Bruder, Herzog Georg von Sachsen, in des H.M. Angelegenheit eine Botschaft an den König nach Thorn. Der H.M. selbst begab sich nach Preufs. Holland, rüstete sich förmellen zum Kriege, und erwartete so des Königs Antwort an die sichsiache Gesandstachaft. Diese war vom H.M. ausdrücklich angewiesen, den Huldigungseid auf allen Fall zu verweigern, doch im äußerstene Fall die Leistung der Rathepflicht zu versprechen. Bevor aber die Antwort des Königs erfolgte, hob sein Tod alles auf.

#### Nº 2451.\*

E.M. Michael zu Riga verwendet sich bei dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, für die Gebrüder von Rosen in ihrem Process mit Dietrich von Vietinghos, und recurrirt von dem Ausspruch des Landraths in Harrien an des H.M. oberrichterliche erste Instanz. D. D. Ronneburg, am Abend der Heimsuchung Mariä (den I. Julius) 1501. D. Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade, welche mit "Muscowitter und EisTanth" bezeichnet ist.

# N° 2452.\*

Antwort des obersten Gebietigers von Livland an den H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, wegen des Absterbens des Königs von Polen und der Uebernahme des Königreichs von dem Großfürsten von Litthauen, mit der Nachricht von dem Termin seines Einfalls in's russische Gebiet und der zu erwartenden Hülfe von Litthauen, und der Bitte um preussische Hülfstruppen. D. D. Wenden, am Tage Margarothä (den 13. Julius) 1501. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2453.

Ausspruch der von dem Landesherrn bestellten Richter über ein von den Rigischen vor Pernau im Kriege aufgebrachtes Kauffahrteischiff. D. D. Dorpat, am Donnerstag nach Michaelis (den 30. September) 1501. D.

Das Original besafs der Rig. Ober-Pastor Lib. v. Bergmann. Es ist auf Pergament geschrieben, und hat ein Siegel gehabt, das aber abgefallen ist. — Der Handel mufs sich aus den unruhigen Zeiten zwischen 1452—1491 herschreiben, und wurde erst jetst, auf Anordnung der Landesherren, von Sendbeten aus Dorpat und Reval entschieben, und

# Nº 2454.

Der O.M. Wolter von Plettenberg schreibt dem Rig. Magistrate, daß der Haus-Comthur von Riga gegen die Russen geblieben sei, und er Cort v. Loe zu dessen Nachfolger bestellt habe. D. D. Ermes, am Dinstag vor Stimonis Judä (den 26. Octbr.) 1501. D.

Dieser auf Papier geschriebene Brief, davou des Siegel abgefallen ist, befand sich in der Sammlung des Rig. Ober-Pasters Lib. v. Berg mann.

#### Nº 2455.

Das Rig. Dom-Capitel wird vom H.M. ernstlichst aufgefordert, die ermländischen Kirchen-Kleinodien bei Auszahlung des Pfandschillings unweigerlich und vollständig auszuliefern. D.D. Königsberg, am Dinstag nach Brixii (den 16. Novbr.) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2456.

Der H.M. billigt, was Plettenberg dem Großsfürsten von Litthauen zugesagt, vorzüglich, weil der römische Kaiser den Großfürsten von Moskau für den Orden geneigt zu machen versprochen habe. D. D. Königsberg, am Dinstag nach Brixii 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 2457.\*

Der oberste Gebietiger von Livland benachrichtigt den H.M., Herzog Friedrich, von dem unvermutheten, verwüstenden Einfalle der Russen in sein Gebiet, und bittet, da die Truppen der Land-II. Bast. schaft noch nicht zusammen sind, auf das Dringendste, ihn mit so vieler Macht, als möglich, eiligst zu unterstützen. In einer Beilage versichert er, der Nachricht, daß der König von Polen und Großfürst von Litthauen einen heimlichen Separatfrieden mit den Russen gemacht habe, keinen Glauben beimessen zu können. D. D. Wenden, am Dinstag vor Catharinä (den 23. Novbr.) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sieb in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2458.

B. Heinrich von Kurland ersucht den Dr. Paul Watt, Canzler des H.M. und Propst zu Dorpat (nachherigen Bischof von Samland), dem kurländ. Dompropst Ambrosius behülflich zu seyn, daß ihm der völlige Besitz des samländischen Bisthums übergeben werde. D. D. Pilten, am Sonntag vor Andreä (den 28. Novbr.) 1501. L.

Das Original auf Papier ebendaselbst. — Das Siegel ist suf Papier über roth Wacha, und zwar über zwei Pergamentstreifen gedrückt, welche den Brief verschlossen.\*)

# Nº 2459.

Des H.M. Schreiben an den Comthur Niclas Pflug zu Ragnit und den Canzler Dietrich Werther, auf die Nachricht von den Verheerungen der Russen in Livland. D. D. Tapiau, am Tage Barbarä (den 4. Decbr.) 1501. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2460.

Versprechen des H.M., Herzog Friedrich, dem Meister Plettenberg nach höchstem Vermögen wider die eingefallenen Russen beizustehen. D. D. Königsberg, am Tage nach Barbarä (den 5. Decbr.) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres. Einige daselbst vor diesem noch stehende, minder wichtige Briefe, Livland betreffend, sind nach ihrem Inhalte vor dieser Abschrift kurz angereigt.

#### Nº 2461.\*

Der Ordens-Gebietiger von Livland giebt dem H.M., Herzog Friedrich, von einigen über die in sein Gebiet eingefallenen Russen erhaltenen Vortheilen von seiner Seite, so wie von dem Verlust der Truppen des Bischofs von Dorpat, Nachricht. D. D. im Hauptquartier Weißsenstein, am Tage der unschuldigen Kinder (den 28sten Deebr.) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der Schieblade mit der Aufschrift: "Muscowitter vnd Kifflanth."

# Nº 2462.

Der H.M. bittet den Papst, den Orden in Livland, bei dessen Kriege mit den Russen auf irgend eine Art zu unterstützen. D. D.

<sup>\*)</sup> Es stellt die Jungfran Maria mit dem Jesuakinde auf dem rechten Arme, in einem Strahlenkvanse, vor. Im Fusende sind zwei Schilde, rechts mit dem Gesteslumme, linke mit einem Balken, der mit zwei Sicheln belegt ist. Umschrift: SGLLLVM HINRIGIE EFfiscopy I CVRONEENSIS.

Königsberg, Mittwoch nach dem unschuldigen Kindlein-Tage (den 29. Decbr.) 1502 (nach unserer Zeitrechnung noch 1501). L.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Der H.M. hatte vor und zugleich mit diesem Briefe nech mehrere in der livind. Sache expediet, deren lahalt vor der Abschrift dieses Briefes hurs angegeben in

# N° 2463,\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M., Herzog Friedrich, für Werner von Adlewessen und den Secretair Heinrich Schubbe. D. D. Wenden. 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in der mit "Mascowitter und Kifflanth" beseichneten Schleblade im geb. Archiv-Gewölbe zu Köntgeberg.

# Nº 2464.\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M., für seinen Canzler Eberhard Schelle und seinen Secretair Christian Baumhauer. D.D. Wenden, 1502. D.

Das Original ebendaseibst.

# Nº 2465.

Der Meister von Livland lehnt die Zusendung der vom H.M. für ihn geworbenen fremden Kriegsrölker, nachdem die Russen das Land verlassen, ab, und beantwortet die Anfrage: wie die Hülfstruppen aus Preußen 'verpflegt und unterhalten werden, und wie viel Sold sie erhalten.' Ohne Jahrzahl und Datum (1502). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2466.

Ein Aufsatz, was über die bedenkliche Lage des Ordens in Livland mit den Abgeordneten der Gebietiger aus Deutsch- und Wälschland berathschlagt werden soll. Ohne Jahrzahl und Datum (1502). D. Bieser Estwurf befindet sich im geh. Archiv zu Königsberz.

#### Nº 2467.

Bericht der Geschickten nach Livland (wahrscheinlich der Comthure von Ragnit und Memel) über die Kriegsbegebenheiten in Livland, und die Uneinigkeit zwischen den Prälaten und Gebietigern und dem Meister. D.

Dieser Bericht, ohne Unterschrift und Datum (von 1502), befindet sich in dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archir van Königeberg, und ist ein eine engeheftetes Original. Er ist ein nicht unwichtiger Beitrag für die damalige Zeitgeschlichte.

#### Nº 2468.

Der Meister von Livland dankt für die vom H.M. ihm zngeschickte, obwohl geringe, Hülfe gegen die Russen, entschuldigt sich wegen des Bündnisses mit dem Könige von Polen, bittet um Geldunterstützung u. s. w. D.

Diese Antwort ist den Comthuren von Ragnit und Memel auf mündliches Anbringen gegeben, und befindet sich in dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archir zu Königsberg, betitelt: "Instruction vnd Handlung Herzog Friedrichs." Sie fat, wie mehrere Stücke in diesem Registranten, ohne Datum (1692).

## Nº 2469.\*

Der Comthur zu Reval benachrichtigt seinen O.M. von einem über 1600 geharnischte Russen bei Iwanogrod erfochtenen Siege u.s.w. D.D. im Lager zu Bruggen, 4 Meilen diesseits Narwa, am Tage Gregorii (den 12 März) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter van Biffinsth" beseichneten Schieblade. Die Addresse ist: "Dem erwerdigena Herena Meyster the lyeffnade Myth Ganfere erwerdicheit." Auf dem Genvert zu aben sicht: "De vassem erwerdigen, H(m) unde vassenn ordenn the Dancke denn wylie de vorder dussenn breff myth gewyssenn badenn dorch dach vnde nacht ann fawmen wichtige mecht der ann geiegenn in." — Unten sichen die Oerter mit der Amseige der Ankunft und des Abgunges, nämlich: Hannen Krog, Wesenberg, Wyttensten, Voltynn, Parunis, Bartack.

# Nº 2470.\*

B. Heinrich von Kurland verspricht dem H.M., Herzog Friedrich, auf dessen Wunsch, daß er den Propst Ambrosius, bis der Pfarrhof in der Stadt Rastenburg gebaut seyn würde, zu der Residirung nicht nöthigen wolle. D. D. Pilten, Mittwoch nach Judica (den 16. März) 1502. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2471.\*

Der oberste Gebietiger von Livland schickt dem H.M., Herzog Friedrich, die Antwort, welche der König von Polen seinem Gesandten gegeben. D. D. Wenden, am Freitag nach Judica (den 18ten März) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens, das durch Moder schon sehr versehrt ist, ebendaselbst.

# · Nº 2472.\*

Der Landmarschall von Livland giebt seinem O.M. von seinen Heldenthaten auf dem russischen Gebiet und von der Rückkehr der Ordens-Gesandten von Pleskau Nachricht. D. D. Feldlager zu Rossiten, am Dinstag nach Benedicti Abbatis (den 22. März) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens mit dem auf Papier gedrückten Siegel des Landmarschalis ebendaaelbst.

# Nº 2373.

Der Comthur zu Memel schreibt dem H.M. eine Nachricht von den Vortheilen der Livländer über die Russen. D. D. Memel, am grünen Donnerstag (den 24. März) 1502. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg.

## Nº 2474.

Der D.M. verspricht, die Noth, worin Livland durch den Einfall der Russen versetzt worden, auf dem nächsten Reichstage vorzutragen, und schreibt wegen Aufnahme einiger Edelleute in den Orden. D. D. Mergentheim, am Dinstag nach dem Sonntage Miscricordias Domini (den 12. April) 1502. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2475.\*

Antwort des B. Heinrich von Kurland an den H.M., Herzog Friedrich, worin er ihm zusagt, seineu Propet Ambrosius vor Michael von der Präpositur nicht zu lassen. D.D. Neuhausen, Mittwoch nach Marci Evang. (den 27. April) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter und Eissanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2476.\*

Das kurländ. Dom-Capitel bittet den H.M., Herzog Friedrich, die Kinsetzung seines Propstes Ambrosius in die Pfarrei zu Rastenburg doch nicht länger, als bis Michael, zu verzögern. D. D. Neuhausen, Mittwoch nach Marci Evang, 1502. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2477.

Herzog Friedrich bewilligt Plettenberg eine Zusammenkunft zu Memel, zur Berathung wegen des Krieges mit den Russen. D. D. Königsberg, am Sonntag Exaudi (den 8. Mai) 1502. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Könignberg. — Bei der Abschrift ist der lahalt einiger, unwichtigerer Ausfertigungen angegeben, welche bis zum Sten Mal, seit Mittwoch nach Innocentum, nach und wegen Livland aus der hochmeisterlichen Canzellei abgegangen waren.

#### Nº 2478,\*

Der Ordens-Gebietiger von Livland schreibt dem H.M., Herzog Friedrich, wegen der von Letzterem vorgeschlagenen Zusammenkunft zu Memel und der versprochenen Hülfe wider die Russen. D. D. Wenden, am Montag nach Trinitatis (den 23. Mai) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2479.

Herzog Friedrich zeigt Plettenberg an, er werde ihm in vier oder fünf Wochen eine Botschaft und Hülfstruppen senden; wünscht zu erfahren, was er aus Polen und Dänemark für Antwort erlangt habe, und räth, den Krieg mit Moskau lieber beizulegen, wenn er von Polen verlassen würde. D. D. Königsberg, am Dinstag nach Barnabä (den 14. Jun.) 1502. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg. — Bei dieser Abschrift nach Auszige aus einigen früheren Ausfertigungen der hochmeisterlichen Canzellei, die vollständig mitsutheilen nicht söthig erschie

#### Nº 2480.\*

Der oberste Gebietiger von Livland dankt dem H.M., Herzog Friedrich, für die zugesagte Hülfe wider die Russen, und übersendet ihm die auf seinen Antrag vom Könige von Polen erhaltene Antwort. D. D. Wenden, Mittwoch vor Johannis des Täufers (den 22sten Junius) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens, sammt der Copie der königl. Antwort, befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe in der mit "Muscowitter vad Effanth" beseichneten Schieblade.

Il Band.

#### Nº 2481.\*

B. Johann zu Oesel bittet den H.M., Herzog Friedrich, um Hülfstruppen, und erinnert ihn dabei an die ihm sonst geleistete Hülfe. D. D. Hapsal, am Tage Petri und Pauli (den 29. Jun.) 1502. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2482.\*

B. Johann zu Oesel bittet den H.M., Herzog Friedrich, um die Vermittelung, dafs der Canzler Dr. Watt die Propstei zu Dorpat gegen eine jährliche Pension abgeben, und sein Oheim, Otto Szöge, Domherr von Oesel und Dorpat, sie erhalten möge. D. D. Habsal, am Tage Petri und Pauli 1502. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2483.\*

B. Heinrich von Kurland entschuldigt sich gegen den H.M., Herzog Friedrich, mit dem Ansmarsch seiner Leute wider die Russen, daß er die Einladung zur Krönung des Pomesanschen Bischofs Job v. Dobeneck in Riesenburg nicht annehmen könne. D. D. Pilten, am Dinstag nach ad vinc. Petri (den 3. Aug.) 1502. D.

Das Original chendascibst.

Nº 2484.

Botschaft des Königs von Polen an den Meister in Livland, wegen der Hülfe gegen den Großfürsten von Moskau. Am Donnerstag nach (Mariä) Himmelfahrt (den 18. Aug.) 1502. D.

Aus dem Registrenten unter Litt. V. im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2485.

Antwort, den Botschaftern des Königs von Polen gegeben auf den nachgesuchten Beistand wider den Großfürsten von Moskau. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Mariä Himmelfahrt (den 20. August) 1502. D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2486.

Der König von Dänemark wird von dem H.M. ersucht, sich nicht gegen den Orden mit dessen Feinden zu verbinden. D.D. Königsberg, am Dinstag nach Bartholomäi (den 30. Aug.) 1502. D.

Aus dem Registrasten jenes Jahren. — Eine Abschrift: "Dem Wirdigen Erbarn vnd geistlichen vaserm lieben Andechtigen vaseren Gebarten vaserm lieben Andechtigen vaseren Obersten gebiettigers in Leiflandt Stathelder Ehra Wilmar von Delbech Compthur zu Veilin T.O.," mit dem Anftrage zu, sie an Piettenberg zu befören. Diesem meidete der H.M. zugleich in einem besondern Schrieben, daße er sich dem gemeinen Rath in Schweden zu einem Vermittler mit dem Könige von Dinemark angeboten habe, dem die Sahweden zie Königka wieder zusenden wollen. — Bei dieser Abschrift zind ein Paur frührer Briefe sus der Canzellei des H.M., ihrem Inhalte nach, geleichfalls angezeigt.

# Nº 2487.

Des Herzogs Friedrich Rath an den Statthalter in Livland, wegen der ferneren Maafsregeln Plettenberg's bei dem Kriege mit Moskau. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Egidii (den 4. Sept.) 1502. D.

Aus dem Registranten jeues Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2488

Schreiben des Königs Alexander von Polen an seinen Bundesgenossen, den livl. O.M. Wolter von Plettenberg, über seine politischen Verhältnisse mit dem Großfürsten von Moskau, und über den Zustand seiner gegen die Russen stehenden Armee. D. D. Arczsenho, am Sonnabend nach Matthäi (den 24. Septbr.) 1502. L.

Eine gleichzeitige Abschrift dieses Schreibens findet man im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2489.

Alexander, König von Polen und Großfürst von Litthauen, wünscht dem Meister in Livland zum Siege über die Russen Glück, und giebt him die (irrige) Nachricht vom Ableben des Großfürsten von Moskau. D. D. Wilda, am Sonntag nach Francisci (den 9. Oct.) 1502. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Die Aufsehrift lautet: "Dem hochwurdigenn Herrn Hern Weither von Piettenberg Meister zew Leyfflandt Tentzes Ordenas vanserm Besunderenn Lieben frundt vand Gutenn Nachbarenn."

#### Nº 2490.

Des H.M. Glückwunsch an Plettenberg zum Siege über die Russen, nebst Anzeige, was der H.M. ferner in seinen Angelegenheiten gethan. D. D. Königsberg, am Montag nach Dionysii (den 10. Oct.) 1502. D.

Aus dem Registranten jeues Jahres. Was der H.M. noch an demselhen Tage erlassen, ist am Eade des Schreibens angeführt; hier ist bios zu bemerken: daße er Montag nach Michael dem Haus-Comthur zu Wenden 1600 prenße. Mark an Hornischem Golde susandte, um sie dem Klans v. Pach zu dessen und seiner unterhabenden Knechte Erhaltung zuzustellen. Dem v. Pach ward dieße zugleich angazeigt, und er befragt: ob er wohl noch lange in Livland zu verharren glaube? Dinstag nach Michael sandte der H.M. Plettenberg die Antwort des Königs von Diasmark mit der Bitte, ihm von sich Nachricht zu geben.

#### Nº 2491.\*

Antwort des livl. O.M. an den H.M., Herzog Friedrich, wegen der ihm zu Hülfe gesandten Knechte, nebet neuen Kriegs- und andern Nachrichten, und der Bitte um reisige Edelleute. D. D. Ruyen, am Sonntag nach des Evangelisten Lucas-Tage (den 23. Oct.) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade, welche die Ausschrift hat: "Muscowitter und Eisslanth."

# N° 2492.\*

Der oberste Gebietiger von Livland dankt dem H.M., Herzog Friedrich, für die ihm zur Hülfe wider die Russen gesandten Knechte. D. D. Ruyen, am Dinstag nach Severini (den 25. Octbr.) 1502. D. Dus Original ebenduselbst.

#### Nº 2493.\*

Schreiben des obersten Gebietigers von Livland an den H.M., Herzog Friedrich, über die Absicht des Königs von Dänemark bei seiner Schutzerbietung für Livland, über die Kriegsrüstung des Königs von Polen gegen Moskau, über die Gesandtschaft der Litthauer dahin, n. a. D. m. D. D. Wenden, am Sonntag nach Catharinä (den 27. Novbr.) 1502. D.

Das Original ebendaselbat,

# Nº 2494.

Der H.M. räth dem Meister in Livland, mit dem Könige von Polen wegen eines beständigen Friedens zu unterhandeln. D. D. Königsberg, Sonntag am Tage Barbarä (den 4. Decbr.) 1502. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2495.\*

Der oberste Gebietiger von Livland empfiehlt dem H.M., Herzog Friedrich, den Arendt von Tulenn, und meldet ihm zugleich seine Erklärung an den König von Polen wegen des Krieges mit den Russen. D. D. Ruyen, Mittwoch nach dem Tage der Märtyrer Gereon und Victor (den 28. Decbr.) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade, welche mit "Muscowitter vod Eifflanth" bezeichnet ist.

#### Nº 2496.\*

Der Meister von Livland trägt einigen Ordens-Officianten auf, einem Abgesandten des H.M. freien Unterhalt für sich und sein Pferd zu geben. D.D. Wenden, am Tage Thomä Cantuariensis (den 29. Dechr.) 1502. D.

Das Original difeca offenen Briefes ebendoselbet. Unten ist das meisterliche Siegel auf Papier abgedruckt. Auf demaeihen ist aber die gewöhnliche Siellung der Figuren umgekehrt. Der den Keel leitende Joseph befindet sich linker Hand.

# Nº 2497.

Beifriede auf sechs Jahre zwischen Livland und Pleskan, geschlossen zu Groß-Neugarden im Jahre 7011 (1503). D.

Die Abschrift dieses Friedens-Instruments hat sich in einem Helt zusammen mit dem Wolmarchen oder sogenansten Habits-Briefe vom Jahre 1451 und dem Kirchholmschen Vertrage vom Jahre 1462, unter den Briefen des Markgrafen Wilhelm vom J.1582 gefunden. — PHapptfriede ist bis jetzt noch nirgends zu finden gewesen. Vergl. Karamsin, Vl. 254. 255. und 369.

# Nº 2498.\*

Beschluß der Landschaft wegen der nach Moskau zu sendenden Boten des Friedens halber. D. D. Wolnaw (etwa: Wolmar?), am Sonnabend nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1503. D.

Eine gleichzeitige Abschrist hievon findet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Museowitter vnd Eissnath" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2499.\*

Credenzbrief des livländ. O.M. an den H.M., Herzog Friedrich, für zwei mit dem Beschluss des ganzen Landes von Wolmar abgefertigte Gesandten, den Dörptschen Domdechanten Michael Buir-

vinck und den Secretair des O.M. und Propet von Kurland Heinrich Schubbe. D. D. Wolmar, am Dinstag nach heil. drei Könige (den 10. Jan.) 1503. D.

Das Original chendaselbst.

# Nº 2500.\*

Der livl. O.M. empfiehlt dem H.M. den Gerdt v. Ense, genannt Schneidenwind, und sendet ihm zugleich das Schreiben, welches er von seinen nach Moskau abgefertigten Gesandten, Claus Holstener und Johann Hyldorpp, aus Pleskau erhalten. D. D. Wolmar, am Montag nach der Reinigung Mariä (den 6. Febr.) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2501.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M., Herzog Friedrich, gewisse, dem in Kauen verstorbenen Heinrich Rau gehörige, in Königsberg liegende Waaren für den Rig. Rathmann Hans Ruter mit Arrest belegen zu lassen. D. D. Ruyen, am Tage Mariä Verkündigung (den 25. März) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

II Rand

### Nº 2502.

E.B. Michael drohet der Stadt Riga mit dem geistlichen Schwerte wegen Jürgenshof.\*) D. D. Ronneburg, am Montag nach Judica (den 30. April) 1503. D.

Im Kirchholmschen Vertrage Ao. 1452 wurde St. Jürgenshof, nebat der Kirche und allen daru gehörigen Plützen inner- und aufserhalb der Stadt, dem R.B. eingeräumt, auch ihm das Recht gegeben, Vormünder oder Vorsteher desselben zu setsen. Nun war die Vormundschaft zu R.B. Michael's Zeiten eriedigt, und man erinnerte ihn, als er einmai nach Riga ham, daran: er ünfserte aber, er wolle es noch anstehen inssen, und sich erst deshalb mit dem O.M. beprechen. Er that diesen, und da der O.M. eingestand, dafs er dieses Recht habe, so verordnete er søgleich swei Vorsteher. Der Magistrat mochte entweder diese Abrede mit dem Herrmeister nicht wissen, oder doch seine guten Gründe haben, warum er nicht damlt sarfieden søyn konnte; kurs, er beauftragte swei Bürgermeister, die neugewählten Vorsteher.

<sup>\*)</sup> Kurz nach Erbauung der Stadt Riga wurde das Hous oder der Hof St. Jürgen von dem Orden der Schwertbrüder erbaut, und kam, nach der Vereinigung des letsteren mit dem D.O., an diesen. Wahrscheinlich lag es in der Gegend zwischen der Petrikirche und der Stadtmauer, die am Bach Rige hinging. Anch findet man eines Ordens-Schlosses Wittenstein erwähnt (Aredt, II. 845.), das in derselben Gegend lag. Ob unter beiden Namen ein Schlofs zu verstehen sei, ist ungewifs. Eben so, ob das Hospital St. Jürgen mit dem Hofe St. Jürgen einerlei war, oder ob jenes erst gegründet wurde, nachdem das Hous St. Jürgen aufgehört hotte, eine Wohnung der Ordens-Bruder au seyn? - In obigem Briefe sagt der E.B., dass der Platz, wo des Rig. Schloss stunde (und noch jetzt eteht), vorher der heil, Geist geheilsen habe. Diele kommt mit dem Sühnebrief von 1830 übereie, da die Stadt dem Meister, statt des verstörten Hofes St. Jürgen, den heil. Geist einräumen mufste, um ein Schlofe darauf zu bauen. Monheim erbante auch daselbet ein Schlofe, welches bis 1484 stand, de es von den Bürgern förmlich helagert und am 19. Mai zur Uebergabe gezwungen wurde (wie Melchior Fuchs in seinem rothen Buche inter Archiepiscopalia, in Hapel's nord. Miscell., XXVI. 192 f., amständlich erzählt, wornach Arndt, H. 162. zu berichtiges). Damais ward das Ordens-Schlofs bis anf den Grund abgebrochen; in der Folge aber, unter Plettenberg's Regierung, mustet die Stadt das Schlofs an derselben Stelle wieder aufbauen, und war im J. 1508 eben im Bane begriffen. Es ward 1515 beendigt, und macht jetzt den innern Theil des Rig. Schlosses aus, über dessen Eingung Plettenberg's Bild, oebst dem Merienbilde, in Stein gehauen ist. Br. - Wahrscheinlich ist doch das Hospital St. Järgen nicht einerlei mit St. Järgenshof; denn das erstere kann nicht sehen 1220 angelegt seyn, wie Arndt, H. 14. behauptet (a. bei Nr. 9., Th. I. S. 3. Anm. \*\*.), und vermnthlich hiefe der mit einer Mouer umschlossene Hof, worin das Schlufs Wittenstein lag, St. Jürgenshof, und beides wurde von den Bürgern zu Monheim's Zeiten zerstört.

nach der Zinsebude (ein Zimmer des Rathhauses, wo die Accise eingenommen wurde) zu fordera, und ihnen zu erklären, daß der Rath Antheil an der Wahl habe, und die Sache au den
Herrmeister auf seine Gebietiger gelangen müsse; denn das wellen ohne Zweifel die undeutliehen Ausdrücke: "dat wy desse sake der vorstenderschop to kesende nit zw vor bleüen
sollen sie an den Herrn meister vnd sine gebedigerenn"— sagen. Hierauf erfolgte nun dieser harte Brief des K.B., der in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpastors Lib. v. Bergmann befindlich war. Er ist auf Papier geschrieben.

# Nº 2503.\*

Hartmann von Stockheim, Meister in deutschen und wälschen Landen, schlägt dem livländ. O.M. Wolter v. Plettenberg die nachgesuchte Hülfe mit Truppen und Gelde ab. D. D. Frankfurt, am Donnerstag nach Kreuz-Erfindung (den 4. Mai) 1503. D.

Vom Original in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2504.\*

Der oberste Gebietiger von Livland übersendet dem H.M., Herzog Friedrich, ein an diesen gerichtetes Schreiben von dem Reichsrath von Schweden. D. D. Wenden, am Freitag nach Jubilate (den 12. Mai) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2505.\*

Der oberste Gebietiger von Livland klagt dem H.M., Herzog Friedrich, über die schlechte Unterstützung seiner Gesandten nach Moskau von den polnischen Gesandten, und deu daher erhaltenen schlechten Frieden, und berichtet ihm, daß der König von Polen die Huldigung vom Orden zu fordern Willens sei. D. D. Wenden, am Sonntag Cantate (den 14. Mai) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2506.

Vertrag zwischen dem B. Lucas von Ermland und dem H.M., Herzog Friedrich, wegen einiger Ansprüche des Ersteren an den Orden. D. D. Heilsberg, am Sonntag der heil. Märtyrer Abdon und Sennen (den 30. Jul.) 1503. D.

Das Original auf Pergament, mit den an Pergamentstreifen hangenden Siegeln des Bischofs und seines Capitels, ersteres in roth, letzteres in grün Washs, befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg unter der Urkunden-Spec. I. Nr. 30.

# Nº 2507.

Notariats-Zeugnifs, dafs B. Lucas von Ermland seine Ansprüche auf die von seinem Dom-Capitel an das Rigische verpfändeten Kleinodien an den H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, cedirt habe. D. D. Heilsberg, den 31. Jul. 1503. L.

Das Original auf Pergament besitzt das geh. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigschen Urkunden-Spec. V. Nr. 70.

Nº 2508.\*

Der oberste Gebietiger von Livland benachrichtigt den H.M., Herzog Friedrich, daß seine und die königl. polnischen Boten von dem Großfürsten in Moskau einen Beifrieden auf sechs Jahre erlangt hätten. D. D. Wenden, am Sonntag nach der Geburt Mariä (den 10. Septbr.) 1503. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich im geh. Archiv-Gewölhe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2509.

Plettenberg wird vom H.M. um die Beschaffenheit des von ihm und dem Könige von Polen mit dem Großfürsten von Moskau geschlossenen Friedens befragt. D. D. Königsberg, am Dinstag nach Mariä Geburt (den 12. Septbr.) 1503. D.

Aus dem Rightranten jones Jahres. Diesen Brief sandte der H.M. dem Meister durch einen besondern Boten, Andreas Malckmde, zu. — Aus früherer Zeit ist noch aus dem Registranten mehrubolen: daß der H.M. am Sonanbend nach Mariä Reinigung die Gesandten des livländ. Meisters, Michael Pauerfeind, Domdechant zu Dorpat, und den livländ. Secretair des Meisters, den Biechfen zu Lübeck und Kamin, dem Dentschmeister, dem Cardinal Reymando Gorclemi und dem Cardinal Reymando Gorclemi und dem Cardinal S. Praxedis, sowohl in Anschung lhres Auftrags vom Meister, als den etc. Pauerfeind noch besonders wegen dessen eigner Sache dem letzteren Cardinal, empfohlen hatte.

# Nº 2510.\*

Der oberste Gehietiger von Livland berichtet dem H.M., Herzog Friedrich, über den Gang der Unterhandlungen wegen des Bündsisses mit dem Könige von Polen und dem Großfürsten von Moskau. D. D. Tuckum, am Tage Calixti (den 14. Octbr.) 1503. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in dem geh Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2511.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M., Herzog Friedrich, um Intercessions-Schreiben an die Erzbischöfe von Magdeburg und Bremen für den vom Papst in seiner Sache mit den Russen bestimmten Commissarius, Eberhard Zelle, Pfarrer zu Burtnick. D. D. Tuckum, am Tage Galli (den 16. Octbr.) 1503. D.

# Das Original ebendaselbst.

Antwort des obersten Gebietigers von Livland an den H.M., Herzog Friedrich, wegen der ihm versprochenen preußischen Reisigen, mit der Nachricht, daß er seine Gesandten nach Smolensk senden werde, damit sie, mit den polnischen vereint, nach Moskau zichen, und den Krieden unterhandeln mögen. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Weihnachten (den 28. Decbr.) 1503. D.

# Das Original ebendaselbst. Nº 2513.\*

Rapport des vom H.M., Herzog Friedrich, nach Rom geschickten Delegirten, wegen des dem H.M. zu vindicirenden Rechts der Präsentation zum kurländ. Bisthum nach dem Tode des B. Sculteti, mit vorangeschicktem historischen Berichte über das nach dem Tode des letzteren († 4. Novbr. 1500) Vorgefallene. Aus Nürnberg (1504, oder wahrscheinlicher schon 1501, s. Nr. 2447). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift ebendaselbst.

# Nº 2514.\*

Der oberste Gebietiger von Livland meldet dem H.M., Herzog Friedrich, wie die Sache zwischen den Gebrüdern von Rosen und dem v. Vietinghof entschieden worden, daß die Pest in Harrien und Wierland stark grassire, das Getraide mißegerathen sei u. s. w. D. D. Burtnick, am Tage Simonis und Judä (den 28. Octbr.) 1504. D.

Das Original mit dem Siegel ebendaselbet.

#### Nº 2515.

Antwort, dem päpstlichen Commissarius Christian Bomhauer, in Betreff der Publicirung des Ablasses und der Cruciate zum Besten des Ordens, und besonders Livland's, von Seiten des H.M. und Ordens gegeben am Tage Simonis und Judä (den 28. October) 1504, nebst einem Schreiben an den Meister in Livland über denselben Gegenstand. D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2516.

Georg, erblicher Gubernator von Friesland, Herzog zu Sachsen etc., bittet den livl Meister um Beistimmung, daß sein Bruder, der H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, die Coadjutur des Erzstifts Magdeburg annehmen dürfe. Ohne Jahrzahl (1595). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2517.

Das Rig. Dom-Capitel entläßst den in den D.O. übertretenden Domherrn Paul Blankendom seines Gehorsams und seiner Verpflichtungen, und sichert ihm dagegen eine jährliche Pension von 50 rheinischen Gulden zu. D. D. Riga, am Donnerstag nach Pfingsten (den 15. Mai) 1505. D.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade besiedet.

# Nº 2518.

Ausführliches Privilegium Maximilian I., röm. Königs, für den livländ. Orden, über einen Zoll auf drei Jahre von allen nach und aus Livland geführten Gütern und Waaren. D. D. Brüssel, den 13. September 1505. D.

Aus einem Transsumt, dessen Original auf Pergament ebendaselbst. Das Transsumt ist in der Abschrift weggelassen, und aur das Kaiserl. Privilegium geliefert worden, weil es mit dem unter Nr. 2531. mitgetheilten, zu Köln am 2. Mai 1506 ausgestellten, Transsumt der Erneuerung dieses Kuiserl. Privilegiums, d. d. Meechein, am 10. Sepitb. 1505, gleichhautend ist.

## Nº 2519.\*

Der päpstliche Nuntius, Christign Baumhauer, empfiehlt dem H.M. den Öselschen Propst Dr. Joh. Löen als den nach Dr. Eberhard Szelle's Tode zu seiner Unterstützung ernannten päpstlichen Unter-Commissarius in Preußen zur Einhebung des livländ. Ablasses. D. D. Lübeck, den 26. Decbr. 1505. L.

Das Original dieses Handschreibens, worauf noch Ueberreste von dem aufgedrückten Siegel in roth Wachs aichtbar sind, ebendaselbst.

# Nº 2520.\*

Schreiben des livl. O.M. an den H.M., wegen des Coadjutors für den Rig. E.B., wegen der mit Litthauen zu berichtigenden Gränze u. s. w. D. D. Wenden, am Montag nach Weihnachten (den 29. December) 1505. D.

Das Original ebendaselbst. -- Der Moder hat es an vielen Stellen durchlöchert, die in der Abschrift durch Striche angedeutet sind.

## Nº 2521.\*

B. Heinrich von Kurland bittet den H.M., Herzog Friedrich, die Streitigkeiten zwischen seiner Kirche und dem Gebiete zu Goldingen zu entscheiden. D. D. Dondangen, am Neujahrstage 1506. D. Das Original mit dem zuf Papier gedrickten, ganz deutlisben Siegel in roch Wisch, eben-

Nº 2522.\*

B. Johann von Oesel empfiehlt dem H.M., Herzog Friedrich, den Dietrich v. Vietinghof bei dessen Rechtssache mit den Gebrüdern v. Rosen durch seinen Delegirten, den Domherrn Georg Bardyn. D. D. Hapsal, am Dinstag nach Pauli Bekehrung (den 27. Januar) 1506. D.

Das Original ebendaselbst.

daselbet.

#### Nº 2523.\*

Der Öselsche Propst, Dr. Johann von Loen, bittet den H.M. um einen guten Rath wegen Verlängerung des Termins zur Einsammlung des von dem Papste dem livil. Orden zu dem russischen Kriege bewilligten Ablasses, damals gratiae Jubilaei genannt, in Preußen. D. D. Königsberg, IV. Kal. Febr. (den 29. Jan.) 1506. L.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2524.

Der H.M. zeigt dem Propst zu Oesel, Johann Loen, an, daß Alles zu seinem Empfange in Preußen bereit sei, um das Jubiläum (für Livland) hier aufzunehmen. D. D. Königsberg, am Donnerstag nach Pauli Bekehrung (den 29. Jan.) 1506. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres, auf dem geh. Archiv zu Königeberg. Vorsu steht ein Auftrag an den Haus-Comther zu Königeberg: wann der Propet das Jabilism aufrichtet, solle er ihm eine Last Hafer und eiliche Flaschen Getränke verchren, und eine Fahrt zu Gest laden, auf sein Gemach; dabel solle er's bleiben lassen bis auf Sr. Gnaden Befehl. — Dieft ist der erste auf Livland sich bezichende Brief, der in dem Registranten von 1506 — 1510 steht. Leider fehlen die Registranten von 1504 bis 1506. Wie sie untergegangen, lehrt eine Anzeige, die gleich zu Aufange dieses Bushes steht: 'Am abend Anthoni Freitags in der Nacht sein die Registranden zwe vond zwe funf von d zwe vad Sechs desgleichen Hantvesten Buch, Leypgeding, Vortrag vud Formular vud anders so in der Cantziel laden gewest alles alhie zu Tapisw verbrant, in der Ratistaben vber der Padestuben."

# Nº 2525.

Anfrage der Abgeordneten des Meisters in Livland an den H.M., ob es rathsam sei, den vom Kaiser bewilligten Zoll in Livland einzuführen? D.

Diese Instruction, ohne Datum, sieht unter dem J. 1506 in dem mit Litt. V. bezeichneten Registranten im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2526.

Antwort, den Abgeordneten des Meisters in Livland gegebeu, mit Kröffnung der Bedenklichkeiten des H.M. gegen die Kinführung des vom Kaiser bewilligten Zolles in Livland. Im Jahre 1506. D. Aus dem Registraten unter Litt. V. auf dem geh. Archiv zu Königberg.

## Nº 2527.\*

Schreiben des Dr. Johann v. Loen an den H.M., Herzog Friedrich, in welchem er ihm über die Verlängerung des Termins zur Binsammlung des livländ. Ablasses in Preußen verschiedene Nachrichten ertheilt. D. D. Königsberg, am Tage des heil. Blasius (den 3. Febr.) 1506. L.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter und Efffunth" signirten Schiebabed des geh. Archiv-Gewälbes un Königsberg.— Das über Papier in roth Wachs gedräckte Siegel ist noch ziemlich dentlich. Ueber dem Schilde stehen die Buchstaben I.D. L. in dem Schilde zeigt sich ein, wie es schieht, auf den Hinterfüßen im Grase stehender Hirsch.— Die Schrift ist mit Abbrevitatenen überladen.

## Nº 2528.

Herzog Friedrich dankt Plettenberg für die Verhandlung mit dem E.B., und meldet, der Propst Dr. Johann v. Loen sei noch in Kurland geblieben, um daselbst eine Verlängerung des Ablasses vom Papst abzuwarten etc. D. D. Königsberg, Freitag am Tage Dorotheä (den 6. Febr.) 1506. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2529.

B. Heinrich's von Kurland Antwortschreiben an den Comthur von Memel auf eine Verwendung für den Domherrn Johann aus Hasenpoth. D. D. Schlofs Dondangen, am Sonntag Judica (den 29sten März) 1506. D.

Vom Original im geh. Archiy zu Königsberg. — Dieser Brief dient mit zur Zeitbestimmung der Bischöfe von Kurland. Der Comthur von Memel hat denselben mit einem, in der Abschrift beigefügten, Schreiben vom zweiten Tage nach dem Palmsonntage desselben Jahres an den H.M. überschickt.

## Nº 2530.

Instruction für die Abgeordneten an den Meister in Livland (Wilhelm von Schwaben, Comthur zu Memel, und Hans von der Gablentz, Vogt zu Brandenburg), um seinen Rath wegen der Eidesleistung an den König von Polen einzufordern, ihm die Berufung des H.M. zum Condjutor des Erzbisthums Magdeburg anzuzeigen, ihn wegen eines Ueberfalls bei der Gränzbesichtigung zu warnen, und wegen meh-

rerer Gegenstände. D. D. am Donnerstag nach dem Sonntag Misericord. Domini (den 30. April) 1506. D.

Aus dem Registranten unter Litt, V. im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2531.

Transsumt des dem livl. Orden von dem röm. Könige Maximilian, d. d. Mecheln, den 19. Septhr. 1505. D., gegebenen Privilegiums über eine bestimmte Zolleinnahme von allen Waaren, die nach und aus Livland geführt werden. D. D. Cöln, den 2. Mai 1506. L.

Das Original dioses Transsumts auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Doppelsiegel in grün Wachs, befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muskowitter voll Eliffanth" beseichneten Schieblade.— Vergl. Nr. 2518.

## Nº 2532.

B. Lucas von Ermland und sein Capitel bekennen, wegen gewisser Ansprüche an den Orden, Inhalts des mit dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, geschlossenen Vertrages durch die Summe von 3000 Mark befriedigt zu seyn. D. D. Königsberg, am Montag zu Pfingsten (den 1. Junius) 1506. D.

Das Original auf Pergament, mit den an Pergamentstreifen hangenden kleineren Siegeln des Bischofs und Capitels, befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. II. Nr. 183.

#### Nº 2533.

Der vier Kurfürsten Consens zu der dem Orden in Livland vom Kaiser Maximilian ertheilten Zollberechtigung. D. D. Ober-Wesel, am Freitag nach dem Sonntag Cantate (den 10. Mai) 1506. D. — Ein Transsumt, d. d. Cöln, den 8. Jul. 1506. L.

Vom Original auf Pergament im D.O.Archiv zu Königsberg. Das Siegel ist von dem noch vorhandenen Pergamentatreisen abgefallen.

#### Nº 2534.

Des H.M. Dank an den Meister Plettenberg für das Versprechen einer persönlichen Zusammenkunft zu Meinel. D. D. Königsberg, Sonntag am Tage Luciä (den 13. Decbr.) 1506. D.

Aus dem Registrauten jenes Jahres. — An demselben Tage ward der Comthur von Memel von der zu erwartenden Antunft des Meisters auf Oculi mit dem Auftrage bessehrichtigt, sich auf beider Aufnahme mit wenigstens 000 Pferden gefalts un halten, indem er (der H.M.) nicht unter 300 Pferde mitbringen werde. Diesem letzten Briefe des H.M. an den Meister vom J. 1500 gingen noch einige vorsus, die vollständig abzuschreiben nicht für nöthig gehalten, sondern von denen unt der lahalt kurz angegeben worden ist.

# Nº 2535.

Des röm. Kaisers Maximilian Verwendung für die Freigebung der livländ. Gefangenen in Moskau, nebst der Antwort des Großfürsten Basilius. Wahrscheinlich vom Jahre 1507. D. u. L.

Aus dem Registranten unter Litt. Dd. von den Jahren 1509 und 1500 im geh. Archiv zu Königsberg. — Noch enthält dieser Registrant unter dem J. 1506 ein Schreiben, d. d. Weuden, am Donaerstage Margarethä (13. Jul.), worin der Meister in Livland die Regesten in Preußen beanechrichtigt, daß er, um dem H.M. die verlangte, zu seinen Geschäften in Deutsch-

land nöthige Geldhülfe zukommen zu lessen, seinen Subcommissarien in Melisen, dem Hermann Rounenburg, Kirchherra zu Wolmar, und Paul von Stein, Compau zu Riga, den Auftrag gegeben, 500 rhein. Goldgulden von dem in Sachsen gefallenen, und beim Rath in Meissen in Verwahrung liegenden, Ablafsgelde zu ihn auszuzahlen.

#### Nº 2536.

Recefs über die Verhandlung zwischen dem H.M. und Meister von Livland, über verschiedene Ordens-Angelegenheiten bei deren Zusammenkunft in Memel, am Sonntag Lätare (den 14. März) 1507. D.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich in der mit "Museowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schiebiade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg befindet.

## Nº 2537.\*

Der livländ. O.M. Wolter von Plettenberg benachrichtigt den H.M., Herzog Friedrich, daß er seinen Canzler, Heinrich Schubbe, um Johannis mit mündlichen Austrägen an ihn senden werde. D. D. Ruyen, Mittwoch nach Fronleichnam (den 9. Jun.) 1507. D.

Das Original ebendaselbst,

# Nº 2538.

Instruction für die Abgeordneten an den Meister in Livland und den E.B. von Riga (den Haus-Comthur von Balga, Klaus von Bach, und der heil. Schrift Doctor Conrad Schreck), um ihnen bekannt zu machen, daß der H.M. sich außer Landes begeben würde, um den ewigen Frieden mit der Krone Polen nicht beschwören zu dürfen. Ausgefertigt Mittwoch nach Petri und Pauli (den 30. Jun.) 1507. D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv su Königsberg.

# Nº 2539.

Der H.M., Herzog Friedrich, verlangt vom livländ. Meister eine Gesandtschaft nach Breslau, wo seine Sache mit Polen verhandelt werden soll, und daße er sich ohne sein Wissen in kein Bündniß mit Polen gegen Moskau weiter einlassen möge. D. D. Weißensee, am Dinstag nach St. Niclas (den 7. Decbr.) 1507. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Der H.M. befand sich damais sehon in Sachnen, war Condjutor von Magdeburg geworden, und hatte folgenden Personen die Regentschaft in Preußen wihrend seiner Abwesenheit aufgetragen: Job v. Dobeneck, Bischof von Pomesan, Günther v. Büsau, Bischof zu Samland, Simon v. Drahe, Groß-Comthur, und Wilhelm Grafen und Herrn zu Eisenburg, obersten Marschall.

# Nº 2540.

Des H.M., Herzog Friedrich, Befehl an alle Gebietiger D.O. in den Provinzen Mainz, Trier und Cöln, die vom Papst bewilligte Cruciate für Livland in ihren Gebieten zu unterstützen und zu befördern. D. D. am Donnerstag nach Pauli Bekehrung (den 25. Januar) 1508. D.

Aus dem H.M.Registranten jenes Jahren auf dem geh. Archiv zu Königsberg, der den Titel: "Hertzog Friderichs Registrand, do seine f. g. auszerland gewesen in nachuolgenden Jharenn gehalten + 1567 ble 1510." Der H.M. hat den Brief wahrscheinlich zu Weissensee ausgefertigt. Wegen dieser Craciate hat der H.M. auch geschrieben: "an den heen Rat, Marggraf Joschim, Pfaltugrafen, Lottriegen, Wirtenberg, Lantgrafen, Brannfewig Herzor Heinrich Herzog Erich, an die Herzogen zu Bayern, Herzog Georgen vnd Herzog Helnrich von Sachaen, Bischof zu Magdeburg, Augspurg, Strafsburg, Verden, Wurms, Speier, Costents Chur. Eystat. Meyssen. Hildesheim. Würtzburg. Bamberg. Ludig. An Fran Margarethen des Ro. K. Tochter. An die Stat Nurenberg."

## N° 2541.

E.B. Michael verlangt, dass der Rig. Magistrat zwei mit hinlänglicher Instruction versehene Bevollmächtigte an ihn senden möchte, damit der zwischen ihm und der Stadt schwebende Process wegen des heil. Geistes in Güte beigelegt werden könne. D. D. Salze (Salis), am Donnerstag nach Pauli Bekehrung (den 27. Jan.) 1508. D.

Beim Jahre 1503 (Nr. 2502.) ist angeführt, dass der E.B. Michael unter vielen Drohungen die Herrschaft über Jürgenshof und das Recht, Vorsteher zu ernennen, allein zu haben verlangte, und behauptete, der Name heilige Geist kame dem Convente gar nicht zu. Hierüber entstand ein Process, der dem E.B. endlich zu lange dauerte; daher er diesen Brief an den Magistrat schrieb, und die Hand zum Vergleiche bot. - Das Original auf Papier war in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpastors Lib. v. Bergmann befindlich.

#### Nº 2542.

Wolter v. Plettenberg sendet der von den Regenten Preußens nach Breslau bestimmten Gesandtschaft die seinige, nebst deren Instruction wegen des Krieges mit Moskau, zu. D. D. Wenden, am Freitag nach Valentini (den 19. Febr.) 1508. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. - Bei der Abschrift sind auszugsweise auch noch die ferneren Verhandlungen und Schicksale dieser Gesandtschaft angeführt.

## Nº 2543.

Des livl. Ordens-Gesandten Erklärung an die Regenten Preussens, über die jetzigen politischen Verhältnisse Livlands mit Moskau und Polen. D. D. am Sonnabend nach Miseric. Domini (den 13ten Mai) 1508. D. Ebendaher.

#### Nº 2544.

Antwort der Regenten Preußens auf die (vorstehende) Erklärung des livländ. Gesandten. D. D. am Dinstag nach Exaudi (den 6. Junius) 1508. D.

#### Nº 2545.

Des livl. O.M. Wolter v. Plettenberg Uebereinkunft mit B. Johann von Oesel, in Ansehung der überlaufenden Bauern und anderer Einrichtungen. D. D. Wolmar, am Fronleichnams-Tage (den 22. Junius) 1508. D.

Die mitgetheilte Copie dieser Uebereinkunst befindet sich in einem Manuscript in Folio, in braun Leder, auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Ueberschrift: "Hargische Einigung," S. 217.

#### Nº 2546.

Ebendaher.

Der H.M. verspricht Plettenberg die Einsendung des von der Cruciate gefallenen Geldes; ferner, dass er mit dem Kaiser auf dem Reichstage das Nöthige wegen seiner (des Meisters) Regalien verhandeln wolle; und empfiehlt ihm Land und Leute in Preußen. II Rand

D. D. (Rochlitz), am Montag nach Aller Heiligen (den 6. Novbr.) 1508. D.

Aus dem H.M.Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2547.

1.) Der Meister in Livland äußert Besorgnisse wegen eines Friedensbruches mit Polen, bei Ueberschickung eines (lat.) Schreibens des Königs von Polen und unter mindlichen Anträgen durch Bastian von der Linde. D. D. Wenden, am Mittwoch nach dem Feste der Beschneidung (den 3. Jan.) 1509.— 2.) Antwort des GroßsComthurs auf vorstehende Sendung. D. D. am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Januar) 1509. D.

Aus dem mit Dd. bezeichneten Registranten, von den Jahren 1508 und 1509, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2548.

Wolter von Plettenberg benachrichtigt den H.M., dass der König von Polen mit dem Großfürsten von Moskau Friede geschlossen haben soll, und nun ein Angriff auf Preußen und Livland zu befürchten sei. Nachricht vom Tode des ehstländischen B. Nicolaus und von der Erwählung seines Nachfolgers Gottschalk Hagen; auch von der schweren Krankheit des E.B. von Riga. Neue Zeitungen. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Apolloniä (den 10. Febr.) 1509. D.

Ebendaher. — Ein Schreiben Plettenberg's, d. d. Wenden, am Sonntag Invocavit (25. Febr.) 1500, mit der Nachricht vom Tode des Rig. E.B. Michael und der Erwählung seinen Nachfolgers Kaspar Linde, nebst Empfehlung des Leitsteren, wurde den Regenten in Preußen von diesem auf der Reise zur Nachsuchung der päpatlichen Bestätigung begriffenen Electus, am Sonnabend nach Oculi dess. J. (17. März) eingehändigt.

## Nº 2549.

Herzog Friedrich trägt dem Ober-Procurator, Dr. Joh. v. Kitzscher, auf, beim Papet dahin zu wirken, daß das eben erledigte Bisthum Reval, und das nächstens ledig werdende Erzbisthum Riga noch nicht so bald besetzt würden. D. D. Mittwoch nach Reminiscere (den 7. März) 1509. D.

Aus dem H.M.Registranten Jeses Jahres im geh. Archiv zu Köuigsberg. — In diesem Briefe sowohl, als in mehreren andern H.M.Schreiben, wird ein Tag genannt, dessen Name achr selten vorkommt; abmilch Fellx in Plesia. Dieser Heilige war ein Priester, weicher zu Rom, nahe an der Porta Pinciana, gemertert wurde, wo er auch begraben liegt, und mit der Zeit eine Kirche bekum. Sein Fest ist der 14te Januar. Vergl. Haltaus Jahrzeitbuch S. 1

## Nº 2550.\*

Instruction der polnischen Gesandten an den O.M. Wolter von Plettenberg, und dessen Antwort auf ihre Anträge. Erstere ist datirt Wilna, den 8. Febr. 1509; letztere Wenden, Mittwoch nach Reminiscere (den 7. März) 1509. D.

Von einer gleichzeitigen, dem H.M., M.Gr. Albrecht, zugesandten Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2551.

Der Meister von Livland giebt den Regenten in Preußen von einer vom Könige von Polen erhaltenen Besendung und seiner darauf gegebenen Antwort Nachricht, mit Beilegung der Copieen. Diese betreffen den vom Könige von Polen mit dem Großfürsten von Moskau geschlossenen Frieden und die Beilegung der Streitigkeiten mit Livland an der litthauischen und samaitischen Gränze (s. die vorhergehende Nr.). D. D. Wenden, am Freitag nach Reminiscere (den 9. März) 1509. D.

Aus dem Registranten unter Litt. Dd., von den Jahren 1508 und 1500, im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2552.

Der H.M. verlangt vom Ober-Procurator, die durch das Rigische Capitel geschehene Wahl ihres Dechants zum E.B. ungültig zu machen, indem er den B. Job von Pomesan dazu ernannt habe. D. D. am Sonnabend nach Judica (den 31. März) 1509. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2553.

Auftrag des H.M. an den Ober-Procurator, unter welcher Bedingung er sich für den vom Capitel zum E.B. Erwählten verwenden soll, nämlich wenn dieser (der Dechant Kaspar Linde), da er den H.M. nicht in Person besucht, sondern nur beschickt habe, auf seiner Rückreise sich persönlich bei ihm einfinden wolle. D.D. Rochlitz, am Freitag nach Quasimodogeniti (den 20. April) 1509. D.

Ebendaher. — Ein Brief des H.M. an Plettenberg, vom Annen-Tage 1500, der weggelassen ist, augt, der neue E.B. Kaspar habe ihn auf seinem Widerzuge von Rom besucht, und num alles gat genacht.

#### Nº 2554.

Wolter von Plettenberg benachrichtigt die Regenten in Preussen, daß er von dem Großfürsten von Moskau die Verlängerung des Friedens auf 14 Jahre erlangt habe, jedoch diesem Frieden nicht viel vertrauen könne. D. D. Ruyen, am Mittwoch nach Trinitatis (den 6. Jun.) 1509. D.

Aus dem Registranten unter Litt. Dd., von den Jahren 1508 und 1509, im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2555.

Der H.M. räth dem Meister Plettenberg, dem Papst, dem Kaiser und dem deutschen Reiche die Ursachen zu vermelden, die ihn zu dem mit dem Grofsfürsten von Moskau abgeschlossenen Beifrieden veranlafst haben. D. D. Mittwoch nach Leonhardi (den 7. November) 1509. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2556.

Der Meister in Livland benachrichtigt den Groß-Comthur Simon von Drahe in Königsberg, daß er auf die Gränzberichtigung mit Litthauen dringe, und verspricht, wenn der Orden in Preußen von den Polen angegriffen werden sollte, seinen Beistand, in sofern er nicht früher, als über 2 Jahre (nach Ablauf des 16jährigen Bündnisses zwischen Polen und Livland), verlangt würde. D. B. Ruyen, am Montag nach Catharinä (den 26. Novbr.) 1509. D.

Aus dem Registranten unter Litt. Dd., von den Jahren 1508 und 1500, im geh. Archiv su Königsberg.

## Nº 2557.

Briefwechsel des H.M., Herzog Friedrich, und der Regenten Preußens mit dem O.M. von Livland, vorzüglich wegen des zu besendenden Reichstages zu Posen. Im Jahre 1510. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2558.

Der H.M. zeigt dem Meister Plettenberg an, wann ihre beiderseitigen Gesandten in Posen eintressen, und hosst, von ihm mit aller seiner Macht unterstützt zu werden, falls es zum Kriege mit Polen kommen sollte. D. D. (Rochlitz), am Montag in Ostern (den 1. April) 1510. D.

#### Nº 2559.

Der H.M. nennt dem Meister Plettenberg einige von den nach Posen bestimmten fremden Gesandten, nämlich den päpstlichen Legaten, welcher auf dem Reichstage zu Augsburg gewesen, und von Seiten des Kaisers und Reichs B. Ruprecht von Regensburg, Burggraf Hartmann von Kirchberg, Coadjutor zu Fulda, Graf Ernst von Manfsfeld und einen Doctor. D. D. (Rochlitz), am Dinstag in Pfingsten (den 21. Mai) 1510. D.

Ebendaher. - Der in diesem Briefe nicht benannte Doctor hiefs Dietrich von Witaleben.

#### Nº 2560.

Aufträge, dem Gesandten der Regenten Preußens, Heinrich von Miltitz, an den Meister von Livland, wegen der Wahl Albrechts zum H.M., wegen der politischen Verhältnisse mit Polen und Dänemark, wegen eines Groß-Capitels u. s. w., ertheilt Dinstag, am Abend vor der Beschneidung (den 1. Jan.) 1511 (d. i. den 31. Decbr. 1510). D.

## Nº 2561.\*

Ebendaher.

Condolenz-Schreiben von Wolter v. Plettenberg, livl. O.M., an die Regenten von Preußen, über den Tod des H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, mit beigefügtem Rath wegen einer Botschaft an den König von Polen. D. D. Wenden, am Sonnabend nach heil. drei Königo (den 11. Januar) 1511. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schlebiade des geh. Archiv-Gewölbes au Königeberg, und hat folgende Addresse: 'Denn eirwyrdigenn in godt veterenn wyrdigenn Edienn wolgebornenn vannd giestlichenn herrenn hernn Job vonn Pomen Gunther zw Samiant Byschoffe, Symon von Drahe Groifscompthur vand Wylhem herrenn vannd Grauenn zw eysenbergh Oberstenn Marschalek tewtzsche Ordenns vannd Regenthenn in Pewatsenn vannerenn besondernn liebenn lierenn vannd Frandenn."

## . N. 2562,\* - thein . melor T n . It. II

E.B. Jasper Linde zu Riga bittet die Regenten Preufsens, die Streitsache des Hildebrand Bernewald mit etlichen Ständen in Prenssen zu Ende zu bringen. D. D. Riga, am Sonnabend nach Antonii (den 18. Januar) 1511. D.

Das Original ebendaselbst.

THE OF A PART OF LAND AND A STATE OF A STATE

Des livländ. Meisters Antwort auf die Anträge des Heinrich von Miltitz, Gesandten der Regenten Preußens, heimgekehrt am Dinstag nach Matthiä (den 25. Febr.) 1511. D.

Aus dem Registranten auf dem geh. Archiv su Königsberg.

Nº 2564.

Mar left vor Cornell

Antwort der Regenten, und Nachricht an den Meister in Livland, daß der Markgraf Albrecht den Orden und die H.M.Würde angenommen habe. D.D. am Montag nach Invocavit (den 16. März) 1511. D.

Ebendaher. — Nach diesem Schreiben findet sich noch der Vermerk, dass Dietrich von Schlieben eine Botschaft des H.M. (deren lahalt den Regenten nicht bekannt) en den Metster ausch Liviand überbracht haber, auch Diestags in Pflagsten ein Cerat mit der Autwelde Meisters in Liviand an den H.M. weiter befördert worden set.

## Nº 2565.

Nachricht von dem Erfolg der Unterhandlung des Christoph von Schleynitz mit dem Herzog Michael (Fürsten von Glinski) zur Hinderung des Bündnisses des Königs von Polen mit den Russen und Tartarn gegen den Orden. Um Ostern (den 20. April) 1511. D.

Ebendaher.

#### Nº 2566.

Kaiser Maximilian benachrichtiget den Herzog Heinrich von Braunschweig von den besorglichen Irrungen zwischen dem Könige von Polen und dem H.M., und trägt ihm anf, im Fall der Krieg zwischen beiden ausbrechen sollte, dem Letzteren sogleich zur Hülfe zu ziehen. D. D. Ulm; am 3. Mai 1511. D.

Ebendaher. — Diefe Kaiserl. Mandat ist noch einem Vermerk an folgende Fürsten erlassen: an alle Herroge von Sachsen, an den Churfürsten, M.Gr. Johann von Brandenburg, an die Herroge von Braunschweig, Mecklenburg und Stettin.

## Nº 2567.\*

Walter v. Plettenberg empfiehlt dem Groß-Comthur die Sache des Georg Brandt. D. D. Wenden, am Sonntage Trinitatis (den 15ten Junius) 1511. D.

Das Original Hegt in der mit "Museowitter und Kifflanth" beseichneten Schiehlade des geh. Archiv-Gewöhles zu Königsberg.

## Nº 2568.\*

Wolter v. Plettenberg bittet den Groß-Comthur, Simon v. Drahe, um Entschuldigung, daß er seine Bevollmächtigten, zur Wahl des 11. Basd. 37 H.M. in Preußen, nicht schicken könne. D.D. Wenden, am Donmastag, nach Joh. Bapts (den 26. Jun.) 1511. [D. 7]

nuon Dan Original chendascibit. No 2569.

Antwort der Regenten auf das Entschuldigungs Schreiben des Meisters in Livland, daße er keinen Bevollmächtigten zur Wahl des H.M. schicken könne. D. D. nm Freitag nach Kiliani (den 11. Julius) 1511-1 D.

Aus dem Registranten auf dem geh Archiv zu Königeberg.

## Nº 2570.\*..

Job v. Dobeneck, Pomesanischer Bischof, schreibt dem obersten Marschall von Preußen, Wilhelm Grafen zu Eisenberg, was in der Sache der von Dieben unternommen worden. D. D. Riesenburg, am Tage Mariä Magdalenä (den 22. Jul.) 1511. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter und Eisflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2571.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, die Sache des Jacob Padewerder zu unterstützen und zu beenden. D. D. Burtnick, am Montag nach Aller Heiligen (den 3. Nov.) 1511. D. Das Original ebendasselbst.

# 6. mai a b prima de a Nº 2572.

Die Regenten in Preußen geben dem Meister in Livland von dem auf Johannis zu Krakau angesetzten Termin, zur Unterhandlung mit dem Könige von Polen, vorläufige Nachricht. D. D. am Freitag nach Judica (den 2. April) 1512. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Vorher sicht ein Schreiben des Groß-Comthers an den Méster in Liviand (vom Moniag nach Thoma), worin er demselben Nachricht giebt, daß zu Thorn Unterhandlungen geschehen, und verspricht, ihm den Erfolg derselben durch besondere Abgesandte eröffnen zu lassen.

## Nº 2573.\*

E.B. Jaspar Linde zu Riga meldet den Regenten von Preußen, das Anbringen ihrer Gesandten vernommen; und ihnen die Antwort übergeben habe. D. D. Ronneburg, Mittwoch nach Cantate (den 12. Mai) 1512. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2574.

Antwort des Meisters in Livland auf die vom H.M., M.Gr. Albrecht, durch den Comthur zu Osterode, Georg von Eltz, ihm gegebene Nachricht, daß er im Anzuge nach Preußen sei, und auf dessen Verlangen, der Meister möge eine Gesandtschaft zum Landtage nach Petrikau senden. D. D. Wenden, am Freitag nach Kreuz-Erhöhung (den 18. Septbr.) 1512. D.

Aus dem von Georg von Eits eingeschickten Bericht im geh. Archiv zu Königsberg. — Die ausführliche Botschaft des von Eits ist, da der lahalt sich aus der Antwert ergiebt, ausgelassen.

#### Nº 2575.\*

Des livländ. O.M. Credenzbrief an die Regenten von Preußen für seine zum Reichstage zu Petrikan Delegirten, Otto Goofs, Comthur zu Goldingen, und Canzler Hermann Ronneburg. D. D. Wenden, am Dinstag mach. Dionysii (den 12. Octbr.) 1512. D.

Das Originat befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2576.

Der H.M. meldet dem Meister in Livland, daß er in Königsberg angekommen sei, sein Bruder Casimir aber nach Petrikau zur Unterhandlung mit dem Könige von Polen sich begeben habe. D. D. am Tage Catharinä (den 25. Novbr.) 1512. — Demnächst folgen:
1.) Ein Danksagungs-Schreiben an denselben für mitgetheilte neue Zeitung, vom Montage nach Pauli Bekehrung (den 31. Jan.) 1513. —
2.) Ein Schreiben an die Abgeordneten in Livland, in Bezug auf dieselbe. — 3.) Vorläufige Nachricht an den Meister in Livland, daß der König von Polen Hülfe vom Orden wider die Moskowiter suchen wolle. D. D. am Mittwoch nach dem Sonntag Invocavit (den 16. Febr.) 1513. D.

Aus dem H.M.Registranten auf dem geh. Archiv zu Königeberg, den der Schreiber nach der Ankunft des H.M. in Königeberg im November 1512 angefangen und bis 1514 fortgeseizt hat.

## Nº 2577.\*\*

Wolter von Plettenberg räth dem H.M., M.Gr. Albrecht, seine Städte und Schlösser wohl zu verproviantiren und zu sichern, empfiehlt ihm seine Abgesandten, und meldet ihm in einer Beilage das Vorhaben des Großfürsten von Moskau gegen Smolensk und Witepsk. D. D. Wenden, am Weihnachtstage 1512. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2577.1\*

E.B. Jasper Linde's Instruction für seinen Abgesandten an den römischen Kaiser zu seiner Klage über den Orden, 1512. D.

Aus dem gleichzeitigen Copiario im geh. Archiv zu Königzberg, in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade. — Dem Gesandten wurden noch folgende Belege mitgegeben 1. Des Verzeichnis des von dem Orden dem Capitel frichter zugefügten Schadens (z. Nr. 2805.); 2.) die Regalien-Ertheilung König Heinrich's an B. Albert (z. Nr. 400., Bd. L. S. 103. 104.; vergl. Nr. 403. u. 1190., obend. S. 125. 261.); 3.) B. Albert's Urkunde vom J. 1224, worin er die Gränsen des chritindischen Bisthums bestimmt und die Schwertbrüder zum Gehersum gegen den Bischof verpflichtet (z. Nr. 1733., Bd. L. S. 363.)

## Nº 2578.

Acten, betreffend die geheime Verbindung des Kaisers Maximilian gegen die Krone Polen im Jahre 1513. D.

Von einer glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, die den Titel führt: "Haymlich Hanndlung vand Rathschleg etc. durch mich Cristoff Gattenhofen Secretarienn verzaichnet, belangende die buntuus zwuschen keiser Maximiliano, Grosfursten in der Mofakaw, hohmelstern in preußen, konigen zu Denmarken, Churfursten zw Sachken vnd Brandenburgk wider die Cron zw Polan i. J. 1.5.12."— Leider sind diese Acten unvollständig, indem Gattenhofen gerade in der Mitte der Abechrift stehen geblieben ist.

#### Nº 2579.

Des Kaisers Maximilian Instruction für seinen Gesandten, Melchior von Maßmünster, an die Markgrafen von Brandenburg, den Kurfürsten von Sachsen, und den König von Dänemark, wegen eines zum Besten des deutschen Ordens mit dem Großfürsten von Moskau auf immer zu schließenden Bündnisses wider Polen. Vom Jahre 1513. D.

Von dieser lustraction besinden nich mehrere Abschriften im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit: "Rufskand" Nr. Sl. bezeichneten Schleiblade. Nirgenda ist ein Datum angegeben. Entweder ist diese instruction am Schlusse des Jahren 1512 doer im Aufsage des Jannars 1513 ausgefertigt, well es darin helfst: dass der Kuiser den König auf Lichtmesse nach Lübeck beschieden habe, und, falle dann keine gütliche Ausgleichung statt fände, der Krieg auf Georgi (den 28. April) beginnen solle.

#### Nº 2580.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, den Wilhelm von Melen mit einem Adelszeugniss zu versehen. D.D. Wenden, Mittwoch nach Antonii (den 19. Jan.) 1513. D.

Das Original besiedet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifffanth" bezeichneten Schiebinde des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2581.

Der H.M. theilt dem Meister in Livland in's Geheim Vorschläge mit, wie dem Orden zu helfen, wenn die Sache mit dem Könige von Polen keinen bessern Erfolg haben sollte, und erbittet sich darüber seinen Rath. \* D. D. Königsberg, am Tage Sebast. und Fabiani (den 20. Jan.) 1513. D.

Ans dem Registranten im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2582.

Instruction für die Gesandten an den Meister in Livland, um seinen ferneren Rath über die Verhandlungen mit dem Könige von Polen auf dem Reichstage zu Petrikau einzuholen. D. D. am Sonntag nach Pauli Bekehrung (den 30. Jan.) 1513. D.

Ebendaher.

#### Nº 2583.

Die Verhandlung zwischen Polen und Livland, wegen des Einfalls der Russen in Litthauen. Im Monat Februar 1513. L. u. D.
Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2584.\*

Ritter Hermann Szöge frägt bei dem livländ. O.M. an, ob er Aufpasser für ihn bestellt habe. D. D. auf der Reise nach Dorpat, am Sonntag in der Fasten (wahrscheinlich 1513). D.

Eine gleichzeitige Copie befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2585.\*

Wolter v. Plettenberg stellt dem H.M., M.Gr. Albrecht, das Anbringen der von den Russen befehdeten Litthauer, und die vom Orden zu nehmenden Maaßeregeln vor. D. D. Wenden, am Sonntag Estomihi (den 6. Febr.) 1513. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg. Eine freunde Hand hat unter dem Siegel den inhelt zo angegeben: "Welter von Piettenberchs etc. Antwurt so er Herren van Polents vand Herra Wernher von truchenfels gegeben."

#### Nº 2586.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., M.Gr. Albrecht, verschiedene Nenigkeiten aus Rußland, welche ein beiliegender Brief des Comthurs von Dünaburg weitläuftiger erzählt. D. D. Wenden, am Sonntag Invocavit (den 13. Febr.) 1513. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2587.

M.Gr. Albrecht bittet den König von Polen, die auf Misericordias Domini angesetzte Zusammenkunst mit ihm bis auf Michael zu verschieben. D. D. (Königsberg) am Sonntag Reminiscere (den 20. Febr.) 1513. D.

Diesses Schreiben befindet sich in mehreren Abschriften und in dem Registranten vom Liesses Schreiben der Schreiben Liesteren ist noch ein Schreiben Albrechte an den E.B. von Gnesen von demselben Date heigefügt, vorin er ihn erwecht, seine Bitte bei dem Könige zu unterstütsen. Die Urnsche, warum Albrecht den Aufschub des Tages winschen meiste, war, weil Maximilian verlangt hatte, dafs die Bandgenessen sehen um Georg (22. April) im Felde stehen soliten, falls sich der gütliche Vergleich zu Lübeck zerschäuge.

## Nº 2588.

Der König von Polen giebt dem M.Gr. Albrecht von dem Rinfall der Moskowiter in Litthauen Nachricht, verspricht sich auf allen Fall seinen Beistand, und änfsert sein Verwundern über die Märsche von Fußsknechten aus Preußen nach Livland. D. D. Posen, den 21. Febr. 1513. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2589.

Der König von Polen verlangt von dem M.Gr. Albrecht Hülfe gegen Moskau, widrigenfalls er den zur Zasammenkunft beatimmten Tag nicht verschieben würde. D. D. Posen, am Dinstag nach Oculi (den 1. März) 1513. D.

Ebendaher.

#### N° 2590.\*

Wolter v. Plettenberg räth dem H.M., M.Gr. Albrecht, dem Könige von Polen die gewünschte Hülfe wider die Moskowiter unter der Bedingung zuzusagen, daß der Tag zu Possenau auf etliche Jahre verlängert werden möchte. D. D. Neuermühlen, Mittwoch nach Oculi (den 2. März) 1513. D.

II. Band.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2591.

Albrecht erklärt dem Könige von Polen, er müsse wegen der verlangten Hülfe gegen Moskau erst seine Prälaten, Gebietiger und die Landschaft zu Rathe ziehen, doch werde er auch dem Meister von Livland befehleu, die Fußknechte nirgends durchzulassen. D.D. Prensisch-Mark, am Freitag nach Oculi (deu 4. März) 1513. D.

#### Nº 2592.

Der H.M. benachrichtigt den Meister in Livland, daß er vom Könige von Polen in zwei Schreiben außefordert sei, ihm Hülfe zu leisten, und erbittet sich in dieser Sache seinen Rath. D. D. am Mittwoch und Freitag nach Lätare (den 9ten und 11. März) 1513. Hierauf folgt: 1.) Benachrichtigung an denselben, daß der H.M., dem ertheilten Rath gemäß, auf dem gehaltenen Landtage beschlossen, dem Könige mit einer ziemlichen Macht zu Hülfe zu kommen. D. D. am Sonntag Misericordias Domini (den 10. April). — 2.) Nachricht von der Antwort, welche der Bischof von Pomesan vom Könige gebracht hat (s. Nr. 2598.). D. D. am Montag nach Pfingsten (den 16. Mäl). D.

## Ebendaher. Nº 2593.

Albrecht antwortet dem Könige, er habe wegen der verlangten Hülfe wider Moskau einen Landtag auf Quasimodogeniti (den 3ten April) nach Königsberg ausgeschrieben. D. D. Königsberg, am Sonntag Judica (den 13. März) 1513. D.

#### Ebésdaher.

## Nº 2594.\*

Der Ritter v. Schlieben verspricht dem Ritter Hermann Szöge, ihm mit Rath und That behülflich zu seyn, wofern er nichts wider die Absicht des livländ. O.M. unternähme. D. D. Gerdauen, am Montag nach Judica (den 14. März) 1513. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2595.

Der König von Polen dankt dem M.Gr. Albrecht für seine Erklärung gegen den Großfürsten von Moskau, und meldet ihm, daß dessen Truppen sich in Litthauen haben zurückziehen müssen, ohne etwas erobert zu haben. D. D. Posen, den 17. März 1513. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift in der Schleblade "Rufaland" Nr. Sl. im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Wahrscheinlich zogen sich die Russen damels zurück, um erst den Verlauf der Unterhandlongen Maximilian's mit den andern Bundesgenossen abzuwarten.

## N° 2596.\*

Wolter von Plettenberg giebt dem H.M., M.Gr. Albrecht, den Rath, die vom Könige von Polen beim Orden nachgesuchte Hülfe gegen die Moskowiter wenigstens nicht abzuschlagen u. s. w. D. D. Wenden, am Tage Coena Domini (Gründonnerstag, den 24. März) 1513. D.

Das Original wird im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade aufbewahrt.

## Nº 2597

Des M.Gr. Albrecht Instruction für seinen Gesandten an den König von Polen, den Bischof von Pomesan, Job v. Dobeneck, wegen Stellung der Hülfstruppen gegen Moskan, wegen Verschiebung der Zusammenkunft bis Martini, und wegen anderer politischen Verhältnisse mit Polen. Ausgefertigt am Sonntag Misericordias Domini (den 10. April) 1513. D.

Aus dem Registranten von 1513, unter Vergleichung mit mehreren Abschriften auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2598.

Antwort des Königs von Polen auf die Anträge des M.Gr. Albrecht durch den Pomesanschen B. Job v. Dobeneck. Im April 1513. L. u. D.

Aus mehreren Abschriften auf dem geh. Archiv zu Königzherg. — Die Antwort ist zwar gans lateinisch; Albrecht hat aber von da an, wo von der Verschiebung seiner Zusammenkunft mit dem Könige, welches für ihn der wichligste Punkt war, die Rode ist, eine deutsche Uebernetzung machen lassen, wie diess mit mehreren lateinischen Briesen des Königs an ihn geschäht.

#### Nº 2599.\*

Offenes Credenz-Schreiben des Rig. E.B. Jaspar an den H.M., M.Gr. Albrecht, für seinen Official, den Lic. Andreas Tyrbach, als seinen Delegirten zur Huldigungs-Annahme von den Bischöfen in Preußen. D. D. Treyden, am Dinstag nach Exaudi (den 10. Mai) 1513. D.

Das Original wird in dem geh. Archiv-Gewölbe un Königsberg in der mit "Muscowitter von Efffanth" beseichneten Schieblade aufbewahrt. Das größere erabischößliche Secret ist nuter den Brief in roth Wachs gedrückt, aber sehn etwas beschädigt.

#### Nº 2600.

Der H.M. meldet dem Meister in Livland, daß er mit den Prälaten etc. auf die Forderungen des Königs von Polen beschlossen habe, eine Botschaft an den Kaiser und Papst abzuschicken, um deren Befehl in dieser Sache einzuholen; und giebt Nachricht vom Tode des Königs von Ungarn. D. D. am Montag nach dem Sten Tage des Fronleichnams-Festes (den 6. Junius) 1513. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem gob. Archiv au Königsberg.

#### Nº 2601.\*

Der Rig. E.B. Jaspar bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, den Procurator seines Propstes zur glücklichen Entscheidung seiner Sache mit den Rigischen in Rom zu empfehlen, und ihm dort die Aufnahme in des Ordens Haus zu verschaffen. D. D. Treyden, am Sonnabend nach Kreuz-Erhöhung (den 17. Septhr.) 1513. D. Das Origiaal befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Köulgsberg in der mit "Musecwitter und Eifflanth" bezeichneten Schleblade.

#### Nº 2602.\*

Wolter v. Plettenberg schreibt dem H.M., M.Gr. Albrecht, sein und seiner Gebietiger Gutachten über die allgemeine Besendung des Conciliums aus Preußen und Livland, und schickt ihm zugleich eine Abschrift von seiner Eingabe an den König von Polen, wegen Befestigung des ewigen Friedens und der Gränzregulirung von Preussen und Livland. D. D. Ruyen, am Sonntag nach Calixti (den 16ten October) 1513. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2603.

Instruction für die H.M.Gesandten an den Meister in Livland, um denselben zur Besendung des Papstes und Conciliums in des Ordens Angelegenheiten mit der Krone Polen aufzufordern, auch zur Betreibung dieser Sache um ein Darlehn von 6000 rhejn. Gulden zu bitten. D. D. am Mittwoch nach Martini (den 16. Nov.) 1513. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2604.

Der H.M. weiset die Gesandten nach Livland an, dem Meister daselbst Nachricht zu geben, daß der König von Polen keine Gesandtschaft nach Rom schicken wolle; den Meister aber dringend aufzufordern, seinen Gesandten nach Rom abzuschicken, weil dieß dem Orden ersprießlich seyn würde. D. D. am Tage Elisabeth (den 19. Novbr.) 1513. D.

Ebendaher. Nº 2605.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, dem bei dem M.Gr. Joachim von Brandenburg in Ungnade gefallenen Lorenz Lengefeldt ein Fürschreiben mitzugeben, damit er sich rechtfertigen könne. D. D. Burtnick, am Mittwoch nach Präsent. Mariä (den 23. Novbr.) 1513. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## N° 2606.

Der H.M. benachrichtigt den nach Livland abgeschickten Comthur zu Memel in Geheim, wie er erfahren habe, daß der Meister in Livland Willens sei, sich mit dem Könige von Polen gegen den Großfürsten von Moskau zu verbinden, und verlangt darüber auf's Schleunigste sichere Nachricht. D. D. am Tage Nicolai (den 6ten Dechr.) 1513. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2607.\*

Wolter-v. Plettenberg verwendet sich bei zweien preußischen Ordens-Gebietigern für seinen Diener Georg Marschall, daß ihm sein für seine Dienste bei dem verstorbenen H.M. rückständiger Gehalt von dem jetzigen H.M. ausgezahlt werden möge. D.D. Wenden, am Dinstag nach der Empfängnis Mariä (den 13. Dec.) 1513. D.

Das Original liegt in: dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter von Efffanth" bezeichneten Schieblade. Die Addresse lautet: "Denn wirdighenn Achtbran vand Geistlichsen Herra Michill vonn Swobenn Campthur ezur Mynmell vond Michill vonn Drabe Teutssehes Ordenns vofarnn bezundernn guitten freundenn."

## Nº 2608.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, seinem nach Rom zu sendenden Canzler in Memel die Anzeige entgegen zu schicken, wo er den H.M. antreffen werde. D. D. Wenden, am Freitag nach Luciä (den 16. Decbr.) 1513. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2609.\*

Wolter v. Plettenberg benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, von den Kriegsrüstungen des Großfürsten von Moskau. D. D. Wenden 1513. D.

Das Original ebendsselbst.

#### Nº 2610.

Des H.M., M.Gr. Albrecht, Instruction für seine Gesandten an den römisch-deutschen Kaiser Maximilian, dessen Hülfe und Bündniß wider das Königreich Polen betreffend. Vom J. 1514. D.

Aus dem auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindlichen Registranten dieses H.M. vom J. 1514 genommen. Gleich hinter dieser Instruction steht die darauf von Maximilian ertheilte Autwort, die auter Nr. 2630, nach einer besondern Abschrift vorkommt; sie hat aber in dem Registranten das Datum Gmünd, den 7. Aug. 1514, in der Abschrift ist sie vom 17ten August datirt.

#### Nº 2611.

Instruction für die preufsischen Ordens-Gesandten nach Livland, vorzüglich wegen Besendung des vom Kaiser nach Lübeck ausgeschriebenen Tages zur Beilegung aller Irrungen zwischen dem Orden und der Krone Polen. Vom J. 1514. D.

Ebendaher. — In diesem Registranten sieht auch der Anfang der Correspondenz wegen des Decans von Queel, Joh, v. Weitberg, und des Ritters Hermann Stöge. Diese wurden, auf Bitte eines Dieners des Vogts von Grobia, in Königsberg arretirt, da sie eben zu Schiffe weggehen weilten, und nach Tapiau geschickt, wo sie der Ritter Schlieben im Gefängnifs behalten sollte. Dieser liefs sie aber absichtlich entwischen. Dennoch wurden sie an der massrischen Gränze wieder eingefangen und nach Königaberg gebracht. Ihre ferneren Schiekasie lernt man aus den Briefen kennen, die sich in diesem Cod. dipt. abschriftlich befinden.

#### Nº 2612.\*

Wolter von Plettenberg empfiehlt seinen Canzler, Lic. Hermann Runnemberg, dem H.M., M.Gr. Albrecht, zu Anhörung seiner mündlichen Anträge. D. D. Wenden, am Sonntag nach heil. drei Könige (den 8. Januar) 1514. D.

Das Original wird im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Museowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schleblade aufbewahrt.

11. Bund.

## Nº 2613.\*

Gert von der Brüggen, Comthur zu Doblen, empfiehlt dem Grofs-Comthur seinen Diener Peter Schult, um ihm zur Krlangung seiner Schuld von 28 Mark Rig. von dem Wagentreiber Heygenicht in Königsberg behilflich zu seyn. D. D. Doblen, am Tage Antonii (den 17. Januar) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2614.

M.Gr. Albrecht bittet den Herzog und Kurfürsten Friedrich und den Herzog Johann von Sachsen, die Irrungen zwischen dem Bischof von Meißen und dem päpetlichen Commissar Bomhower wegen der Cruciate für Livland gegen die Russen beizulegen. D. D. Königsberg, am Tage Blasii (den 3. Febr.) 1514. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2615.

Des H.M. Vollmachts-Urkunde für Dr. Hennig Jode, Propst zu Wittenberg, und Hermann Ronneburg, livl. Canzler, die Irrungen mit dem Bischofe von Meißen wegen der livl. Cruciate zu schlichten. D. D. Königsberg, am Tage Blasii (den 3. Febr.) 1514. D.

Ebendaher.

#### Nº 2615.

Johann Dusburg, erwählter Bischof von Dorpat, wird dem Ober-Procurator vom H.M., M.Gr. Albrecht, empfohlen, damit er ihm zu seiner Bestätigung und Retaxirung seiner Annaten behülflich seyn möge. D.D. Königsberg, am Tage Agathä (den 5. Febr.) 1514. D.

Ebendaher. — Ein gleiches Empfehlungsschreiben erhielt Duisburg (so schrieb er sich) an Georg von Eltz, Comthur zu Osterede und Canaler, der als Geanstier des H.M. und Ordens damals zum Coscillem noch Rom geschickt war.

## Nº 2616.\*

Johann Dönhoff berichtet dem Ritter Szöge, daß er und Klaus Polle ihre Siegel von dem für den Decan Wettberg ausgesertigten Empschlungs-Schreiben wieder abgenommen hätten. D. D. Mex, am Mittwoch nach Valentini (den 15. Febr.) 1514. D.

Das Original im geh. Archiv-Gewölbe su Königsberg hat die Addresse: "Deme Erbaren gestengen vade gefenten Her Hermen sogen rytter mynem bosunderen gunstigen leue osm myt ganfaer Erbarheit fruntliken gegeuen." Auf dem Siegel war noch der wilde Schwelaskopf siemlich deutlich zu erkennen.

#### Nº 2617.\*

Johann Szöge von Hulligel bittet seinen Vetter um Entschuldigung, daß er nicht nach Lemsal kommen könne. D. D. am Freitag in der Fasten (den 3. März) 1514. D.

Das Original liegt im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

#### Nº 2618.\*

Johann v. Dönhoff bittet den Ritter Hermann Szöge, ihn wegen der Siegel auf gewissen Briefen vor dem Meister in keine Ungelegenheit zu bringen. D. D. Sonntag in der Fasten (den 5. März) 1514. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2619.\*

Der Ritter Hermann Szöge bittet die Räthe des H.M. um Bewirkung eines Auftrages vom H.M. an dessen nach Livland reisenden Canzler, daß ihm seine Pferde und sein Geräth aus Livland bergesandt werden, daß er auf freien Fuß komme und sein Sohn die Freiheit erhalte, aus Livland zu ihm zu kommen. D. D. Marienburg, am Dinstag nach Invocavit (den 7. März — 1514.\*) D.

Das Original obsendaselbst. An demselben ist noch das auf grün Wachs über Papier gedrückte Siegel besindlich, worzel man den ausgebreiteten Adler und die beiden darüber stehenden Buchtsaben H S ganz deutlich erkennen kann.

## Nº 2620.\*

Margaretha v. Dönhoff bittet ihren Oheim, den Ritter Hermann Szöge, nicht mit dem Decan Wettberg das Land zu verlassen. D. D. am Dinstag nach unserer lieben Frauen Tag in der Fasten (d. i. nach Mariä Verkündigung, den 28. März) 1514. D.

Das Original ebendaselbst. - Es befindet sich in demselben eine große Lacuse: die muthmaafalich fehlenden Worte sind in der Abschrift angedeutet.

#### Nº 2621.\*

Ritter Hermann Szöge meldet einem gewissen Laurens, was er kürzlich in seiner Sache gethan. D.D. Lemsal, am Dinstag nach Pallen (Palmarum, den 11. April) 1514. D.

Das Original liegt bei den übrigen Sasgoschen Papieren im geh. Archir-Gewölbe zu Königer. Kine Addresse ist nicht darunf, nach kein Siegel; wahrenbeislich waren beide auf dem Couverte der in diesem Schreiben erwichten Briefe, die nicht mehr vorrübig sind.

#### Nº 2622.\*

Nicolaus Ram, Pater der Nonnen bei Lemsal, tröstet den Ritter Hermann Szöge wegen seiner Verfolgungen, überhäuft ihn mit Lobsprüchen, wünscht ihm eine glückliche Reise, und bittet ihn um das Geschenk eines Pferdes. D. D. Lemsal, am Donnerstag nach dem Tage des Evang, Marci (den 27. April) 1514. D.

Das Original liegt im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg bei den andern Suögeschen Pajeren. — Das auf grün Wichn über Payler gedrückte Siegel enthält den Namen Jesus, und swar nach aller Art, als "The' geschrieben.

#### Nº 2623.\*

Ausschreiben des livl. O.M. an die Gebietiger der Aemter Kandau, Goldingen, Windau und Grobin, daß sie für den verstorbenen Schulmeister ihres Ordens, Heinrich Dicke Hennig, Vigilien und

a) Diese Jahrsahl kann schwerlich richtig von Dr. Hannig angenommen soyu, da, nach den folg. Krn., Ritter Hermann Sooge im Märs und April 1514 in Livland war.

Seelenmessen halten lassen sollen. D. D. Trikaten, am Dinstag nach Philippi und Jacobi (den 2. Mai) 1514. D.

Von dem Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vod Eiffnath" bezeichneten Schieblade. Die Aufschrift ist: "Deme Volgdt the Candow vanumelik." Unter sicht das Prikentatum von den 3 Aemiern: Trikaten, Segewolde und Rigs.

## Nº 2624.\*

Heinrich von Langen, Vogt zu Grobin, bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, die von diesem angehaltenen Hermann Szöge und Decan Wettberg gefünglich einzuziehen und ihnen die Briefe abzunehmen, laut der vom livl. O.M. dem Comthur zu Goldingen ertheilten und abschriftlich beigefügten Instruction. D. D. Grobin, am Donnerstag nach Vocem jucunditatis (den 25. Mai) 1514. D.

Das Original ebendaseibst.

## Nº 2625.

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M. die Eidesablegung des ewigen Friedens halber, und sendet ihm dabei die Artikel dieses Friedens und die Anträge seiner und der litthauischen Gesandten, sammt deren Antworten. D. D. Wenden, am guten Mittwoch (d. i. Quatember in der Pfingstwoche, den 7. Jnnius) 1514. D.

Das Original dieses Schreibens und glaubwürdige Copieen von den Beilagen ebendaselbst. Die eine dieser Beilagen ist eine deutsche Uebersetzung des bekannten Brzescaschen Friedensschlusses von 1430 (s. Nr. 1395., Bd. I. S. 298.), daher dieselbe in der Abschrift weggebileben ist, und nur die andere beigefügt worden.

## Nº 2626.\*

Erhard v. Reizenstein, Haus-Comthur zu Tapiau, benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, daß Szöge und Wettberg aus der Gewahrsam entkommen wären. D. D. Tapiau, am Montag nach der Heimsuchung Mariä (den 3. Julius) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2627,\*

Dr. Panl Beer benachrichtigt den O.M. Wolter von Plettenberg, daß Johann Wettberg ein falsches Instrument in Rom vorgewiesen, worin ihm die Öselsche Condjutorei zugesichert worden, und daß er ihm darauf Geld geborgt habe. D. D. Rom, den 4. Jul. 1514. D. Von einer gleichzeitigen Abschrift ebendaselbat.

N. 0000

## Nº 2628.\*

Heinrich v. Güntherberg meldet dem O.M. Wolter von Plettenberg, daß er dem Decan v. Wettberg auf ein falsch befundenes Document 1700 Dukaten geborgt hätte, mit Bitte um Beitreibung derselben von den Verwandten des Schuldners. D. D. Rom, am Donnerstag nach Peter und Paul (den 6. Julius) 1514. D.

Von einer gieichzeitigen Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2629.

Aussage des Bürgermeisters von Lemsal, Heinrich von Werden, über den Hermann v. Szöge, vor Kersten v. Rosen, Stiftsvogt zu Treyden, Georg v. Krüdener, Gerh. v. Ungern, Haferichter, Joachim v. Vieregg, Joachim v. Plate, Christoph v. Rosen, Thomas v. Wigand, und Asmus, Vogt der Stallbrüder (d. i. der schwarzen Häupter). D. D. Frauenburg, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 7. Julius) 1514. D.

Eine gleichzeitige Abschrift von diesem Document befindet sich in der mit "Museowitter vnd Eifflauth" beseichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2630.\*

Der Propst Dr. Potken zeigt dem livländ. O.M. an, daß auch er sich für eine Geldsumme verbürgt habe, die der Decan Wettberg, mit Hülfe eines falschen Instruments, aufgenommen habe. D. D. Rom. den 10. Julius 1514. D.

Von einer gleichseitigen Copie ebendaselbst.

#### Nº 2631.\*

Bruno v. Wettberg, Domherr zu Reval, entschuldigt seine persönliche Nichterscheinung bei Hermann Szöge, und bittet um weitere schriftliche Instruction. D. D. am Dinstag vor Maria Magdalenä (den 17. Julius) 1514. D.

Das Original ebendeselbst.

## Nº 2632.\*

Der livländ. O.M. dankt dem H.M. für das Versprechen, den Wilhelm von Mühlen zu versorgen. D. D. Wenden, Mittwoch nach der Apostel Theilung (den 19. Julius) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

## N° 2633.\*

Wolter v. Plettenberg empfichlt dem H.M., M.Gr. Albrecht, seinen Büchsengiefsermeister Heinrich, zur Umgiefsung der alten Büchsen des H.M. D. D. Wenden, Mittwoch nach Divisionis Apostolorum (den 19 Julius) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2634.\*

Dr. Hermann Ronneburg räth dem livländ. O.M., die Gebrüder Wettberg festnehmen zu lassen, und meldet sich auch als deren Gläubiger. D.D. Rom, den 20. Julius 1514. D.

Von einer gleichzeitigen Copie ebendaselbst.

#### Nº 2635,\*

Wolter v. Plettenberg's Credenzschreiben an den H.M., M.Gr. Albrecht, für seine Abgesandten, den Comthur von Goldingen Otto Goes und den Secretair Ludwig Gratze. D. D. Wenden, am Sonntag ad vinc. Petri (den 6. August) 1514. D.

Das Original ebendaselbet.

#### Nº 2636.

Des röm. Kaisers Maximilian Erklärung an die Gesandten des H.M., M.Gr. Albrecht, in Betreff des von ihnen beiden, sammt dem II. Basel. Meister zu Livland mit dem Könige von Dänemark, den M.Gr. Joachim und Friedrich und dem Hause Brandenburg, den Herzogen Friedrich und Johann von Sachsen, Namens des ganzen Hauses Sachsen, dem Fürsten der Wallachei und dem Großfürsten von Rußland, Wassili Iwanowitsch, zu schließenden geheimen Bündnisses gegen den König von Polen Sigismund I. D.D. Gmünd, den 17. August 1514. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Schrift in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelausenen Privat-Archiv im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.— Hierbei ist noch zu bemerken, daßdie hierin erwähnte Kaiser-Botschaft wahrzecheinlich diejenige war, welche dem Grofafürsten Wassill den Kaiser-Titlet brachte.— Vergl. oben Nr. 2010.

#### Nº 2637.\*

Der Meister von Livland meldet dem Comthur von Goldingen die Einnahme von Smolensk durch die Russen, und trägt ihm auf, den v. Wettberg geschlossen zu ihm zu bringen. D. D. Wenden, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 20. Aug.) 1514. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2638.\*

Officielles Schreiben des Meisters von Livland an die Frau des Hermann Szöge, auf deren Bingabe wegen zu bewirkender Heimkehr ihres Mannes. D. D. Wenden, am Sonntag nach Bartholomäi (den 27. August) 1514. D.

Von einer gleichzeitigen anthentischen Abschrift ebendaselbst.

## Nº 2639.\*

Anschreiben an einen Ungenannten, daße er für den Decan Wettberg und den Ritter Hermann Szöge Bürgschaft leiste, daß sie aus der, statt des Gefängnisses ihnen angewiesenen, Herberge nicht entweichen. D. D. Mittwoch nach Bartholomäi (den 30. Aug.) 1514. D.

Von einer Copie ebendaselbet. No. 2640.\*

Erklärung des H.M., M.Gr. Albrecht, und Verbürgung des Decans Wettberg und des Ritters Hermann Szöge an Eidesstatt, daßs Letztere aus der bestimmten Herberge nicht entweichen sollen und wollen, bis der hochmeisterliche Spruch über sie gefallen ist. D.D. (Königsberg.) Mittwoch nach Bartholomäi 1514. D.

Das Original mit den eigenhändigen Unterschriften der beiden Inquisiten ebendaselbst.

## Nº 2641.\*

Des Decans v. Wettberg und des Ritters Hermann Szöge Erklärung, daß sie mit dem Urtheilsepruch des H.M. in ihrer Sache mit dem livländ. O.M. zufrieden seyn wollen. D. D. (Königsberg,) Mittwoch nach Bartholomäi 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2642.

Eine Nachricht von der Einpahme von Smolensk durch die Russen im Jahre 1514. Diese Nachricht ist an den Comthur zu Memel geschrieben, und von diesem dem H.M. mitgetheilt am Sonntag nach Egidii (den 3. Septbr.) 1514. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg.

## Nº 2643,\*

1.) Schreiben des Königs Sigismund I. von Polen an Wolter von Plettenberg über seinen Sieg am Dnjept über die Russen. D. D. am Tage Krenz-Erhöbung (den 14. Septbr.) 1514. L. — 2.) Wilhelm Ringenberg's Schreiben an den Comthur zu Dünaburg wegen dieser an der "Nepe" (Dnjepr) vorgefallenen großen Schlacht zwischen den Russen und Polen. D. D. Pleskau, am Tage Lamberti (den 17. Sept.) 1514. D. — 3.) Schreiben an einen Comthur, wahrscheinlich den zu Dünaburg, über eben diese Schlacht. D. D. Pleskau, am Sonnabend vor Matthäi (den 16. Septbr.) 1514. D.

Die Originale dieser drei Schreiben, welche Plettenberg an den H.M. sandte, befinden sich in der mit "Muscowitter vnd Eisffanth" beseichneten Schleblade des geh. Archiv Gewälber san Königheter.

## Nº 2644.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M. die Absendung des Büchsengießers, und bittet ihn zugleich um die Entscheidung, daß Hermann von Szöge nicht mehr anch Livland zurückkehren dürfe. D. D. Tuckum, am Sonnabend nach Mauritii (den 23. Septbr.) 1514. Nebst drei Beilagen, die sich auf den Inhalt des Schreibens beziehen. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2645.

Der König von Polen antwortet dem H.M., M.Gr. Albrecht, auf sein Entschuldigungs-Schreiben: er wolle dem Gerücht, daß er mit dem Großfürsten von Moskan in ein Bündniß gegen ihn zu treten umgehe, keinen Glauben beimessen, und ermahnt ihn zur ferneren Freundschaft. D. D. Wilna, den 25. Septbr. 1514. L.

Vom Original im geh. Archiv zu Königeberg. — Dafe auch in diesem Zeitalter Politik und Wahrheitsliebe, selbst von dem sonst so rechtlichen Albrecht, alcht zu vereinigen waren, seigt dieser Brief.

#### Nº 2646.

Instruction der preußsischen Gesandten nach Dänemark, wegen des vom Kaiser beschlossenen Bündnisses mit Moskau, Dänemark, Preußen etc. gegen Polen. Im October 1514. D.

Aus dem H.M.Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2647.\*

Der Comthur zu Dünaburg übersendet dem livländ. O.M. ein Originalschreiben von Johann Sapiela, Woyewoden von Podlachien und Hauptmann von Braczlaw, worin dieser ihm von einem großen Siege des Königs von Polen über die Russen am Dnjepr Nachricht giebt. D. D. Dünaburg, am Freitag nach Dionysii (den 13. Octbr.) 1614. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter und Eiffnath" besichneten Schjeblaid des geh. Archiv-Gewöltes nu Königsberg. Das Siegel ist über Papier in roth Wachs gedrückt, und noch einigermaafsen kennbar.— Das Schreiben des Wejewodes, d. d. Branziwi Sunnabend nech St. Franciscus (7. Orthr.) 1814. L., bat die Addresse: "Magnifice demine Hinrico Camendario Nenhmen Vicina et Amico Chrissiam et honoranda."

#### Nº 2648.\*

Der Vogt zu Selburg meldet dem livländ. O.M. von einer zwischen den Litthauern und Russen vorgefallenen Schlacht. D. D. Selburg, am Tage Calixti (den 14. Octbr.) 1514. D.

Von dem Original ebendassibst. — Das Siegel auf gelb Wachs über Papier ist schon an-kenntlich.

#### Nº 2649.\*

Johann Christmann, Sollicitator des Bischofs von Reval zu Rom, beruft sich wegen des Hermann Szöge auf ein früheres Schreiben. D. D. Rom, den 20. Octbr. 1514. L.

Das Original auf einem Octavbiati von sehr feinem Postpapier ebendaselbst. Die Hand ist sehr fein und klein, sehr flüchtig und schwer zu lesen. Die Addresse lauteit: "Reservadissinno is Aristo patri et domiso demino Jahann Episcopo Reunliens Smid en (assettiand domini nostri) pape et Sedis Apostolice cum piena potestate leguti de latere Nuntio et oratori domino suo gratiosiasimo Ad manus proprias." An dem sehr kleinen Ringuiegel war nichts mehr derulich zu erkennen.

## N° 2650.\*

Der livländ. O.M. bittet den H.M. dringend, nicht zu erlauben, daß Hermann Szöge nach Livland kommen dürfe. D. D. Neuermühlen, am Sonnabend nach Galli (den 21. Octbr.) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2651.

König Sigismund von Polen giebt dem H.M., M.Gr. Albrecht, von seinen Siegen über die Russen Nachricht. Zwei Schreiben, d.d. im Feldlager bei Borissow, am Tage Kreuz-Erhebung (den 14. September), und d.d. Wilna, am Sonntag vor Aller Heiligen-Tag (den 29. Octbr.) 1514. L.

Von den Originalen im geh. Archiv zu Königeberg.

## Nº 2652.

Leo X. macht die von den Päpsten dem Orden ertheilten Haupt-Privilegien namhaft, und bestätigt diese, nebst den übrigen Privilegien, befreit auch den Orden und die einzelnen Glieder desselben von allen Kirchenstrafen, wo sie noch statt finden sollten. D.D. Rom, den 1. Decbr. 1514. Pont. anno II. — Ein Transsumt des Bischofs Job von Pomesan. D. D. Riesenburg, den 3. Dechr. 1515. L.

Vom Original auf Pergament im königl, geh. Archiv zu Königsberg. Das funde Siegel des Bischofs hängt an einem Pergamentstreifen.

## Nº 2653.

Der Meister in Livland wird vom P. Leo X. anfgefordert, den Großfürsten von Moskau zum Frieden mit dem Könige von Polen geneigt zu machen, damit dieser dem Könige von Ungarn gegen die Türken helfen könne, d. d. Rom, den 17. Julius 1514, nebst dem Breve in derselben Sache, an den Bischof von Ernland, de eed, dato (L.), und des Letztern-Botschaft an den Meister, in Liyland, vom Mittwoch vor Mariä Empfängnifs (den 6. Decbr.) 1514, auch der darauf gegebenen Autwort. D.

Von den gleichseitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2654.\*

Credenz-Schreiben des livländ, O.M. an den H.M. für seinen Secretair Ludwig Gratzau. D. D. Ruyen, am Montag nach der Empfängnifs Mariä (den 11. Decbr.) 1514. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Museowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### N° 2655.\*

Wolter v. Plettenberg's Empfehlungs-Schreiben für seinen Secretair Ludwig Gratzau, an den H.M., M.Gr. Albrecht. D. D. Ruyen, am Montag nach Coucept. Mariä 1514. D.

# Das Original ebendaselbst.

## 

Drei Schreiben des Königs von Polen an den H.M., M.Gr. Albrecht, die Arretirung des Ritters Herm. Szöge betreffend: 1.) D. D. Wilna, in der Woche vor dem Feste des Apostels Thomas (den 21sten Decbr.) 1514. — 2.) D. D. Wien, den 31. Julius 1516, und 3.) d. d. Wilna, in der Woche vor Pfingsten (den 4—10. Mai) 1516. L.

Von den Originalen im geh. Archly zu Königsberg.

## Nº 2657.\*

Wolter von Plettenberg schickt den H.M. die Abschrift von einem Schreiben des Königs von Polen. D. D. Tuckum 1514. D.

Das Origins! bestpotet sich in der mit Muscowitier von Eissand in beseichneten Schieblade der hickowitie Gestätze in Königherg. Die im Schreiben erwähnte Copie war nicht mehr Lorenhadest.

#### Nº 2658.\*

Der livländ. O.M. dankt dem H.M. für sein Versprechen, seine Briefe mit den seinigen zugleich nach Rom zu befördern, und sendet ihm hiemit ein Cerat mit Schriften und Briefen an seinen Canzler und seinen Profestäter in Rom; um est nach Rom zu befördern. D. D. Wenden 1514. D. terraturit mannet maß genach der seine

Das Original ebendaselbet. no. 11 11 11 1111 11 11

## ... Nº 2659.\*...

Vorstellung eines Cardinals an den Papst, worin die Veranlassung und die Folgen des zwischen dem Ritter Hermann Szöge und dem livländ. O.M. entstandenen Processes angezeigt und auf Genugthaung für den Ritter gedrungen wird. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1514). 'L.

Das Original, weiches sich als solches durch die eigenhändige Unterschrift des Cardinals documentirt, chendaseibst.

II. Band.

## antico balle o bando, Ed # . 1960. Julius I'll, nebst dem Bre

Schreiben eines hochmeisterlichen Raths, worin er die Bitte abschlägt, den Decan Wettberg seinem obersten Richter, dem Rig. E.B., auszuliefern. D. (a. 61 - p.b) postal grant all

Von diesem Schreiben ohne Unterschrift, Zeitangabe nad Alldresse, liegt eine Copie ebendescibat.

## Nº 2661.\*

Ritter Hermann Szöge bittet den H.M., sich seiner anzunehmen, in seiner Sache zu entscheiden und ihm einen Pass zu erthei-Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1514). D. D. D. Dinand fintanne pflingsife director and

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2662.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, den Dechant von Oesel und den Hermann Szöge bis zur Ankunft seiner Abgesandten in gefänglicher Verwahrung zu halten. D. D. Wenden, Anno 1514. D. ....

Das Original ebendaselbet.

## Nº 2663.\*

Instruction für den Abgesandten des livländ. O.M. an den H.M. zur Anbringung der Klage über den Ritter Herm. Szöge, 1514. D. Von einer gleichzeitigen Copia ebendagelbet.

# C. R. M. M. 2664 x 10 mg look at my M

Klage des livländ. O.M. und seiner Vollmächtigen, über den Ritter Hermann Szöge, bei dem H.M., M.Gr. Albrecht, eingegeben 1514. D.

Von einer gleichzeitigen Copie ebendaselbst. - Die Klage der Bevollmächtigten des Meisters let von einer andern Hand geschrieben.

# G Litted made of A A Nº 2665 waying A sale addisorbet and

Nickel Rabino giebt dem gefangenen Decan v. Wettberg einige Anschläge zu seiner Verantwortung und Befreiung. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1514). D.

Das wahrscheinliche Original dieses Briefes ebendaselbet.

- ... on ... article and ma man N 2666. Schreiben von Kersten v. Gutzleff und Peter v. Wettberg an den Decan v. Wettberg über gewisse Privataufträge, mit denen sie von seinen Freunden aus Livland an ihn nach Königsberg geschickt seien. D. D. Königsberg, ohne Jahrzahl (1514). D.

Day Original ebendaselbet. Fr . 1 30 1 1 - 1 -

## Nº 2667.\*

Der Decan Wettberg und der Ritter Hermann Szöge verpflichten sich gegen den H.M., ihre Zwistsache mit dem O.M. von Livland auf sein Erkenntniss zu stellen. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1514). D.

Von dem Original ebendaselbst.

## Nº 2668.\*

Anträge der livländ. Abgesandten an den H.M. wegen Hermann Szöge und Decan Wettberg, nebst den von dem H.M. erfolgten Antworten. (Vom Jahre 1514 und 1515). D.

Von dem Brouillon dieses Protocolis chendeselbst.

#### N° 2669.

1.) Der H.M. bezeuget dem Procurator in Rom und bestätigten Bischof von Reval (Johann Blankenfeld) seiner Theilnahme an dem glücklichen Erfolg seiner Bewerbungen um besagtes Bistham und seinen guten Willen, ihm das verlangte Geld zu verschaffen. D. D. am Donnerstag nach der Beschneidung (den 4. Jan.) 1515. — 2.) Brempfiehlt demselben, den bösen Absichten des Dechants Wettberg und Ritters Hermann Soye entgegen zu wirken. D. D. am Dinstag in Ostern (den 10. April) 1515. D.

Aus dem Registranten vom Jahre 1515 auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2670.\*

Weiter v. Plettenberg benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, daße er, auf Verlaugen des Großfürsten von Moskau, dessen an den Hof des Knisers Maximilian gesandten Botschaftern den freien Durchzug durch Livland zugestanden habe. D. D. Burtnick, am Dinstag nach heil. drei Könige (den 9. Jan.) 1515. D.

Das Original befindet sich in dem geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg in der mit "Muscewitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2671.\*

Empfehlungs-Schreiben des E.B. Jaspar zu Riga für den Barfüßer-Mönch Simon, an den H.M., M.Gr. Albrecht. D. D. Riga, am Sonnabend nach Epiphaniä (den 13. Jan.) 1515. D.

Das Original ebendsselbst.

## Nº 2672.\*

Wolter von Plettenberg empfiehlt die Abgeordneten des Franciscaner-Ordens aus Livland, die ein Kloster ihres Ordens in Königsberg erbauen wollen dem H.M., M.Gr. Albrecht, zur Beförderung ihres Unternehmens. D. D. Neumühl, am Tage Antonii (den 17. Januar) 1515. D.

Das Originai ebendaselbet.

## Nº 2673.\*

Des livl. O.M. Wolter v. Plettenberg Credenz-Schreiben für seinen an den H.M., M.Gr. Albrecht, geschickten Secretair Ludwig Grattau. D. D. Neumühl, am Tage der heil. Agnes (den 21. Jan.) 1515. D. Du Original ebenduselbat.

Nº 2674.\*

Wolter v. Plettenberg empfiehlt dem H.M., M.Gr. Albrecht, den Hern. Rumpf. D. D. Wenden, am Montag nach Agnetie (den 22. Januar) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

## N-2675.\*

Des Ritters Hermann Szöge eigenhändige Erktärung an Eidestatt, daß er sich a date über ein Jahr wieder in die Herberge nach Preußen stellen, und anter der Zeit in seiner Sache nichts anternehmen wolle. D. D. am Tage der Reinigung Mariä (den 2 Febr.) 1515. D.

Das Original mit dem untergedrückten, noch ganz deutlichen Siegel auf grün. Woche über Papier ebendaseibst.

#### Nº 2676.

Instruction für den vom Meister in Livland an den H.M. geschickten Secretair Ludwig Gratzau, die er am Tage Agutha (den 5. Febr.) 1515 ausgerichtet. D.

Von der gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. - Vergl. Nr. 2679.

that it property and to

## Nº 2677.

Fürschreiben des Administrators des Erzbisthums Bremen, Herzogs Christoph von Braunschweig und Lüneburg, an den H.M., M.Gr. Albrecht, für den von Meister in Livland des Comthur-Ambes in Bremen entsetzten, und zum Gehorsam geforderten Jaspar v. Mönchsausen. D. D. Schlofs Rodenburg, am Tage Dorotheä (den 6. Febr.) 1815. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2678.\*

Wolter v. Plettenberg benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, daß er die Boten des römisch-deutschen Kaisers, auf der Reise durch Livland, mit allem Nöthigen versorgt habe. D. D. Wenden, Mittwoch nach Dorotheä (den 7. Febr.) 1515. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Museewitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2679.

I.) Instruction an Wolter von Plettenberg, die Uebergabe des Stifts Reval an den Anwald des bestätigten B. Johann betreffend.—
2.) Antwort des H.M. auf die Anträge des Secretairs Ludw. Gratzau (vergl. Nr. 2676.), vorzüglich wegen der Zusammenkunft in Prefsburg. D.D. am Mittwoch nach Porotheä (den 7. Febr.) 1515. D. Aus dem H.M.Reghitrante d.J. auf dem geh. Archiv zu Khaigsberg.

#### Nº 2680.

Der H.M. empfiehlt dem Königl. Hauptmann auf Marienburg die Kaiserl. Gesandten an den Großfürsten in Moskan, Dr. Jacob Ofsler aud Mauritius Burgkstaller, zum sichern Geleit auf der Rückreise über Dauzig. D. D. am Donnerstag nach dem Sonntage Invocavit (den I. März) 1515. D.

Ebendaher.

## Nº 2681.\*

Wolter v. Plettenberg verspricht, seine Botschafter nicht eher abzusenden, bis er ein anderes Schreiben von dem H.M. erhalten haben würde. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Invocavit (den 3. März) 1515. D.

Das Original dieses Schreibens liegt in der mit "Muscowitter vnd Kiffanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2682.\*

Wolter v. Plettenberg benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, daß er die anfünglich nach Lübeck bestimmte Legation nach Prefsburg abfertigen wolle. D. D. Wenden, am Sonntag Reminiscere (den 4. März) 1515. D.

Das Original chendaselbst.

#### Nº 2683.

Der H.M. dankt dem E.B. von Riga für den überschickten Hengat, und ersucht ihn, den Frieden mit dem Grofsfürsten von Rufsland zu erhalten, weil die Zwietracht mit demselben den Unterhandlungen des Kaisers zum Besten des Ordens schädlich seyn würde. D.D. am Montag nach Reminiscere (den 5. März) 1515. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv su Königsberg.

## Nº 2684.\*

Otto Goes, Comthur zu Goldingen, bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, um ein sicheres Geleit für Jacob von der Schleuse, wegen seines Processes mit den van Cawern in Litthauen. D. D. Goldingen, Mittwoch nach Reminiscere (den 7. März) 1515. D.

Das Original besindet sich in der mit "Muscovitter von Eissanh" beseichneten Schieblade des geh. Archir-Gewälbes zu Königeberg. Das über Papier auf gelb Wachs gedrückte Siegel zeigt gans deutlich im Schilde eine nicht niber zu bestimmende Figur.

#### Nº 2685.\*

Otto von Goefs, Comthur zu Goldingen, empfiehlt den Hans Rota zur Unterstützung in seinem Proceis dem Comthur zu Osterode, Georg v. Elfs. D. D. Goldingen, am Freitag nach Oculi (den 16. März) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2686.

Der H.M. empfiehlt dem Meister in Livland den Abgeordneten des Bischofs von Reval, um ihm bei Ausrichtung seiner Aufträge, in Betreff der Besitznahme des Bisthums, beförderlich zu seyn. D.D. am Freitag nach dem Sonntag Oculi (den 16. März) 1515. D.

Aus dem Registranten auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2687.

Der H.M. benachrichtigt den Meister in Livland, dass die von Moskau zurückkehrenden Gesandten des Kaisers das sichere Geleit
11. Baad. vom Hauptmann auf Marienburg erhalten haben, und überschickt ihm auf ihr Anrathen ein Schreiben an den Großfürsten zur weiteren Beförderung. D. D. am Freitag nach dem Sonntag Oculi (den 16. März) 1515. D.

Ebendaher.

Nº 2688.\*

Wolter v. Plettenberg schreibt dem H.M., M.Gr. Albrecht, neben mehreren Sachen, über die Machinationen des Decans Wettberg und des Hermann Szöge von Reval gegen den Orden, und bittet ihn zugleich, die Beförderung seiner Briefe nach Rom fernerhin zu übernehmen.

D.D. Wenden, am Montag nach Palmarum (den 2ten April) 1515.

D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2689.

Der H.M. giebt dem Meister in Livland von dem bevorstehenden Reichstage in Freiberg Nachricht; ermahnt denselben aber, gerüstet zu bleiben, um sich seiner Hülfe bedienen zu können, im Fall die gütliche Kinigung mit der Krone Polen nicht zu Stande käme. D. D. am Sonntag Quasimodogeniti (den 15. April) 1515. D.

Aus dem Registranten im geh. Archiv zu Königsberg. — In einem früheren Schreiben (am Aschermittwoch) rith der H.M. dem Meister in Livland, seine Abgeordneten zum Tage in Perfoburg bis auf weitere Nachricht noch sieht sbegehen zu lassen.

## Nº 2690.

Der H.M. benachrichtigt den Procurator in Rom, wie die Angelegenheiten des Ordens am Kaiserl. Hofe stehen, und empfiehlt ihm, sich das Beste des Ordens am päpstlichen Hofe ferner angelegen seyn zu lassen, insbesondere ihn auch gegen die Beschuldigung, daße er sich mit dem Moskowiter in ein Bündnifs einlassen wollen, zu vertheidigen. D. D. am Montag nach Misericordias Domini (den 23. April) 1515. D.

Ebendaher.

## Nº 2691.\*

Ritter Hermann Szöge klagt dem H.M., dass ihm seine Güter in Ehstland, die ihm 30,000 Mark kosten, consiscirt seien, trägt diese dem H.M. zu Kaus an, bittet um Restitution derselben und um ein freies Geleit für seine Person. D. D. Elbing, den 6. Mai 1515. D.

Das Original dieses Briefes, sammt dem Siegel, auf Papier gedrückt, das das Cowvert schlieft, liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflauth" beseichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes no Königsberg.

N° 2692.\*

Wolter v. Plettenberg zeigt dem H.M., M.Gr. Albrecht, an, daßsein Gesandter, Wilhelm v. Mylenn, ihm seine Gesinnung mündlich eröffnen werde. D. D. Trikaten, am Dinstag nach Exaudi (den 22. Mai) 1515. D.

Das Original ebendeselbst.

## Nº 2693.\*

Paul Gerdes aus Livland klagt dem H.M., M.Gr. Albrecht, über die vom livländ. O.M. erlittene Bedrückung, und bittet ihn um ein sicheres Geleit, um ihm mündlich seine Klage weiter vorzutragen. D. D. Braunsberg, am Tage Philippi (Diaconi, den 6. Jun.) 1515. D.

Vom Original ebendaselbat.

Nº 2694.\*

Wolter v. Plettenberg thut bei dem H.M., M.Gr. Albrecht, Fürbitte, daß die ihm zugesandten Trompeter zur Krönung des Bischofs von Oesel gezogen sind, und daher noch 14 Tage länger ausbleiben würden. D. D. Burtnick, am Sonntag nach Corp. Christi (den 10ten Junius) 1515. D.

Vom Original ebendaselbst.

## Nº 2695.\*

Wolter v. Plettenberg überschickt dem H.M., M.Gr. Albrecht, die Antwort des Großfürsten von der Moskan, worin derselbe sich mit Albrecht wider den König von Polen verbindet, sowohl im russischen Original, als in deutscher Uebersetzung. D. D. Burtnick, am Tage Jacobi (den 25. Julius) 1515. D. — Das Schreiben des Großfürsten ist datirt zu Moskan, den 22. Mai 7023.

Die Originale dieser beiden Schreiben auf Papier ebendaselbst.

#### N° 2696.

Antwort des H.M. an den E.B. Christoph von Bremen, Herzog von Braunschweig, daß er den obersten Gebietiger in Livland mit den Anträgen des E.B. in der Sache des abgesetzten Comthurs in Bremen, Caspar von Mönchshausen, bekannt gemacht habe. D.D. am Freitag nach Petri Kettenseier (den 3. Aug.) 1515. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv su Königsberg.

## Nº 2697.

Der H.M. theilt dem Bischof zu Riesenburg eine Antwort des Grofsfürsten von Moskau mit, und meldet ihm zugleich, daß die Pest in Königsberg, und besonders auf dem Schlosse, sehr stark herrsche. D. D. Tapiau, am Tage Mariä Himmelfahrt (den 15. Aug.) 1515. D.

Ebendaher.

#### Nº 2698,\*

Der Caplan des H.M., B. Johann zu Reval, bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, um Nachricht, wo er bei ihm Audienz haben könne, weil er gehört, daß er sich der Pest wegen von Königsberg wegbegeben habe. D. D. Danzig, den 8. Septbr. 1515. D.

Das Original wird in der mit "Musoowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg aufbewahrt.

#### N° 2699.

Der H.M. theilt dem Meister in Livland den Abschied des Kaisers in den Angelegenheiten des Ordens mit, und giebt ihm von der bevorstehenden Zusammenkunft zur gütlichen Vereinigung mit dem Könige von Polen Nachricht. D. D. am Montag nach Mariä Geburt (den 10. Septbr.) 1515. D.

Aus dem Registrauten auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Verher enthält der Registraut nocht I.) ein Schreiben an den Meister in Liviand (am Montg nach Fronleichnan) mit der Nachricht vom Ablesen des obersten Gebeitigere in Deutsch- und Weischland, Joh. Adelmann von Adelmannsfeld, und der Wahl und Bestätigung beines Nachfolgers, Dietrich von Kiee; 2) ein Schreiben an denseiben (am Abnod Jacobl), zweien Russen mitgegeben, welch in einer Schlacht mit den Polon gefangen, einem pelnischen Bischof übergeben, von diesem entwichen und in das Ordens-Gebiet gekommen, jetzt, nachdem der H.M. die bisber verben, heimlich nach Hause geschickt werden; 2, eine Nochricht an desseiben (am Montganach Bartholomit) von der bald beverstehenden Ankunft des Bischoft von Reval aus Rum, nad wie er nach seiner Abreise das Procuretorent dasselbts bestellt hat.

## Nº 2700.\*

B. Johann von Reval benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, wie des Ordens Angelegenheiten in Rom stehen etc. D. D. Angermünde, am Sonntag nach Matthäi (den 23. Septbr.) 1515. — Darin als Einlage ein Schreiben desselben, worin er den H.M. um eine Nachricht von dem Erfolg seiner Unterhandlungen zu Wien bittet. D.

Das Original befindet sieh im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## N- 2701.\*

Schreiben des B. Johann zu Reval an des H.M. Secretair, Christoph Gattenhofer, worin er ihm seine Reise zum H.M. meldet, und ihn um die Anzeige ersucht, ob in Preußen geistliche Pfründen erledigt seien. D. D. Angermünde, am Sonatag nach Matthäi Apostel (den 23. Septbr.) 1515. D.— Nebst einer gedruckten latein. Beilage von der Machtvollkommenheit des Bischofs, als päpstlichen Legatus de latere. Anliegend waren zwei Briefconcepte vom Empfänger.

Das Original ebondsselbst.\*)
No. 2702.\*

Wolter v. Plettenberg schreibt dem H.M., M.Gr. Albrecht, über die Verhandlung des Kaisers Maximilian mit dem Könige von Polen zum Besten des Ordens, über die von dem M.Gr. Casimir von Brandenburg bewirkte künftige Zusammenkunft des Königs mit ihnen beiden, über die Siege der Polen über die Russen u. s. w. D. D. Ruyen, am Michaelis-Abend (den 28. Septbr.) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2703.

Der H.M. dankt dem Kaiser für seine gnädige Gesinnung gegen den Orden, will dem Gerüchte, daß der Kaiser der Meinung sei, der H.M. müsse dem Könige von Polen den Eid leisten, keinen Glauben beimessen, und entschuldigt den Verzug seiner Abgesandten. D. D. am Abend Martini (den 10. Nov.) 1515. D.

Aus dem Registranten d. J. im geh. Archiv su Königsberg.

<sup>\*)</sup> Das Abschrifts-Exemplar im livland. Ritterschafts-Archive ist, leider! nicht vollständig.

## Nº 2704.\*

Johann Christmann, Sollicitator des Bischofs zu Reval, meldet dem H.M., M.Gr. Albrecht, was Hermann Szöge in Rom wider ihn unternehmen wolle, und was darauf erfolgt sei. D. D. Rom, den 17. Novbr. 1515. D.

Das Original dieses Briefes auf sehr feinem Postpapier mit dem sehr kleinen, aber undeutlichen Siegel des Ansstellers versehen, befindet sich im geh. Archir-Gewälbe zu Kestgaberg, in der mit "Musewitter vom Kilfnathe bezeichneten Schleblade.

#### N° 2705.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, für Heinrich von Sacken um die Erlaubnifs zur Besitznehmung der ihm von seinen Vettern zugefallenen Güter. D. D. Ruyen, am Tage Nicolai (den 6. Decbr.) 1515. D.

Das Original chendaselbst.

## Nº 2706.

Der H.M. fordert den Meister in Livland zu einer persönlichen Zusammenkuuft in Memel auf, hält dazu ein sicheres Geleit von der Krone Polen nicht für nothwendig, empfiehlt ihm aber Sicherheits-Maaßregeln gegeu einen Ueberfall von den Samaiten. D. D. am Abend des Apostels Thomas (den 20. Decbr.) 1515. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2707.\*

Wolter v. Plettenberg entschuldigt sich wegen seines Ausbleibens bei dem H.M., mit dem Versprechen, am Sonnabend nach Invocavit mit 50 Pferden zu der Conferenz nach Memel zu kommen. D. D. Burtnick, am Tage der heil. drei Könige (den 6. Jan.) 1516. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowliter vnd Eisslanth", bezeichneten Schleblade des - geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### N° 2708.\*

Der Rig. E.B. Jaspar Linde räth dem livl. O.M. wegen des drohenden Einfalls der Russen, seinen Zug nach Memel nicht vorzunehmen. D. D. Treyden, am Sonntag nach Antonii (den 20. Januar) 1516. D.

Das Original, woran noch die Spuren des aufgedrückten Secrets befindlich sind, ebendaselbst.

#### Nº 2709.\*

Hermann Runneberg, D.O., benachrichtigt den H.M., daß er seinen Gesandten unterweges angetroffen habe, und daher nach Riga zurückgekehrt sei. D. D. Riga, am Tage der Bekehrung Pauli (den 25. Januar) 1516. D.

Das Original ebendaselbet.

## N° 2710.\*

Wolter v. Plettenberg's Empfehlungs-Schreiben für seinen Canzler, Dr. Herm. Runneberg, an den H.M. D. D. Wenden, am Dinstag nach Pauli Bekehrung (den 29. Jan.) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

II. Band.

## Nº 2711.\*

B. Johann zu Reval meldet dem H.M., was Hermann Szöge wider ihn in Rom angesponnen habe, und räth ihm zugleich, wie er den Machinationen seines Feindes entgegen wirken könne. D. D. Bornholm, am Dinstag nach Invocavit (den 12 Febr.) 1515. D.

Das Original ebendaselbat.

#### Nº 2712.

Instruction für Dietrich von Schönberg, um den Meister in Livland zur persönlichen Zusammenkunft mit dem H.M. aufzafordern, und dessen Bedenklichkeiten gegen diese Reise zu widerlegen; auch Nachricht von dem Erfolg dieser Botschaft. D. D. am Sonntag Reminiscere (den 17. Febr.) 1516. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## N° 2713.\*

M.Gr. Joachim zu Brandenburg sendet seinem Vetter, dem H.M., M.Gr. Albrecht, die Abschrift von einem wider ihn und den Herrmeister in Livland vor dem römischen Hofe obschwebenden Processe (welcher aber nicht mehr dabei liegt). D. D. Köln an der Spree, am Dinstag nach Reminiscere (den 19. Febr.) 1516. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Museowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade, bei den den Hermann Szöge betreffenden Papieren.

## Nº 2714.\*

Wolter v. Plettenberg giebt dem Comthur zu Memel einige Aufträge wegen seines Aufenthalts in Memel zur Conferenz mit dem H.M. D. D. Tuckum, Mittwoch nach Reminiscere (den 20. Febr.) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2715.

Geheime Berathschlagung des H.M. mit dem Meister in Livland bei der persönlichen Zusammenkunft in Memel, in Betreff der Kriegsoperationen gegen Polen. D. D. am Sonntag Oculi (den 24. Februar) und in den folgenden Tagen 1516. D.

Aus dem H.M.Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2716.

Nachricht von der persönlichen Zusammenkunft des H.M. mit dem Meister in Livland zu Memel. D. D. am Sonnabend nach Oculi (den 1. März) 1516. D.

Ebendaher.

#### Nº 2717.

Fortsetzung der Verhandlungen bei der persönlichen Zusammenkunft des H.M. mit dem Meister in Livland zu Memel. D.D. am Mittwoch nach Lätare (den 5. März) 1516. D.

Ebendaher.

#### Nº 2718.\*

B. Johann zu Reval giebt dem H.M., M.Gr. Albrecht, von den Unternehmungen des Ritters Herm. Szöge in Rom wider ihn Nachricht, und räth, ihm durch ein Vorstellen an den Papst zuvorzukommen. D. D. Fegefeuer, Mittwoch nach Lätare (den 5. März) 1516. D.

Vom Original, welches sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade vorfindet.

## Nº 2719.\*

Der Ritter Herm. Szöge bittet den H.M. um ein sicheres Geleit, ab und zu in dessen Landen zichen zu können, d. d. Elbing, am Freitag vor Lätare (29. Febr.) 1515; nebst der darauf vom H.M. erfolgten Antwort, die ihn nach Königsberg zur Erfüllung seines Eides citirt, d. d. Memel, am Freitag nach Lätare (den 7. März) 1516. D.

Von einer Copie ebendaselbst.

#### Nº 2720.\*

1.) Original-Schreiben des livländ O.M. an den H.M., worin er ihm für den überschickten spanischen und rheinischen Wein dankt, und ihn um Rath bittet, ob er den Decan Wettberg bis zur Erstattung der Schuld festsetzen lassen dürfe etc. D. D. Heiligen-Aa, am Freitag nach Lätare 1516. — 2.) Copie des Schreibens von dem Rig. E.B. an den livländ. O.M., worin er ihn um ein freies und sicheres Geleit für den Decan Wettberg bittet etc. — 3.) Copie der Antwort des H.M. an den O.M., worin er ihm den Rath giebt, den Decan Wettberg bei seiner Durchreise festnehmen zu lassen, und ihm ein Gleiches verspricht, falls er sich in Preußen betreten lassen sollte. D. D. Memel, am Sonnabend nach Lätare (den 8. März) 1516. D.

Diese drei zus ammen liegende Schreiben befinden sich ebendaselbst.

#### Nº 2721.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M. seine Meinung wegen des von Hermann Szöge gebetenen sicheren Geleites, und daß ihm die Form der langen Metze (Carthauue) gefalle. D. D. Hasenpoth, am Dinstag nach Judica (den 11. März) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2722.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M., was der gefangene Bruno Wettberg über die Pläne des Decans Wettberg und des Ritters Hermann Szöge ausgesagt hat etc. D. D. Kandau, am Palmabend (den 15. März) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

## N° 2723.\*

Wolter v. Plettenberg übersendet dem H.M. einige Briefe vom Bischof Johann zu Reval. D. D. Tuckum, am heil. Ostertage (den 23. März) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

## N° 2724.\*

Wolter von Plettenberg dankt dem H.M. für die Zuschickung seines Leib-Arztes, Meister Jacob, zur Cur seines Beinbruches, bittet ihn, auf Herm. Szöge aufpassen zu lassen, und meldet ihm einen Einfall litthauischer Edelleute in's livl. Gebiet. D. D. Neuermühlen, am Sonnabend nach Quasimodogeniti (den 5. April) 1516. D. Das Original ebendsselbst.

#### Nº 2725.\*

B. Johann von Reval mahnt den H.M., M.Gr. Albrecht, um Beantwortung seiner Eingabe, um seinen Jahressold und andere Reste; theilt ihm auch zugleich die von seinem Sollicitator aus Rom erhaltenen Nachrichten wegen der Szögeschen Händel etc. mit. D. D. Bergholm, am Montag nach Jucunditatis (den 29. April) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2726.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., den Sollicitator des Bischofs zu Reval in Rom um seine Hülfe wider die etwanigen Unternehmungen des Decams Wettberg daselbst zu ersuchen; meldet ihm auch die Rückkehr der Kaiserl. Gesandtschaft aus Moskau, und die Ansetzung eines livländ. Landtages. D. D. Wenden, am Freitag nach Himmelfahrt (den 2. Mai) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2727.

Zwei Schreiben des H.M. an den Meister in Livland, worin er demselben die Botschafter des Königs von Dänemark empfichlt, uud die Willfährigkeit anräth, den abgefallenen Schweden keinen Aufenthalt und Vorschub in des Ordens Landen zu gestatten. D. D. am Mittwoch nach Fronleichnam und Sonntag Trinitatis (den 29. und 18. Mai) 1516. D.

Aus dem Il.M.Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2728.\*

Wolter von Plettenberg schickt dem H.M., M.Gr. Albrecht, die Abzeichnung zu einer scharfen Metze (Carthaune), die er für sich will gießen lassen, und frägt an, wie viel Pfund Kupfer die für den H.M. gegossene hält, und wie viel die Kaulen (Kugeln) wiegen. D. D. Wenden, am Sonntag nach Bonifacii (den 8. Junius) 1516. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter und Kifflanth" bezeichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königeberg.

## Nº 2729.\*

B. Christian zu Dorpat empfiehlt dem H.M. die Bitte des Paters Provinzial der Minoriten in Sachsen, Simon Neumeister, daß das seinem Orden bewilligte Kloster in Königsberg zu Stande kommen möchte. D. D. Dorpat, den 25. Mai 1516. L.

Das Original auf Papier ebendaselbst. Von dem Siegel, auf biofees rothes Wacha ohne Papier gedrückt, ist nur noch die Hälfte übrig.

#### Nº 2730.\*

E.B. Jaspar zu Riga empfiehlt abermals einige Franciscaner dem H.M. um Bewilligung einer Stätte zu Anlegung eines Klosters in Königsberg. D. D. Ronneburg, den 10. Junius 1516. D.

Das Original ebendaseibat. Das Siegel ist auf rothes Wacha über Papier gedrückt, und zeigt ein quadrirten Schlid, in demon laten und 4. Feide das Meinere errbisehöfliche Wapen, Bischofstab und Kreux in's Andreas-Kreuz gelegt, in dessen 2 ten und 3. Felde aber ein Lindenbaum zu sehen ist. Umschrift: SidfilLVM. 1ASPAR. SANCTE. Ridge ECCIE ARCHET +

## Nº 2731.\*

B. Johann zu Reval meldet dem H.M., daß er jetzt auf dem Wege zu ihm und nach Rom sei, und seine Reise beschleunigen wolle. D. D. Wenden, Mittwoch am Tage Mariä Heimsuchung (den 2. Julius) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2732.\*

Credenzbrief des livl. O.M. für den B. Johann von Reval, als Delegirten des Ordens nach Rom, an den H.M., M.Gr. Albrecht. D. D. Wenden, am Freitag nach der Heimsuchung Mariä (den 4ten Julius) 1516. D.

Das Original ebeudaselbst.

## Nº 2733.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., M.Gr. Albrecht, daß der B. Johann zu Reval jetzt im Begriff stehe, seine Reise nach Rom auf Verlangen des H.M. anzutreten. D. D. Wenden, am Freitag nach der Heimsuchung Mariä 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2734.\*

Wolter v. Plettenberg dankt dem H.M., dass er ihm zu seiner Herstellung den Arzt aus Deutschland verschrieben, und bittet, demselben, da er nach seiner Genesung jetzt zurückreise, bei seiner Ankunst ein Gratial auf seine Rechnung zu reichen; daneben meldet er ihm Neuigkeiten von den Russen. D. D. Wenden, am Montag nach Kiliani (den 14. Julius) 1516. D.

Das Original ebendaselbet.

## Nº 2735.

Der H.M. benachrichtigt den Kaiser, dass ein Diener der russischen Botschafter und zwei seiner (des H.M.) Leute von den Samaiten am Strande gefangen genömmen, und wahrscheinlich an den König von Polen geschickt worden, und bittet, sich bei demselben für ihre Freilassung zu verwenden. D. D. am Sonnabend nach Apostel-Theilung (den 19. Julius) 1516. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2736.\*

Wolter v. Plettenberg sendet dem H.M., M.Gr. Albrecht, die Copie eines Schreibens von dem Rigischen E.B. Jaspar, worin dieser die Furcht äußert, daß die Russen sein neugebautes Haus Villack überfallen möchten, und ihr zugleich um Hülfe bittet. Ein Gleiches bittet auch Wolter den H.M., dem er noch andere politische Nachrichten von der kurländ. Gränze mittheilt. D. D. am Donnerstag nach Pantaleon (den 31. Julius) 1516. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter und Eifflanth" beseichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königeberg.

Nº 2737.\*

Wolter von Plettenberg bezeugt dem H.M. seine Freude über den Tod des Hermann Szöge, und schickt ihm eine Seilwinde zum Gesehenk. D.D. Wenden, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 17. August) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2738.\*

Wolter von Plettenberg antwortet dem H.M., M.Gr. Albrecht, at drei Briefe, in Betreff der Unterhandlungen mit dem röm. Kaiser, den Russen und Samaiten. D. D. Neuermühlen, am Tage Egidii (den 1. Septbr.) 1516. D.

Das Original ebendaselbat.

Nº 2739.

Der H.M. überschickt dem Meister von Livland ein Transsumt der Bestätigung aller Privilegien des D.O. vom P. Leo X., und erfordert von ihm einen Kostenbeitrag von 200 Dukaten. D. D. am Tage Mariä Geburt (den & Septbr.) 1516. D.

Aus dem H.M.Registrauten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg. Das übersandte Transemunt a. unter Nr. 2652. — Theils vor, theils anch diesem Schreiben stehen in dem Reteitranten folgende Briefe, die misder wichtig sind: 1.) Der H.M. giebt dem ilvl. O.M. Nachricht von den Gräusstreitigkeiten mit dem Hauptmann in Samaiten, und bittet nöthigenfalls auf weiteren Ausuchen um seinen Belstand. Montag nach Mariä Heimsuchung (7. Julius). — 2.) Derselbe verspricht demeschem Beistand, im Fall er van den wegen dee Bause der Willach erzürnten Russen angegriffen warden sollte. Montag nach Mariä Himmelfehrt (18. August). — 2.) Derselbe rith demeslben, den Dechaut von Ossel gefangen zu setzen. In Anschung des Hermann Soys habe er ein Gleichen verfügt, und hoffe, das ge zicht eutkommen salle. Am stillen Freitag (21. Märs). — 4.) Derselbe bezeigt demselben sein Beileid wegen des auf der Rickreise von Memel erlittenen Beinbrachs, and meldet ihm, daße er sein ena Leibaris und Barbler, Meister Jacob, nu han abgeferigt habe. D. D. ood. (Vergf. Nr. 2724).

#### Nº 2740.

Der livl. O.M., Wolter v. Plettenberg, sendet dem H.M., M.Gr. Albrecht, zwei russische Originalbriefe von den beiden Statthaltern zu Pleskau, Knjäs Iwan Wassiljewitsch und Knjäs Pieter Semenowitsch, welche beide bescheinigen, von ihm die durch den H.M. besorgten Briefe des Kaisers Maximilian an ihren Kaiser erhalten zu haben, welchem sie jene Briefe zuzusenden versprechen. D. D. Burtnick, am Tage des Apostels Matthäus (den 21. Septbr.) 1516. D. u. R.

Vom Original im geh. Archir su Königsberg. Die beiden im Titel erwähnten Piraksuschen Scheine liegen in diesem Briefe Piettenberg\*, und sind in altsiavonischer Sprache geschrieben. Der erwie ist daufrit in des großem Küners und Herrn von ganz Rußsland Vatenstadt Pakov, am S. Septhr. 7025, mit slavonisches Jahrshizeichen. Das Siegel scheint ela Danningsiegef su seyn. Es stellt einen auf die Seits sehenden Vogel vor, der auf einem dop-

polton runden Fufsgestelle sieht. An jeder Seite des Vogels sind, wis es scheint, drei breennende Lampen. Von der piavonischen Unschrift war nichts mehr zu erkennen. Das Siegel war überdiefa unr auf Papier über rothes Wachs gedrückt. Nur dieser erste Brief ist bei der Abschrift in slavonischen Schriftungen, nebst einer Absulchnung des Siegels, mügetheilt. Der andere ist datirt: Pakow, im Julius 7020, ebenfalis mit siavonischen Jahrzahlzeichen. Wenn man, auch der gewähnlichen Methode, das von den Griechen ausgenommene Geburtsjahr Christi 5506 absieht, so giebt der erste Brief die Jahrzahl 1517, und der zweite 1518. Wie diese Jahrzahlen mit dem Datum des Pelettenbergischen Briefer, ohne Anachronskm, ihre Richtigkeit sehalten hönnen, mögen diejenigen entscheiden, welche mit der danneligen runsischen Zeitrechnung und den damaligen Jahrzahlzeichen näher bekannt sind.— Das runde Siegel des zweiten Briefes scheint auch ein Ringsiegel zu seyn, d. es so klein ist. Es stellt den vom Pferde auf den Lindwurm stechenden Geörg var. Von der siavonischen Unschrift war kein Buchstabe mehr zu erkennen. Die Addresse an Peletenberg ist auf beiden Briefen hinten geschrichen und ehr kurz: Bozumep- sans - Llaemen6epry Marnempy Ansonenowy.

## Nº 2741.

B. Johann (Blankenfeld) von Reval schreibt dem H.M., daß er dem Kaiser die Angelegenheiten des Ordens empfohlen habe, und Georg von Eltz darüber umständliche Auskunft geben würde. Zugleich meldet er, daß das Ordens-Haus in Rom geplündert seyn solle, und andere Neuigkeiten. D.D. Augsburg, am Donnerstag nach Mauritii (den 25. Septbr.) 1516. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg.\*)

## Nº 2742.\*

Wolter v. Plettenberg bittet den H.M. um eine Empfehlung für seinen Diener Georg Hopfenrade au den M.Gr. Joachim zu Braudenburg. D. D. Wenden, am Montag nach Mauritii (den 29. Septbr.) 1516. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter

vnd Eifffanth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2743.\*

Wolter von Plettenberg schickt dem H.M. 280 Gulden rheinl., statt 200 Dukaten, meldet ihm, daß er den Kalk bestellt habe, daß er den Priester als Schreiber behalten werde etc. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Simon und Judä (den 30. Octbr.) 1516. D.

Das Original ebendaselbst,

## Nº 2744.\*

Johann, Bischof zu Reval, Caplan des H.M., benachrichtigt denselben von seiner Ankunft in Rom, und daß der von dem Cardinal von Ferneß neben dem Ordens-Hause gebaute Palast demselben keinen Abbruch thue, worüber er ihm einen Handriß zuschickt. Zugleich meldet er ihm verschiedene Neuigkeiten, und schickt ihm die gedruckte Entsetzungsacte des Herzogs von Urbin, Franciscus Ma-

c) Guáchasch (litland Jahrhächer, Th. 1.) führt bei diesem Jahr na, abn der Biebel bei einer Urbunds eich den Titel einer Legul de latere, Gottach nif nad Orater gregeben. Das Wort "Wortschut ist ihm unverstädlicht. — Olenbar ist dasserbe aus nariebliger Leseurt existanden. Statt des in der alten Schreibart sehr äbelichen Anfangehochstabens G (49) muß B (28) gelissen werden, alen, die das Ende algebrat ist, Bottenbull 22 Bottech für der

ria, durch den Papet (die aber ihrer Weitläustigkeit wegen in der Abschrist weggeblieben). D. D. Rom, den 16. Novbr. 1516. D.

Das Original ebendsseibst.

#### Nº 2745.\*

B. Johann zu Reval meldet dem H.M., was in den Irrungen mit dem Orden in Wien bisher zu Rom verhandelt worden, und theilt ihm in einer Beilage politische Nachrichten mit. D. D. Rom, den 19. Novbr. 1516. D.

Das Original, welches sehr schwierig zu lesen, ebendsselbst.

## Nº 2746.\*

Wolter v. Plettenberg äussert durch den Diener des röm. Kaisers dem H.M. sein Bedenken über den Courierwechsel zwischen Wien und Moskau. D. D. Wenden, am Tage des Apostels Thomas (den 21. Decbr.) 1516. D.

Das Original ebendeselbst.

## Nº 2747.\*

Eines zu Treyden im Gefängnis gehaltenen Priesters Entschuldigungsschrift, an den Praktiken des Decans Wettberg gegen den Bischof von Oesel und des Hermann Szöge keinen Theil genommen zu haben, mit der Bitte, ihn mit dem livländ. O.M. auszusöhnen. (Aus dem Jahre 1514—1516). D.

Von einer gleichzeitigen Copie auf dem geh. Archiv Gewölbe zu Königsberg. Auf dem Papier seibst atchen zur Bereichnung des Inhalts nur die Werte "Hermen stole Handel," und en ist daher nicht ausfindig zu muchen, von wem, an wen und wann dieser, manche intereasante Aufschlüsse enthaltende, Brief geschrieben worden.

## Nº 2748.\*

Schreiben des Hermann von Szöge an den Pomesanischen Bischof Job v. Dobeneck, worin er ihn um Befreiung aus seinem Gefängnisse bittet. Ohne Datum (wahrscheinlich vom J. 1516). D.

Das Original von Szöge's eigener Hand und mit seinem Petschaft besiegelt, liegt in der mit liviënd. Papieren angefüllten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

## Nº 2749.\*

Vertheidigung des H.M., M.Gr. Albrecht, gegen die wider ihn von dem Ritter Hermann Szöge bei dem Stuhl zu Rom angebrachten Klagen. (Vom Jahre 1516). D.

Von einer alten Copie auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Auf dem Papier findet sich keine Nachricht weiter, die über die historischen Umstände dieser Vertheidigung einen Aufschlufe gibe.

## Nº 2750.\*

Specification der Zehrungskosten des Dr. Stephan Geret auf seiner Reise zum Bischof von Reval 1516. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archir-Gewöllbes zu Königsberg in einem Papier, worant eine gleichseitige Hand die Worte geschrieben: "Zerung Doctor steffan Geret in Eyfflannt zu meinem gl. Herren vonn Reueil zo. 1510."

## Nº 2751.

Wolter von Plettenberg benachrichtigt den H.M.: 1.) daß er die Antwort vom Vogte zu Sonneburg wegen des bestellten Kalks nicht früher erhalten habe, weil der große Sund crst vor Kurzem mit Eis belegt sei; 2.) daß der Schaden zweier Edelleute an der Gränze mit Litthauen durch beiderseitige Commissarien werde untersucht, dabei aber zwei oder drei Gebictiger mit ungefähr 200 Pferden von seiner Seite an die Gränze geschickt werden; 3.) daß die Tartarn mit den Russen im Kriege begriffen seien, zwischen Polen und den Russen aber keine Feindseligkeiten vorfallen. D. D. Wenden, am Freitag nach Vincentii (den 23. Jan.) 1517. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2752.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, dem Georg von Sacken zur Erlangung seiner Güter (im preußisch-holländischen Gebiet in Preußen) bei dem Pomesanischen B. Job von Dobeneck zu Riesenburg behülflich zu seyn. D. D. Wenden, am Tage der Reinigung Mariä (den 2. Febr.) 1517. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Museowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2753.

Empfehlungs-Schreiben des livländ. O.M. an den H.M. für den Berend Ovelacker, dessen Schwester-Sohn in Bremen umgebracht worden, zur weiteren Empfehlung an den Administrator des Erzbisthums in Bremen, Herzog Christoph von Braunschweig. D. D. Wenden, am Aschtage (den 25. Febr.) 1517. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Zur Verrollständigung der genealogischen Nachrichten von der Familie Orelacker hat dieser Brief nicht ausgelassen werden können. Zu bemerken ist dabet, das Hiemann Orelacker, Comthur zu Talkhof in Liviand, dem H.M. im J. 1519 seine Dienste im Kriege anbot, und darauf am Sonabend nach Apostel-Theilung desselbeu Jahres zur Antwort erhielt: dafs der H.M. für jetzt noch keine offens Fehde vorhabe, absald solches aber gesehble, sieh seiner erinnern und ihn zu sich fordern würde. B. den Registranten unter Litt. X. vom J. 1519 im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2754.

Bündnifs des russ. Kaisers Basilius (Gabriel) mit dem H.M., M.Gr. Albrecht, wider Sigismund I., König von Polen, mit dem Kusse des Kreuzes. D. D. Moskau, den 10. März im J. 7025 (1517). R.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie, die sich in dem geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg in der Schlebiade "Mascowitter vad Eiffandt" befindet. — Diese Copie enthält metere Schreibeiher. Es triffs ich aber acot eine richtigere Abechrift des Bündaisses im geh. Archiv, wornach Manches berichtigt werden kann. Diese aweite Abschrift ist von dem Archivar Görling, d. d. Gölln an der Spree, den 3. Octhe 1065, vidimirt worden, da das Original in das Archiv zu Berlin genommen wurde, worüber Churfürst Friedrich Wilhelm einen eigenhändig unterzeichneten Schein, d. d. eod., anastellte, der im Königsberger Archiv außenwahrt wird, und bei der Abschrift des Bündaisses für diesen Cod. dipl. mitgetheilt ist. 11. Basd.

#### Nº 2755.

Leo X. legt allen christlichen Fürsten, bei Strafe der Excommunication, einen fünfjährigen Waffenstillstand auf, um während desselben auf dem allgemeinen Concilium die besten Mittel zu wählen und auszuführen, um der Tyrannei und Uebermacht der Türken die Spitze bieten zu können. D. D. Rom, VI. Idus Mart. (den 10. März) 1517. Pont. a.V. L.

Vom Original auf Pergament im königl. geh. Archiv zu Königsberg. Der Pergament-Umschlag, worin die Bulie gehangen, ist abgeschnitten, diese liegt aber, sammt der Seidenschnur, dabel.

## Nº 2756.

Der H.M. meldet dem Comthur von Goldingen, Otto von Goes, daß er Vorhabens sei, die von den Samaiten am Strande errichteten Schranken und Schläge zu zerstören, und fordert ihn auf, zu gleicher Zeit auf livländ. Boden ein Gleiches zu thun. D. D. am Dinstag nach den Pfingst-Feiertagen (den 2. Jun.) 1517. D.

Aus dem H.M.Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2757.

Instruction für den Melchior Rabensteiner, Gesandten nach Livland, zum Empfang der Botschaft aus Moskau, nebst einem Auszuge aus dem Schreiben des Bischofs von Reval an den H.M., in Betreff der vom Könige von Polen dem päpstlichen Stuhl gemachten Anzeige, daß der H.M. sich mit dem Großfürsten von Moskau gegen ihn verbunden habe. D. D. Marienburg, am Sonnabend nach Aller Heiligen-Tag (den 7. Novbr.) 1517. D.

Principles - Tag (den 7. Novbr.) 1517.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2758.\*

Hermann Ovelacker empfiehlt seinen Abgesandten dem H.M. D. D. Pullefer auf Oesel, am Freitag vor Antonii (den 15. Januar) 1518. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblado des geh. Archiv-Gewölse zu Königsberg. Das Siegel ist auf das Papier gedrückt, und zeigt einen Schild mit einem aufspriegenden Löwen, und die Umschrift: HERMINK OYKLACKER.

## Nº 2759.\*

Hermann Ovelacker, Comthur zu Talkhof, dankt dem H.M. für die Empfehlung an den livländ. O.M., durch die er in den Besitz einiger Güter in Livland gekommen. D. D. auf Ocsel, am Sonntag nach Johannis (den 27. Jun.) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2760.\*

Dionysius (Tonys) Obelacker, Vogt zu Sonneburg, entschuldigt sich bei dem H.M. wegen der Nichtlieferung des Kalks; verspricht dagegen, im folgenden Winter 100 Last Kalk zu liefern, und dankt demselben für die Empfehlung seines Bruders, des alten Vogts zu Karkhus an den livländ. O.M. D. D. Sonneburg, am Mittwoch nach Margaretha (den 28. Julius) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2761.

Der H.M. ersucht den Meister in Livland, dem zum Bischof von Dorpat bestätigten B. Johann von Reval zur ruhigen Besitznahme seines neuen Bisthums behülflich zu seyn. D. D. am Donnerstag nach Jacobi (den 29. Julius) 1518. D.

Aus dem H.M.Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2762,\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., daß er dessen Schreiben an den Großfürsten zu Moskau bis an die russische Gränze geschickt habe, worüber er ihm ein Zeugniß vom Comthur zu Marienburg, das zugleich ein Schreiben vom Heergrafen zu Pleskau enthält, mitsendet, (welche beide Schreiben, das erste d. d. Marienburg, am Tage St. Jacobi Apostoli (25. Julius) 1518, das andere in russischer Sprache d. d. Pskow, im Jul. 7025, bei der Abschrift in Beilagen mitgetheilt sind). D. D. Burtnick, am Montag nach Petri Kettenfeier (den 2. August) 1518. D.

Die Originale dieser drei Schreiben liegen in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2763.\*

Wolter von Plettenberg deprecirt bei dem H.M. die Zusendung eines andern Arztes wegen seiner Genesung, und meldet ihm Neuigkeiten von den Russen. D. D. Ruyen, am Mittwoch nach Laurentii (den 11. August) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2764.\*

E.B. Jaspar bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, um Empfehlungsschreiben für den Ritter Otto von Rosen an die Höfe Ungarn und Böhmen. D. D. Ronneburg, am Donnerstag nach Laurentii (den 12. August) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2765.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., den Otto von Rosen dem Könige von Ungarn und Böhmen und anderen Herren in Deutschland zu Vollführung seiner Geschäfte zu empfehlen. D. D. Wenden, am Sonntag nach Matthäi (den 26. Septbr.) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2766.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M., daß er dessen Abgesandten nach Moskau den nächsten Weg nach Rußland durch das Stift Dorpat habe weisen lassen. D.D. Wenden, am Montag nach Apostel Matthäi (den 27. Septbr.) 1518. D.

Das Original chendaselbst.

## Nº 2767.\*

Der Comthur zu Goldingen meldet dem Bischof von Samland, Georg von Polentz, es sei ein Danziger Schiff aus Schweden mit 100 Knechten an seiner Küste gestrandet, und frägt an, ob der H.M. die Knechte, welche alle geborgen wären, in seinen Dienst nehmen wolle. D. D. Goldingen, am Dinstag Remigii (den 5. October) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2768.\*

1.) Officielles Schreiben des B. Johann von Dorpat und Reval an den H.M., worin er ihn, zur Erfahrung neuer Nachrichten aus Livland, auf den Abgeber des Briefes, Joh. Gattenhofer, verweiset. D. D. Dorpat, den 10. Decbr. 1518. D. — 2.) Privatschreiben des Bischofs an den H.M., worin er ihm Nachricht giebt, daß der Factor der Fugger in Leipzig, Jodoous v. Kienitz, bei der Anzeige von dem am 16. Julius zu Leipzig erfolgten Tode des Bischofs von Samland ihn besonders gebeten, wegen der erledigten Stelle alle Aufmerksamkeit anzuwenden. Ohne Ort- und Zeit-Angabe. L. — 3.) Privatschreiben desselben an ebendenselben, worin er ihm die Gesinnung der Einsassen seiner Provinz schildert. D. D. Dorpat, den 11. Deebr. 1518. D.

Alle drei Originale lageu zusammengewickelt ebendaselbst.

## Nº 2769.

Instruction für den Balthasar Dorelin, Secretair und Gesandten des Deutschmeisters an den Meister in Livland, um genaue Erkundigung über den Procefs wegen des vom Dechant von Oesel, Joh. Wettberg, in Rom geschmiedeten, falschen Schuld-Documents einzuziehen. — 2.) Antwort des Meisters in Livland über den Verlauf der Sache. Letztere d. d. Sonnabend nach Luciä (den 18. December) 1518. D.

Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg. Diese Gesaudtschaft des Balthasar Dorelin erregte in Preußen Argwohn, oder vielnnehr war der H.M. auterrichtet, das seine Sendang noch andere Gegenstände betraf, deren Berathschlagung zwischen den beiden Meistern dem H.M. zuwider war; Dorelin wurde daher bei seiner Rickkunft aus Livland, auf Befehl des H.M., in's Gefängnifs gesetzt, und mufste sich auf die ihm vorgelegten Fragen erklären. (Diese Krklärung folgt unter Nr. 2772.) Nach vielem Bitten, und nachdem Dorelin eine Urchde und Versprechen (um Freitag nach Valentin 1519) ausgestellt hatte, "das er von seiner Gefängeanchmung, noch was er gefragt worden, Niemand Etwas offenbaren wolle ete.," wurde er wieder frei gelassen.

#### Nº 2770.\*

Wolter von Plettenberg's Credenz-Schreiben an den H.M. für Reinhold Orgies. D. D. Wenden, am Sonntag nach Luciä (den 19. December) 1518. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneteu Schleblade des gelt, Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2771.\*

Wolter v. Plettenberg provocirt auf die mündliche Relation des Briefabgebers, des Comthurs zu Coblenz, Werner Spies von Bauesheim, in Anschung des jetzigen Zustandes von Livland. D. D. Wenden 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2772.

Erklärung des Balthasar Dorelin auf die in seinem Gefängnisse ihm vorgelegten Fragen, die Verhandlungen zwischen dem D.M. und Meister in Livland betreffend. Ohne Jahrzahl und Datum (1519). D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Vergl. Nr. 2769.

### Nº 2773.

Der H.M. fordert den Meister in Livland auf, den Adel in Litthauen, welcher, in Folge eines Gebots des Königs von Polen, den freien Handel nach Königsberg verhindern wollte, mit Repressalien zu bedrohen. D. D. am Montag nach heil. drei Könige (den 10ten Januar) 1519. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2774.\*

Johann, Bischof zu Dorpat und Reval und Caplan des H.M., benachrichtigt denselben von der Absendung seiner nach Moskau addressirten Briefe nach Isenburg (Isborsk), und daß seine dem Georg v. Zabeltitz mitgegebenen Briefe in einer Riege zufällig verbrannt wären. D. D. Bergholm, den 24 Januar 1519. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Museowitter vnd Eiffnanth" bezeichneten Schieblade. Das auf roth Washa über Papier gedrückte Siegel ist sehon sehr undeutlich; die Untersehrlit von des Bischofs eigener Hand.

#### Nº 2775.\*

Der livländ. O.M. bittet den H.M., seinem Diener, Welcken Sedruck, den er nach Italien abgefertigt, Empfehlungsbriefe mitzugeben. D. D. Wenden, am Freitag nach Pauli Bekehrung (den 28sten Januar) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2776.\*

Wolter v. Plettenberg- bittet den H.M. um die Erlaubnifs für seinen Untersassen, Andreas Kruse, daß er ungefähr zwei Schlitten mit Waaren in das von dem H.M. blockirte Danzig führen dürfe. D. D. Kirchholm, am Freitag nach Matthiä (den 25. Febr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbet.

#### Nº 2777.\*

Fürbitte des livländ. O.M. bei dem H.M. für Gerhard Szure, daßer einen Schlitten mit Waaren durch Danzig führen dürfe. D. D. Neuermühlen, am Montag nach Matthiä (den 28. Febr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

II. Band.

## Nº 2778.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., dass er, seinem Rathe gemäßs, mit den Prälaten und Ritterschaften von Livland übereingekommen wäre, ein Bündniss mit dem Könige von Dänemark zu schließen, und dass seine deshalb nach Kopenhagen gehende Gesandtschaft kurz vor Simonis und Judä durch Königsberg gehen werde. D. D. Karkhus, am Montag nach Matthiä (den 28. Febr.) 1519. D.

Nº 2779.\*

Wolter von Plettenberg accreditirt seinen und des livländ. Ordens Gesandten, M. Laurentius Matthäi, Decan zu Reval, bei dem H.M. D. D. Wenden, am Sonntag Exaudi (den 5. Jun.) 1519. D.

Das Original ebenduselbst.

Nº 2780.\*

Wolter von Plettenberg ersucht den H.M. um die Herausgabe einiger Fäßschen und Güter, welche preußische Zolleinnehmer livländischen Kausseuten weggenommen. D. D. Wenden, am Dinstag in Pfingsten (den 14. Jun.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2781.\*

E.B. Caspar zu Riga bittet den H.M. um Herausgabe des dem Rig. Kaufmann Hanns Braunis von den preußischen Zöllnern confiscirten Fäßschens. D.D. Ronneburg, Mittwoch in Pfingsten (den 15. Jun.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2782.\*

Der Rig. E.B. Caspar bittet den Rath des H.M., Dietrich von Schonenberg, die Herausgabe der dem Hans Braun confiscirten Rauchwaaren zu bewirken. D. D. Ronneburg, Mittwoch in Pfingsten 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2783.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval bittet den H.M. für den Kaufmann Hans Brauns aus Riga, dem die preußischen Zollofficianten ein Fäßschen mit Peltereien angehalten. D. D. Dorpat, den 20. Junius 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

# N° 2784.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval gratulirt dem H.M. zur glücklichen Wendung seiner Sachen. D. D. Warbeck, den 28. Jul. 1519. D. Das Öriginal ebendaselbat.

N° 2785.\*

Der Comthur zu Goldingen bittet den H.M., die Sache eines seiner Untersassen in Danzig zur Entscheidung zu befördern. D. D. Goldingen, am Tage Petri Kettenfeier (den 1. Aug.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2786.\*

Empfehlungsschreiben des livländ. O.M. für den Bevollmächtigten des Königs von Portugal, Hans Paffenräth, an den H.M. D. D. Riga, am Montag nach Dionysii (den 10. Octbr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2787.\*

Der alte Ritter Hans von Rosen verspricht dem H.M., M.Gr. Albrecht, seinen Sohn in dessen Kriegsdiensten zu lassen. D.D. am Dinstag vor Galli (den 11. Octbr.) 1519. D.

Das äußerst schwer zu lesende Original ebendaselbst.

## Nº 2788.\*

Empfehlungsschreiben des Wolter v. Plettenberg an den H.M. für seinen Gesandten nach Deutschland, Dietrich König. D. D. Wenden, am Dinstag nach der Empfänguis Mariä (den 13. Decbr.) 1519. D. Das Original ebessbestet.

# Nº 2789.\*

Credenzbrief des livländ. O.M. an den H.M. für seinen Secretair Ludwig Gratzau. D. D. Wenden, am Tage des Apostels Thomas (den 21. Decbr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst,

## N° 2790.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval theilt dem H.M. die Nachrichten mit, welche er von seinem Sollicitator aus Rom über die polnischen und andere Angelegenheiten erhalten. D. D. Dorpat, am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Dechr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbet.

#### Nº 2791.\*

Otto Goes, Comthur zu Goldingen, thut bei dem H.M. Fürbitte für den Abgeber des Briefes, Albert Clouer, dem ein Posten mit Korn in Preußen arrestirt worden. D. D. Goldingen, am Silvester-Tage (den 31. Decbr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2792.\*

Hans aus der Mark klagt dem H.M. über die von einem Danziger Schiffer in der Libau ("Liffa") erlittene Betrügerei, und über das Benehmen des Danziger Raths bei seiner Klage, und bittet ihn zugleich um die Erlaubnifs, in den Danziger Häfen gegen die Danziger Repressalien brauchen zu können. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1519). D.

Das Original lag in dem Briefe des Comthurs von Goldingen an den H.M., d. d. Goldingen, am Tage Petri Kettenfeier 1519. (s. Nr. 2785.)

#### N° 2793.

Antwort des russ. Kaisers Basilius (Gabriel) bei der ersten Audienz des Georg von Klingenbek, Gesandten des H.M., M.Gr. Albrecht, wegen des vom Kaiser versprochenen Auxiliar-Geldes zum Kriege gegen Sigismund I., König von Polen. Vom J. 1520. L.

Dieses Actenstück besieht aus einem langen Streifen zusammengeklebter Octavblitter, und ist wahrscheinlich eine schon in Rufsland damals gemachte Uebersetung der auf dieselbe Art geschriebenen beiliegenden altrassischen Schrift. Es wird in der mit "Mussowitter voll Eiffandt" bezeichneten Schieblade des geh. Archit-Gewölbes au Königsberg aufbewahrt.

## Nº 2794.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval entschuldigt sich bei dem H.M., daß er ihm weder die 50, noch weniger die 500 geforderten Hülfspferde schicken könne, und empfiehlt ihm dagegen seinen Marschall, Hans Sydau aus Brandenburg. D.D. Wenden, am Tage Fabian und Sebastian (den 20. Jan.) 1520. D.

Das Original wird ebendaselbst aufbewahrt.

## Nº 2795.\*

Wolter v. Plettenberg empfiehlt seine Gesandten an den H.M., Paul von Stain, Vogt zu Wesenberg, und Secretair Ludwig Gratzau. D. D. Wenden, am Freitag nach Dorotheä (den 10. Febr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

Schreiben einiger Mitgebietiger aus Livland an den H.M., wegen der von ihrem O.M. verlangten 600 Hülfspferde, mit der Anzeige, daß sie ihm, außer dem baaren Gelde, noch 100 Gewapnete und darüber gesendet haben, und der Bitte, den livl. Ordens-Canzler wieder zu Gnaden anzunehmen. D. D. Wenden, am Freitag nach Appolloniä (den 10. Febr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2797.

Instruction für die Gesandten des Meisters aus Livland, wegen mehrerer Anträge an den H.M., betreffend die Hülfe mit Mannschaft und Geld, die sichere Geleitung der erwarteten russischen Botschafter, die Bestätigung der Freiheiten von Harrien und Wierland, und die Ungnade wider den livländ. Canzler. D. D. Wenden, am Freitag nach Dorotheä (den 10. Febr.) 1520. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königaberg.

## Nº 2798.

Antwort auf die Anträge der livländ. Abgeordneten, wegen Ablehnung der Hülfe an Mannschaft und Geld, Geleitung der russischen Botschafter u. s. w. D. D. Königsberg, am Sonnabend nach Valentini (den 18. Febr.) 1520. D.

Von Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2799.

Bittschreiben des H.M. an den Meister in Livland, ihn mit der nachgesuchten Geldhülfe nicht zu verlassen, um das Dienstvolk besolden zu können, bis das Geld aus Russland ankommen würde. D. D. am Sonnabend nach Petri Stuhlseier (den 25. Febr.) 1520. D.
Aus dem Registranten List. R., von den Jahren 1520—1524, im geh. Archiv zu Königeberg.

## Nº 2800.\*

Wolter v. Plettenberg entschuldigt sich gegen den H.M., daßer die zur Hülfe verlangten 600 gerüsteten Pferde nicht schicken könne, verspricht ihm dagegen 200 gerüstete Pferde nichtstens zu schicken, und meldet ihm zugleich Neuigkeiten aus Rufsland. D. D. Wenden, Mittwoch nach Invocavit (den 29. Febr.) 1520. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Museowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2801.\*

Der Statthalter zu Memel benachrichtigt den H.M. über die Absicht der an der samaltischen Gränze versammelten polnischen Truppen, und bittet ihn um Zusendung mehrerer Truppen, eines Büchsenschützen u. s. w. D. D. Memel, am Dinstag nach Reminiscere (den 6. März) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2802.\*

Wolter v. Plettenberg zeigt dem H.M. an, daß die Samaiten den Strand besetzen wollen. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Reminiscere (den 10. März) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2803.

Der H.M. ersucht den Meister von Livland, wenigstens dreihundert Reiter zur Hülfe auf's Eilendste nach Preußen abzufertigen. D.D. am Dinstag nach Oculi (den 13. März) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 - 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2804.

Der H.M. giebt dem Meister von Livland Nachricht von einem Vortheil über die Polen in dem ermländischen Städtchen Mehlsack, und ist ihm anräthig, da die Samaiten den zuziehenden Hülfstruppen den Weg am Strande versperren wollen, den Durchzug mit Gewalt zu erzwingen. D. D. am Dinstag nach Lätare (den 20sten März) 1520. D.

Aus demselben Actenstücke.

Instruction für den Haus-Comthur Michael v. Drahe, Abgeordneten an den Meister in Livland, um die baldige Zusendung von Reitern, Proviant und Geld, und die sichere Geleitung der russischen Botschafter bis Memel zu begehren, auch die Krankheit des H.M. anzuzeigen. D.D. Königsberg, am Donnerstag nach dem Sonntage Judica (den 29. März) 1520. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg. II. Band.

## Nº 2806.

Antwort des Meisters von Livland auf die Antrage des Haus-Comthurs Michael v. Drahe, wegen Zusendung der Reiter, des Proviants und Geldes, Abwartung und Geleitung der russischen Botschafter u. s. w. D. D. Wenden, nm Tage des Evangelisten Marcus (den 25. April) 1520. D.

Vom Original, das ebendaselbst befindlich ist.

# Nº 2807.\*

Wolter von Plettenberg empfiehlt dem H.M. seine Abgesandten, den Haus-Comthur zu Wenden, Robeth v. Wachtendunck, und seinen Secretair Ludwig Gratzau. D. D. Wenden, am Sonntag Jubilate (den 29. April) 1520. D.

Das Original befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg, in der mit "Musoswitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2808.

Der Meister und die Gebietiger in Livland sind dem H.M. anräthig, mit der Krone von Polen Friede oder wenigstens Waffenstillstand zu schließen, und geben ihre Unzufriedenheit über den großen Einfluß der Schönenberger und die Auslieferung eines polnischen Gefangenen nach Rußland zu erkennen. D. D. Wenden, am Abend Philippi und Jacobi (den 30. April) 1520. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2809.

Instruction für den Abgeordneten des H.M. an den Meister in Livland (den Haus-Comthur zu Königsberg, Michael v. Drahe), um zur Kriegsrüstung gegen Polen Geld und Proviant zu begehren, auch sich der freien und schnellen Communication mit Rufsland zu versichern. Ausgefertigt zu Königsberg, am Freitag nach Cantate (den 11. Mai) 1520. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2810.

Antwort des H.M. auf die Anträge und Vorwürfe des Meisters und der Gebietiger in Livland, und Anrathen, den bösen Nachreden der Uneinigkeits-Stifter kein Gehör zu geben. Actum am Sonnabend nach Cautate (den 12. Mai) 1520. D.

Ebendaher.

# Nº 2811.\*

Bürgermeister und Rath der Stadt Dorpat schreiben dem H.M. wegen einiger, dem Michael Hardenberg angehaltenen Güter in Königsberg. D.D. Dorpat, am Himmelfahrtstage (den 17. Mai) 1520. D.

Das äußerst schwer zu lesende Original mit dem auf gelbes Wachs über Papier gedrückten, aber schon gans undeutlichen Siegel befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schiebade "Musscwitter van Eifflanth."

## Nº 2812.

Zeugnis des Raths zu Dorpat, dass die dem Michael Hardenberg in Königsberg angehaltenen Güter nicht Danziger Gut seien, sondern von Lübeck kämen und für Livland bestimmt wären. D. D. am Freitag nach Himmelfahrt (den 18. Mai) 1520. D.

Das Original auf Pergament befindet sieh ebendaselbst. Das Siegel in gelbes Wachs und ischen Kapsel hängt an einem Pergamentstreifen; es ist aber schon so sehr undentlich, dafs mas die Figuren darsuf gar nicht mehr erkennen kunn.

#### Nº 2813.

Instruction für Hermann Hasenkampf, Vogt zu Bauske, und Eberhard Freiberg, Pfleger zu Tileit, um dem Meister in Livland von der bevorstehenden Zusammenkunft des H.M. mit dem Könige von Polen Nachricht zu geben, und die Uebersendung des rückständigen Geldes und Proviants und der Reisigen nachzusuchen. D. D. am Mittwoch nach Exaudi (den 23. Mai) 1520. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## N° 2814.\*

Wolter von Plettenberg sendet dem H.M. ein von dem Rath zu Dorpat empfangenes Originalschreiben (d. d. "am Daghe ascentionis domini," d. i. den 17. Mai, s. Nr. 2811.), und bittet, die arrestirten Güter des Michael Hardenberg verabfolgen zu lassen. D. D. Wenden, Mittwoch nach Exaudi (den 23. Mai) 1520. D.

Die Originale beider Briefe liegen in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schieblade des geh. Archiv Gewölbes zu Königaberg.

#### Nº 2815.

Antwort des Meisters von Livland auf die Anträge des Hermann Hasenkampf und Eberhard Freiberg, die persönliche Zusammenkunft mit dem Könige von Polen, und die Üebersendung des rückständigen Geldes und Proviants und der Reisigen betreffend. D. D. Wenden, am Freitag nach Fronleichnam (den 8. Junius) 1520. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2816.\*

Wolter v. Plettenberg schreibt an den M.Gr. Wilhelm v. Brandenburg und die andern Regenten des Landes Preußen wegen der von dem H.M., M.Gr. Albrecht, verlangten Hülfe an Geld und Proviant. D. D. Wenden, am Freitag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Julius) 1520. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2817.

Der Meister und die Gebietiger von Livland erklären, das ihr Rath in der Friedensunterhandlung zu Thorn, nachdem auf die Forderungen des Königs von Polen von Seiten des H.M. und seiner Gebietiger schon Antwort gegeben, überflüssig sei, und schlagen die rückständige Beihülfe mit Geld und Reitern ab, weil der Friede auf alle Bedingungen rathsamer wäre, als die Fortsetzung des Krieges. D. D. Wenden, am Sonnabend nach der Apostel-Theilung (den 21. Julius) 1520. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2818.

Wolter von Plettenberg räth dem H.M. dringend an, mit dem Könige von Polen Friede zu machen, und sagt sich und die Gebietiger in Livland von aller Verantwortlichkeit los, wenn der Krieg fortgesetzt werden und die Sache ein schlechtes Ende nehmen sollte. D. D. Wenden, am Abend des Apostels Jacobi (den 24. Jnl.) 1520. D. Vom Original im geh. Archiv zu Kösigsberg.

## Nº 2819.

Der H.M. antwortet auf die Entschuldigungen des Meisters von Livland, wegen verweigerten Raths in der Friedensunterhandlung mit Polen und wegen unterlassener Zusendung der Hülfe mit Geld und Reitern; beides nochmals begehrend. Actum am Donnerstag nach Petri Kettenfeier (den 2. Aug.) 1520. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2820.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval empfiehlt dem H.M. den Henning Triplatz, Lehenmann des Hauses Brandenburg, welcher sich in des H.M. Dienste begeben will. D.D. Bergholm, den 4. Ang. 1520. D.

Das Original liegt in der mit 'Muscowitter vnd Elfflanth" bezeichneten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

Nº 2821.

Georg v. Klingenbeck, Gesandter an den Großfürsten in Moskau, klagt dem H.M., wie schlecht es ihm in Pleskau ergehe. Zwei Originalbriefe, vom Tage Oswaldi (5. Aug.) und Sonntag nach Laurentii (den 12. Aug.) 1520. D.

Beide bewahrt das geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2822.

Des H.M. in Preußen, M.Gr. Albrecht, Confirmation, daß der D.O. in Livland, unter sich einen Meister zu kiesen, Macht haben möge. D.D. Königsberg, am St. Lorenz-Abend (den 9. Aug.) 1520. D.

Das Original auf Pergament befindet sich im geh. Archiv zu Kenigherg in der Spec. L. Nr. 56. Der Pergamentstreifen sum hoehmeisterlichen Siegel ist noch daran, letsteres aber fehlt. Dieser Umstand und andere Vorkommenheiten (vergl. Nr. 2922. 2019. 2920. 2922.) führen auf den Gedanken, dass damais (1529) diese Urkunde gar alcht volltogen und ausgereicht worden. Die Abtretung von Harrien eta. erfolgte erst 1525, und doch ist zehon in diese Urkunde wörtlich aufgenommen der offene Brief des II.M. Ludwig von Erilehahausen, d. d. Königsberg, Dinstag nach Cantate (den 24. April) 1459. D., wodurch dieser H.M. dem D.O. in Liviand die Läuder Harrien, Wierland und Allentaken, nebst den Schlössern und Städten Reval Wesenberg und Narwa abtritt, und weichen Arndt, Th. II. 8. 140. (wahr-

scheinlich aus den Hiëruschen Collectaneen) mitgetheilt hat, Gadebusch aber fast zu bezweifeln scheint (Livi. Jahrb., 1. 2. S. 166. Anm. y.).

## Nº 2823.\*

Wolter von Plettenberg verspricht dem H.M., M.Gr. Albrecht, das hinterstellige Geld, falls er ihm und seinem Orden das Recht ertheilt, sich selbst einen Meister, ohne hochmeisterliche Bestätigung, zu setzen, und die Abtretung der Oberherrschaft, Uerberlassung und Ueberweisung von Ehstland, Harrien und Wierland bestätigt, wozu er ihm ein Concept zusendet. D. D. Wenden, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 19. Aug.) 1520. D.

Das Original auf Papier befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewübes zu Känigsberg. Dabei liegt das im Briefe erwähnte Concept und eine von dem kaiseri. Notar Hermann Bekeler, Rig. Ciericu, vidimitre Copie der Ahtretung von Ehstland, Harrien und Wierland von Ludwig v. Erlichshausen. Das Concept atimnt wur nicht mit dem Worten, aber der Sache nach mit der darau erfolgten urhundlichen Ausfertigung des H.M. (e. Nr. 2822) überein, wobei die Bemerkung nachgeholt wird, dafe darin statt des Worten "Leyflant," wo es in Verbindung mit Harrien und Wicciand vorkommt, "Eyulant" gelesen werden müsse. Der in des O.M. Schreiben erwähnte Brief von Dorpat, an Lodovieus geschrieben, war nicht mehr vorhanden.

# Nº 2824.

Quittung einiger livländ. Edelleute über den vom H.M., M.Gr. Albrecht, empfangenen Monats-Sold für ihre Dienste im Kriege gegen Polen. Vom 1. Septbr. 1520. D.

Von der Urschrift im geh. Archir zu Königsberg. Die in diesem kurzen Aufsatz genanten adelichen Familien zind, bis auf die einzige des Claus von der Rosen, aimmitich erieschen; es sind die Namen; von der Rosen, Schmerte, Hohorst, Schuler pad Oarel. Unterziegelt hat für die Aussteller, weil sie ihre Siegel nicht bei sich hatten, Dietrich von Kalb. Sein Siegel seigt einen zur Häfte gethellten Schild, in dessen unterer Häfte vier Sterne, 3 und 1 gestellt.

#### Nº 2825.\*\*

Wolter v. Plettenberg bittet den H.M. um Entschuldigung wegen der eingerissenen Pest, daß er die Antwort seiner Rathsgebietiger auf das Anbringen des Pflegers zu Tilse und des Vogts zu Bauske nicht eher übersenden können. D.D. Riga, am Sonnabend nach Kreuz-Erhöhung (den 15. Septbr.) 1520. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2825. \*\*

Hermann Hasenkampf, Vogt zu Bauske, bittet den H.M. wegen seines langen Ausbleibens um Entschuldigung. D. D. Riga, am Sonnabend nach Kreuz-Erhöhung (den 15. Septbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2826.\*

 B. Johann von Dorpat und Reval sendet dem H.M. einige Briefe zu. D. D. Kawellicht, am Abend Matthäi Apost. (den 20. September) 1520.
 Derselbe bittet den Christoph Gattenhofen um 11. Baad. Beforderung einiger Briefe, wegen des kurischen Strandes Unsicherheit. D. D. Cawelicht, am Abend des Apostels Matthäus 1520. D. Das Original ebendaselbet.

#### Nº 2827.\*

Wolter v. Plettenberg's Empfehlungsschreiben für seinen Secretair Peter Röbel an den H.M., und Instruction für denselben, zu Bewirkung einer andern Entsagungs-Urkunde des H.M. auf das Confirmationsrecht eines livländ. O.M. und anf die Oberhoheit von Harrien und Wierland u.s.w. D. D. Tuckum, am Sonnabend nach Matthäi Apost. (den 22. Septbr.) 1520. D.

Das Original von beiden ebendaselbst.

## Nº 2828.

Der H.M. benachrichtigt den Meister in Livland, dass ihm bald Hülfe aus Dänemark zukommen würde, ersucht ihn mit der seinigen nicht länger zu zögern, und schlägt ihm eine persönliche Zusammenkunst vor. D. D. am Donnerstag nach Matthäi (den 27. September) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 bls 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2829,\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., das Sigmund v. Swelen mit 2000 Soldaten angekommen sei, um zu ihm zu ziehen, und das sich der Holm in Schweden an den König von Dänemark ergeben habe. D. D. Sonntag am Tage Hieronymi (den 30. Septbr.) 1520. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eistlanth" bezeichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2830.\*

Wolter von Plettenberg bittet den Herzog Erich, Cointhur zu Memel, den aus Moskau kommenden Georg Klingenberg an den H.M. geleiten zu lassen. D. D. Riga, am Dinstag nach Hieronymi (den 2. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2831.

Der H.M. giebt dem Meister in Livland von einer Niederlage der Polen Nachricht, bittet, ihm die Hülfe an Geld, Leuten und Korn eiligst zu schicken, auch zur Bedrohung der Litthauer ein Aufgebot und Musterung zu veraustalten. D. D. am Dinstag nach Michaelis (den 2. October) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 bis 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2832.\*

B. Johann von Dorpat und Reval meldet dem Secretair des H.M., Christoph Gattenhofer, daß er dessen Herrn mit 100 Last Roggen unterstützen wolle, um seine alte Liebe und Treue als ein Brandenburger zu beweisen. D. D. Sagnitz, am Tage Francisci (den 4. October) 1520. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2833.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval erbietet sich gegen den H.M. zu einer Lieferung von 100 Last Roggen zur Verpflegung der aus Deutschland und Schweden angekommenen Truppen. D. D. Sagnitz, am Tage Francisci (deu 4. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2834.\*

Wolter v. Plettenberg entschuldigt den Vogt von Banske, Hermann Hasenkampf, wegen des Abzuges von dem Gelde, das er dem H.M. sendet. D. D. Riga, am Donnerstag nach Dionysii (den 11ten October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2835.\*

Instruction des livländ. O.M. für seinen Gesandten nach Preussen, den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, bei dessen Ablieferung der livländ. Loskaufs-Summe von 30,000 Horngulden an den H.M. D. D. Riga, am Freitag nach Dionysii (den 12 October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2836.\*

Bericht des B. Johann von Dorpat an den H.M. anf des Dietrich Kalb Klage, betreffend das Legat zur Feier der Marientage in Bergholm und der Seelenmessen für den heil. Ritter Georg in der Domkirche zu Reval. D. D. Kirrepäh, am Freitag nach Lucä des Evangelisten (den 19. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2837.\*

Wolter von Plettenberg erbietet sich gegen den H.M., daß er ihm noch 100 reisige Pferde gerüstet, jedoch auf dessen Kost, zu Hülfe wider die Polen senden werde. D. D. Wolmar, am Dinstag nach 11.000 Jungfrauen (den 23. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2838.\*

Rnprecht de Graue, Comthur zu Fellin, sendet dem H.M. einen Heugst zum Geschenk durch den jungen Georg v. Altenbockum, den er ihm zur Anstellung empfiehlt, so wie einige andere Ritter, Edelleute und Landknechte mit 32 reisigen Pferden. D. D. Wolmar, am Mittwoch nach 11,000 Jungfrauen (den 24. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst, mit sehr wohl erhaltenem Siegel.

## Nº 2839.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval sagt dem H.M. das für denselben bisher verwaltete Procurator-Amt in Rom auf, und macht ihn auf einige, für den H.M. sehr wichtige Umstände aufmerksam. D. D. Dorpat, den 30. October 1520. D.

Das Original ebendaselbst. Nach der Addresse steht: "In Irer gnaden eigen hende."

#### Nº 2840.\*

Bürgermeister und Rath der Stadt Riga bitten den H.M. um Entschnldigung, daß sie, seinem Verlangen gemäß, das, um Getreide von Pernau zn holen, bestimmte Schiff dahin nicht abgehen lassen können; erbieten sich aber, es selbst mit Getreide zu befrachten. D. D. Riga, am Tage Aller-Seelen (den 2. Novbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst. Das bekannte Secret, swei Schlüssel in's Kreuz, ist noch gans deutlich zu erkennen.

## Nº 2841.\*

Wolter von Plettenberg sendet Melchior von Galen, Vogt zu Karkus, mit den versprochenen 100 Reitern dem H.M. zu Hülfe, und bittet dagegen, den Vogt zu Bauske, Hermann v. Hasenkampf, mit seiner Mannschaft zurück zu senden. Daß Letzteres geschehen, meldet er in einer Beilage, worin er ihm auch den Ausbruch einer Pest in Livland anzeigt. D. D. Burtnick, am Freitag nach Aller Heiligen (den 2. Novbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2842.\*

Hermann Ovelacker, Comthnr zu Talkhof, klagt dem H.M. über die erlittenen Bedrückungen, und erbletet sich, falls der livl. O.M. ihm den Abzug erlaube, dem H.M. mit 14 Pferden zu Hülfe zn kommen. D. D. Talkhof, am Donnerstag vor Martini (den 8. Novbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2843.

Instruction für den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, den Meister in Livland, Namens des H.M., aufzufordern, ein Anlehn von 100,000 Gulden, gegen Verpfändung zweier preußischer Gebiete, herzugeben, um den Unterhalt der deutschen Hülfstruppen bestreiten zu können. Um Martini 1520. D.

Vom Orlginal-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2844.\*

Anftrag des H.M. an seinen Gesandten nach Livland, Eberhard von Freyberg, in Ansehung der dort zu erbittenden Unterstützung, an Gelde. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Andreä (den 2. December) 1520. D.

Das Concept zu diesem Briefe liegt in der mit "Museowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2845.\*

Der H.M. macht gegen den livländ. O.M. seine Ansprüche auf die in Riga mit dem Hauptmann von Sichau und dessen Knechten eingelaufenen Schiffe geltend. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Andreä 1520. D.

Das Concept ebendaselbet.

## Nº 2846.\*

Schreiben des H.M. an den B. Johann von Reval, worin er ihn ersucht, die Besorgung der Geldanleihe in Livland zu übernehmen und zu ihm nach Preußen zu kommen. D. D. am Tage der heil. Barbara (den 4. Decbr.) 1520. D.

Vom Concept dieses Briefes, das ebendaselbt befindlich ist.

## Nº 2847.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval schlägt dem H.M. die Bitte ab, sich in seinen Angelegenheiten brauchen zu lassen, und sich dieserhalb nach Preußen zu verfügen. In der Beilage ertheilt er ihm Auskunft über die Gesinnungen des E.B. und Cardinals von Gran. D. D. Dorpat, am Tage der heil. Barbara (den 4. Decbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2848.\*

Der B. Johann von Reval weigert sich gegen den H.M., die Sendung nach Rom zu übernehmen, und die verlangten 50 Hülfsreiter zu schicken. D. D. Dorpat, den 12 Decbr. 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2849.

Instruction für Hermann Hasenkampf, Vogt zu Bauske, zur Beantwortung wegen des aus Livland zu bewirkenden Darlehns von 100,000 Gulden, gegen Verpfändung etlicher preußischer Gebiete, als Ragnit oder Memel. D. D. Wenden, am Tage Luciä (den 13. December) 1520. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 2850.

1.) Empfehlungsschreiben für den nach Moskau abgeschickten Albrecht von Schlieben. Am Sonntag nach Andreä (den 30. Nov.) 1520. — 2.) Bittschreiben an den Meister in Livland, die Schiffe, womit Siegmund von Sicha aus Dänemark angekommen, nicht absegeln zu lassen, auch das eigne Schiff des von Sicha zu Pernau mit Getreide beladen zu lassen, und an den H.M. abzuschicken. D. D. im Feldlager vor Heilsberg, am Sonnabend nach Luciä (den 15. Decbr.) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt. R. von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2851.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval verweiset den H.M. auf die mündliche Relation des zurückkehrenden hochmeisterlichen Abgesandten, Eberhard von Freiburg, in Ansehung der Moskowitischen Sache, und benachrichtigt ihn, daß er 100 Last Korn an ihn senden werde. D. D. Sangwitz, den 14. Januar 1521. D. Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schiebiade des geb. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2852,\*

Des E.B. Jaspar offener Brief an Eberhard v. Freyburg, Pfleger zu Tilse, worin er die Bitte um Geldunterstützung für Preussen vorläufig ablehnt. D. D. Ronneburg, am Dinstag vor Antonii (den 15. Januar) 1521. D.

Das Original liegt obendaselbst. Das Familien-Siegel des E.B. ist am Schlusse des Briefes auf roth Wachs über Papier gedrückt; in dem Schlide ist eine Linde zu erblicken; über derzelben aber die Bochstaben ILAR; oben über dem Siegel ist eine Krone.

#### Nº 2853.

Quittung des H.M., M.Gr. Albrecht, über die vom Meister ans Livland durch den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, ihm überschickte Beisteuer zu den Kriegskosten an Geld und Silber (nämlich 30,000 Horngulden und 1697 Mark löthiges und 6½ Loth rein Silber).
 D. D. Königsberg, am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Jan.) 1521.
 2.) Entlassung für den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, mit seiner Rotte von 100 gerüsteten Pferden, um sich nach einjährigem Kriegsdienst wieder nach Hause zu begeben.
 D. D. Königsberg, am Montag nach Mariä Reinigung (den 4. Febr.) 1521.

Aus dem Registranten im geh. Archiv, betitelt: "Allerley Missiuen vnd Hendel Anno 1520 bis 1525."

## Nº 2854.\*

E.B. Jaspar zu Riga sagt dem H.M. die gebetene Geldunterstützung zum Kriege mit Polen ganz ab. D. D. Kokenhusen, am Sonnabend vor Lätare (den 9. März) 1521. D.

Das Original befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2855.\*

Wolter v. Plettenberg bittet den H.M., seine Erklärung wegen der zu sendenden Hülfe noch anstehen lassen zu dürfen, bis er sich mit seinen Rathsgebietigern und Räthen darüber werde besprechen können. D. D. Wenden, am Sonntage Judica (den 17. März) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

### N° 2856.

Instruction für den Haus-Comthur Michael v. Drahe, um dem Meister in Livland die Verhandlungen wegen des vierjährigen Waffenstillstandes mit der Krone Polen mitzutheilen, und dessen Rath wegen des ferneren Friedensgeschäftes und Geldunterstützung zur Beförderung desselben zu erbitten. D. D. am Dinstag nach Cantate (den 30. April) 1521. D.

Vom Orlginal-Concept im geh. Archiv zu Königsberg. — Achaliche Aufträge waren dem Gesandten auch an den Erzbischof von Riga und an die Bischöfe von Dorpat und Reval mitgegeben.

## Nº 2857.\*

Antwort des livl. O.M., Wolter v. Plettenberg, und seiner Rathsgebietiger, auf die Anträge des Michael v. Drahe, Haus-Comthurs zu Königsberg und Gesandten des H.M., M.Gr. Albrecht. D. D. Ruyen, Mittwoch nach Fronleichnam. (den 5. Jun.) 1521. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2858.\*

Relation des hochmeisterlichen Gesandten nach Livland, Michael v. Drahe, an den H.M., M.Gr. Albrecht, über den Erfolg seiner Unterhandlungen und Anträge bei dem livl. O.M., dem E.B. und dem Bischofe von Reval. D.D. Riga, am Montag nach Viti (den 17. Junius) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2859.\*

Der H.M. trägt seinem Secretair Christoph Gattenhofer auf, das Schreiben an Wolter v. Plettenberg noch auszusetzen, das an den Bischof von Reval aber abzusenden, und dem Haus-Comthur v. Drahe Nachricht zu geben, was für Anstalten getroffen sind, um ihn sammt der russischen Geandtschaft, die das Geld bringt, sicher zu ihm zu geleiten. D. D. Tapiau, am Dinstag nach Viti (den 18. Junius) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2860.\*

Original-Schreiben des hochmeisterlichen Gesandten Michael v. Drahe, worin er anzeigt, daß er den russischen Gesandten mit dem Gelde in Wenden getroffen, und daß dieser nun zugleich mit ihm nach Preußen ziehen wolle, weswegen ein Anderer an seine Stelle nach Livland geschickt werden möchte, um die Werbung wegen der Hülfsgelder fortzusetzen, wozn er den Vorschlag zu einer Bauern-Besteuerung gethan. D. D. Wenden, am Mittwoch nach Viti und Modesti (den 19. Junius) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2861.\*

Concept zu dem Schreiben des H.M. an den B. Johann zu Revülgen und die Sendung nach Rom zu übernehmen. D. D. Tapiau, Mittwoch nach Viti 1521. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2862.\*

Joachim von Viereck verantwortet sich gegen den Comthur zu Memel, Herzog Erich zu Braunschweig und Lüneburg, wegen der ihm von dem Haus-Comthur zu Königsberg und Georg v. Sacken angeschuldigten, ungebührlichen Reden wider den Herzog. D. D. Riga, am Abend Johannis des Täufers (den 23. Junius) 1521. Nebst einer Beilage von dem obersten Profofs Hermann v. Bomberg. D.

## Nº 2863.\*

Joachim Viereck entschuldigt sich bei dem H.M. wegen der Verläumdungen, welche man von seinen Aeußerungen über den Zug der Livländer nach Masovien ausgesprengt. D. D. Riga, am Abend Johannis der Täufers 1521. D.

Das Original, auf dem noch Spuren von dem Siegel in grün Wachs vorhanden, befindet sich ebendaselbst.

## Nº 2864.\*

Wolter von Plettenberg meldet den Regenten Preußens, daß er den Beschluß seiner Stände wegen des Darlehns, das M.Gr. Albert verlangt habe, ihnen durch eine besondere Botschaft nächstens eröffnen werde. D. D. Wenden, am Montag nach Peter und Paul (den I. Julius) 1521. D.

Das Original ebendaseibst. — Die Addresse: "Deme Erwirdigen in Godt Vater Hern Jurgen Bisschoff zw Stamelaudt postulaten zw Rissenburg etc. Stampt denn wirdigenn achtbarun vand Geistlichen Heren Regenten vnd Stadthaltern vanssers Ordens Landen zw pressesen vanssern lieben Herenn vand guidtenn Freunden."

## Nº 2865.

Des livl. Meisters Wolter v. Plettenberg Bewerbung durch seinen Secretair Peter Röbel bei dem H.M., M.Gr. Albrecht, wegen der vom röm. Kaiser zu erhaltenden Regalien über Livland und einiger anderer Gegenstände. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Kiliani (den 11. Jul.) 1521. Dabei zwei Briefe des Kaisers Maximilian wegen der Regalien, d. d. Cöln, den 19. Mai 1508, und d. d. Trier, den 21. Mai 1512. D.

Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archly zu Königsberg.

## N° 2866.

Antwort auf die Bewerbung des Secretairs Peter Röbel aus Livland, wegen der vom röm. Kaiser zu empfangenden Regalien, wegen einer Geldhülfe für den H.M., und mehrerer Gegenstände. D. D. Königsberg, am Tage Mariä Magdalenä (den 22. Jul.) 1521. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die ebendaselbst befindlich ist.

#### Nº 2867.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval meldet dem H.M., daß sein Capitel und Stände ihm nicht erlaubten, die Gesandtschaft an den Papst und Kaiser für ihn zu übernehmen, weil der Friede mit Rußland jetzt zu Ende, und eine neue Gesandtschaft zur Verlängerung des Friedens dahin abgegangen sei. D. D. Sangnitz, am Montag nach Petri Kettenseier (den 5. Aug.) 1521. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2868.\*

Wolter von Plettenberg schreibt dem H.M. über dessen Reise zu dem römisch-deutschen Kaiser und über dessen Vorsatz, Harrien und Wierland zu übergeben; beschwert sich, daße er dem D.M. gleich contribuiren solle, und versichert, ihm keine andere Unterstützung, als sein Kirchen- und Tisch-Geschmeide, geben zu können. D. D. Wenden, am Dinstag nach Mariä Geburt (den 10. Septbr.) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2869.\*

Antwort des livländ. O.M. auf die Anträge der preufsischen Gesandten. D. D. Tuckum, am Donnerstag nach Francisci, vielleicht vom Jahre 1521 (den 10. Octor.) D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2870.\*

Wolter v. Plettenberg entschuldigt sich bei dem H.M. mit der Unvermögenheit, zur Abzahlung der von dem M.Gr. Joachim von Brandenburg vorgestreckten Summe (von 35,000 fl.) etwas beitragen zu können; meldet, daß die Gebietiger, der Pest wegen, nicht zur Stelle seien, und benachrichtigt ihn, was für große Forderungen man an seine aus Rußland zurückgekehrten Gesandten, in Ansehung gewisser Handelsbegünstigungen, gemacht habe. D. D. Ruyen, am Dinstag nach Simonis und Judä (den 29. Octbr.) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2871.\*

Wolter von Plettenberg verspricht dem H.M., gleich nach dem Aufhören der Pest, mit seinen Gebietigern, den Räthen und der Landschaft, wegen des vom M.Gr. Joachim gelichenen Geldes, zu rathschlagen. D. D. Ermes, am Martins-Tage (den 10. Nov.) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2872.\*

Schreiben des B. Johann von Dorpat und Reval an den hochmeisterlichen Gesandten, den Haus-Comthur Michael v. Drahe, worin er ihm seinen Rath ertheilt, wie der H.M. sich in Anschung der polnischen Händel zu verhalten habe. 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2873.\*

Antwort des H.M. auf die Anträge der russischen Gesandtschaft. Vom Jahre 1521. D.

Eine gleichzeitige, glaubhafte Copie befindet sich ebendaselbst.

# Nº 2874.\*

Der H.M., M.Gr. Albrecht, trägt seinem Secretair Christoph Gattenhofer auf, dem livländ. O.M. wegen der Hülfe beim Kriege zu antworten, und giebt ihm die Data dazu. 1521. D.

Das Original, mit dem Ringslegel bedrückt, ebendaselbat.

II. Baed.

#### Nº 2875.

Antwort des russischen Kaisers Basilius (Gabriel) an die zweite Delegation des H.M., M.Gr. Albrecht, wegen des versprochenen Hülfsgeldes zum Kriege des H.M. wider den König Sigismund von Polen. Vom Jahre 1522. L.

Dieses Actenstück besteht ans einem langen Streifen zusammengeklebter Octavblitter, and ist wahrscheinlich eine, wiewohl sehr militarathene, Ueberzetzung der auf dieselbe Art geschriebenen beiliegenden altransischen Schrift. Es wird, neben den übrigen russischen Sachen, ebendaselbst aufbewahrt.

Nº 2876.

Instruction für die Abgeordneten von der Landschaft und den Städten in Prensen an den Meister und die Gebietiger in Livland, wegen Bezahlung der Schuld an den Kurfürsten Joachim von Brandenburg. Vom Jahre 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 - 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2877.

1.) Instruction, was der Bischof von Samland, Georg v. Polenz, bei dem Meister und den Gebietigern in Livland angetragen, wegen der Friedens-Unterhandlung mit der Krone Polen und wegen Bezahlung der auf den Orden in Livland anfgenommenen Geldschuld von 35,000 Gulden an den Kurfürsten Joschim von Brandenburg. D. D. am Donnerstag nach dem Neujahrstage (den 2. Jan.) 1522. — 2.) Antwort auf die vorstehende Werbung. D. D. am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Jan.) 1522. D.

Von den Originalen im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2878.

Wolter von Plettenberg entschuldigt sich anf das Mahnungsschreiben des Kurfürsten Joachim von Brandenburg, wegen Bezahlung der Schuld von 35,000 Gulden. D. D. Wenden, am Montag nach Pauli Bekehrung (den 27. Jan.) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 bis 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2879.\*

Wolter v. Plettenberg antwortet dem D.O. in Preußen auf die Bitte um den Abtrag der 35,000 fl. an M.Gr. Joachim, daß, obwohl es ihm schmerzlich sei, daß zwei preußische Ordens-Glieder das Ordens-Land Livland dem M.Gr. Joachim für die 35,000 fl. haben verschreiben wollen, er dennoch, nebst dem E.B., einen Landtag ausgeschrieben habe, nm mit den Ständen über die Beischaffung des Geldes zu deliberiren. D. D. Wenden, am Tage Valentini (den 14ten Februar) 1522. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade dea geh. Archiv-Gewälbes zu Königsberg.

## Nº 2880.\*

Wolter v. Plettenberg bittet den B. Georg von Samland, seine und seiner Gebietiger und Mannschaft ihm mündlich mitgetheilte

Willenameinung dem H.M. zu eröffnen. D. D. Wenden, am Tage Valentini (den 14. Febr.) 1522. D.

Das Original ebendasefbst.

### Nº 2881.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M. die Ursachen, warum er den Landtag nicht auf Lätare ansetzen, sondern erst im Sommer halten könne. D. D. Wenden, am Montag nach Reminiscere (den 17. März) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2882.\*

Georg von Klingenbek, Gesandter des H.M. an den russischen Kaiser, bittet Letzteren um die Erlaubnifs, mit der Post nach Moskau kommen zu dürfen, weil seine Anträge keinen Aufschub gestatteten. D. D. Pleskau, am Freitag nach Reminiscere (den 21. März) 1522. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift ebendaselbst.

#### Nº 2883.\*

Bischof Johann von Dorpat zeigt dem H.M. die Ursache an, warum es nicht räthlich, daß er den Landtag an den nächsten Mitfasten halte, sondern erst zu Trinitatis. D.D. Dorpat, am Sonnabend nach Reminiscere (den 22. März) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2884.\*

Der Rig. R.B. Caspar entschuldigt sich, warum er den Landtag nicht so schnell habe ansetzen können, als er gewollt. D. D. Ronneburg, am Sonntag Oculi (den 23. März) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2885.\*

E.B. Jaspar zu Riga bezeugt, das Geld empfangen zu haben, das der H.M. von dem livländ. O.M. fordert. D. D. Wolmar, am Sonnabend nach Corporis Christi (den 21. Jun.) 1522. D.

Das Original ebendaselbet.

#### Nº 2886.\*

Wolter von Plettenberg bittet den Bischof von Samland, die Forderung eines seiner Diener, Namens Johann v. Plettenberg, an einen Kneiphofschen Kaufmann, Cordt Smyt, zu unterstützen. D. D. Wolmar, am Tage Johannis des Täufers (den 24. Jun.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst,

#### N° 2887.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., mit der Antwort zufrieden zu seyn, die er den Regenten von Preußen wegen der 35,000 Gulden Schuld an M.Gr. Joachim gegeben (s. die folg. Nr.). D. D. Riga, am Tage Laurentii (den 10. Aug.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2888.

Instruction für die Gesandten aus Livland, den Vogt zu Caudau, Heinrich v. Galen, und Secretair Hermann Beckeler, dem Bischof Georg von Polenz und den Ständen in Preußen das Unvermögen zur Bezahlung der Schuld von 35,000 Gulden an den Kurfürsten Joachim vorzustellen. D. D. Riga, am Montag nach Laurentii (den 11. August) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt, R., von den Jahren 1529-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2889.\*

Credenz Wolters v. Plettenberg für Heinrich v. Galen, Vogt zu Candau, und seinen Secretair, Hermann Beckeler, an den Bischof zu Samland und die andern Gliedmaßen und Stände des D.O. in Preussen. D.D. Riga, am Dienstag nach Laurentii (den 12 Aug.) 1522. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2890.

Der Bischof von Samland theilt dem H.M. die aus Livland erhaltene abschlägige Antwort auf das Ansuchen wegen Bezahlung der Schuld an den Kurfürsten Joachim mit. D. D. Fischhausen, am Freitag nach Bartholomäi (den 29. Aug.) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 bis 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2891.\*

Wolter von Plettenberg warnt den Ordens-Regenten und obersten Canzler in Preußen, B. Georg von Samland, vor den Schweden und deren Anhange. D. D. Tuckum, Montag am Tage Egidii Abbatis (den 1. Septbr.) 1522. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflauth" bezeichneten Schleblade des geb. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

# Nº 2892.

Der H.M. ersucht den Bischof von Dorpat und Reval, weil die freie Schifffahrt zur See durch den Zwist zwischen dem Könige von Dänemark und den Hanse-Städten gehindert sei, das für ihn bestimmte Getreide dort zu Gelde zu machen, und letzteres an seinen Rentmeister zu überschicken, auch vom anzusetzenden Tage zur schiedsrichterlichen Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Polen und dem Orden nicht auszubleiben. D. D. Lintz, in der Woche nach Egidii (den I. Septbr.) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. P. im geh. Archiv zu Königeberg.

#### Nº 2893.

Der H.M. giebt dem Meister in Livland Nachricht von seinen Geschäften in Deutschland; ersucht ihn, den angesetzten Tag zur schiedsrichterlichen Eutscheidung der Streitigkeiten mit der Krone Polen durch Botschafter wahrzunehmen, auch den Bischof von Dorpat und Reval zu bewegen, ein Gleiches persönlich zu thun; endlich ihm das verlangte Geld zur Abtragung der Schuld an den Kurfürsten Joachim darzustrecken. D. D. Nürnberg, Mittwoch nach Matthäi (den 24. Septhr.) 1522. D.

Aus demseiben Registranten. Ein Schreiben ühnlichen Inhalts ist, d. d. Prag, in der Woche Exausi desseiben Jahres, an den Meister in Liviand, auch an die Biachöfe von Riga, Reval, Kurland und Occel eriassen.

# Nº 2893.5\*

Robert de Graue, Comthur zu Fellin, dankt Georg Klingenbeck, daß er sich seiner angenommen, und meldet ihm in einer Beilage neue Verunglimpfungen, die er wegen des Bergwerks bei Reval erleiden müsse. D. D. Oberpahlen, am Montag nach Francisci (den 6. Octhr.) 1522. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2894.

Zwei Briese von dem Rig. Stadt-Secretair Johann Lohmüller an Dr. Martin Luther. Der erste d. d. Riga, den 20. October 1522; der andere ist vom folgenden Jahre, aber ohne Schluss. L.

Rine Abschrift hiervon befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, in dem Convolut unter der Rubrik: "Rijsiehe Kirche." Die im zweiten Briefe erwähnten Rudimenta theologiea stehen vor dem ersten Briefe, und folgen hier in der nächsten Nr. — Ueber Lohmüller's Thätigkeit bei der Reformation Rigas vergl. G. R. Tauben heim's Programm: Einigen aus dem Leben M. Joh. Lohmüller's, ein Beitrag zur Reformationageschichte Lirianda. Riga 1830. 4. In diesem Programm ist der erste der obengedsehten Briefe abgedruckt S. 0. 7.; der zweite S. 10.

## Nº 2895.\*

Rudimenta theologica, von dem Rig. Stadt-Secretair Joh. Lohmüller an Dr. Martin Luther zu dessen Beprüfung eingesandt, nebst einem Schreiben vom Jahre 1523. L.

Gleichzeitige Abschrift ebendaselbst.

# Nº 2896.

Der Bischof von Samland erinnert den Meister in Livland an einen besseren Entschluß auf das Ansuchen wegen Bezahlung der Schuld an den Kurfürsten Joachim, und giebt ihm vom Fortgange der Unterhandlungen des H.M. in Deutschland Nachricht. D. D. am Donnerstag nach Aller-Heiligen-Tag (den 6. Novbr.) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 bis 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2897.\*

Robert de Graff, Comthur zu Fellin, versichert den H.M., daßer den Eberhard v. Freiburg gänzlich entschuldige, und dankt ihm für seine gnädige Gesinnung. D. D. Fellin, am Tage des Apostels Andreas (den 23. Novbr.) 1522. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königaberg.

II. Band.

#### Nº 2898.\*

Robert de Grane, Comthur zu Fellin, dankt dem Georg Klingenbeck für die ihm bei dem H.M. erworbene Gnade. D. D. Fellin, am Tage des Apostels Andreas (den 30. Novbr.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2899.\*

Wolter von Plettenberg bittet den Bischof von Samland, sein Schreiben an den H.M. (datirt am Tage Nicolai) zu befördern, und klagt ihm ebenfalls sein Unvermögen, den H.M. zu unterstützen. D. D. Ruyen, am Freitag nach Barbarä (den 5. Decbr.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2900.\*

Wolter, von Plettenberg antwortet dem H.M., er werde innerhalb sechs Wochen ihm die Erklärung seiner Mitgebietiger, in Anschung der verlangten Kriegsbeistener, zusenden. D. D. Ruyen, am Tage Nicolai (den 6. Decbr.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2901.\*

Offene Instruction des hochmeisterlichen Abgesandten zu seinen Anträgen an den Kaiser aller Reussen. Vom Jahre 1522. D.
Das Original ebendaselbst.

Nº 2902.\*

Geheime Instruction des hochmeisterlichen Gesandten an den Kaiser aller Reussen zur Schließung eines Bündnisses gegen Polen. Dabei ein Antrag wegen des vertriebenen Fürsten von der Moldau. Vom Jahre 1522. D.

Das Original ebendaseibst.

Nº 2903.\*

Relation der preußischen Gesandten an die Regenten Preussens, über ihre Werbung bei dem livländ. Orden wegen der von demselben zu leistenden Beisteuer im Winter 1522—23. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2904.\*

Antwort des livländ. Ordens und der Landschaft au die Gesandten des Regenten und obersten Canzlers von Preußen, B. Georg von Samland, nämlich den Ober-Cumpan Wolfgang Herrn zu Heideck, Freiherrn Heinrich von Kitlitz und Martin Rößler, wegen der vom Canzler geforderten Hülfe zum Kriege wider Polen. D. D. Wolmar, am Sonntag nach heil. drei Könige (den 11. Jan.) 1523. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2905.

Instruction für den Secretair Peter Röbel, Geschickten des Meisters und der Gebietiger in Livland an den H.M., um die Bezahlung der Schuld von 35,000 Gulden an den Kurfürsten Joachim abzulehnen, aber die Summe von 20,000 Horngulden anzubieten, und dagegen eine Verschreibung über die Entlassung des Landes Harrien und Wierland von der Oberherrschaft des H.M. zu verlangen. D. D. Wolmar, am Tage Felicis (den 14. Jan.) 1523. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2906.

Vereinigung des in dem neuen Mannlehnrechte oder Feudo gratiae besitzlichen Adels über die Vererbung, Verkaufung und andere Veräußerung ihrer Güter wider die samende Hand. D. D. Lemsal, am Freitag nach Lätare (den 20. März) 1523. D.

Die amende Hand, beneficium ainuitanene inventiturae, war ein Erbusanlehnrecht, so daß Brüder die Lehngüter ihres Vaters unter sich theilen konnten; dieß Recht wurde nachher so erweitert, daß, wenn ein Lehnmann ohne leibliche Erben starb, die Agnaten in sein Recht traton; es hatten überdem einige Familien das Privilegium der Erbfolge unter sich erlangt, so daße, wenn alle männliche Erben der einem ausstärben, diejenigen der anderen erben. Wenn nun die in der amenden Hand Besitslichen ein solches Gut, das in dem neuen Mannlehnrechte war, durch Heirsth, Kauf etc. an sich brachten, so sogen sie es unter die asmende Hand, woderch die Gundengüter vermeindert unrehen. Diesem verzubeugen, traßen die Bestizer der Gnadengüter diese Vereinigung. Sie ist auf Pergament geschrieben, und mit 35 Siegeln \*) versehen, wird im Archiv der livikiel. Ritterschaft aufbewahrt, und ist abgedruckt bei Aradå, il. 1877., wom Hupel's n. nord Minc., VII. u. VIII. 256 ff. zu vergleichen.

### Nº 2907.

Antwort, dem Secretair Peter Röbel mitgegeben, mit nochmaliger Aufforderung zur Entrichtung der Schuld von 35,000 Gulden an den Kurfürsten Joachim. D. D. Nürnberg, am Donnerstag nach Ostern (den 9. April) 1523. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

<sup>\*)</sup> Sie sind meist von grunem, einige von gelbem Wachse, liegen alle in gelbwüchsernen Kapseln, und stellen dar: 1.) Das Schirstädtsche Wapen, nämlich drei schrägrschte liegende Bolsen, mit den darüber gesetsten Buchstaben M V S und der Beischrift: Momeke (Meinhard) van Schirstedt hofmeister (Er war Anlae Magister bei E.B. Schöning und dessen Vorfahren). - 2.) Das Patkulsche Wapen. Umschrift: S. ANDREAS PATKVLE. Beischrift: Andres van patkul ritler. — 3.) Das Krüdnersche Wa-pen, drei gezinnte Querbalken und anf dem Helme eine erhabene Rundung mit einem Rande, was vielleicht einen Schild vorstellen soll. Die Umschrift undeutlich, die Beischrift: Jurgen krudener Vaget the Treiden. -- 4.) Frederik Plater Voget the kokenhusen. -- 5.) Jurge van der pal; das Siegel zerbrochen. -- 6.) Gadert van neyll rychts Vogt the kokenhüsenn; das Wapen eine Lilie und auf dem Helme ein Hirschgeweihe. - 7.) Ein gespaltener Schild, in dessen rechtem Felde ein halber Adler, im linken drei Sparren. Beischrift: reynolt ghutslef. -- 8.) Hynryck Wrangel. -- 9.) Johan van der pall. - 10.) Das Hastfersche Wapen, drei Ochsenköpfe, mit den Buchstaben herum: K. H. T. B. Beiechrift: klaues hastver. -- 11.) Das Uenkulsche Wapen, ein gekrönter leopardirter Lowe mit einer Krone auf dem Kopfe. Umschrift: DIRICK V... EL KRISTOES (d. i. Dirik Uexkul Christoph's Sohn); Beischrift: Dyryck Uckel. - 12.) Das Koskülsche Wapen, drei in die Höhe stehende Seeblätter. Beischrift: Hans korekul mannrychter. -- 18.) Die Figur einer Weife, von zwei Sternen bereitet, im Schilde; auf dem Helme ein Vogelkopf zwischen zwei Elephantenrüsgeln, darüber die Buchstaben F. B. Beischrift: Fraent Blanckenfelt. — 14.) claus yzkäl. — 15.) Das Massunsche Wapen, zwei Querbalken im Schilde und auf dem Helme zwei, mit sogenannten Ziegelsteinen belegte Elephantenrüssel. Umschrift: HANS MASSOW MIKES SON. - 16.) Bartolmene patkull. - 17.) Ein Lilienkreus. Beischrift: Hinrick fälcze (d. i. Saltra). — 18.) Das Aderkassche Wapen mit T.A. Beischrift: tannifs (d. i. Dienysius) addercas. — 19.) Drei Rauten im Schilde. Bertram orges. — 20.) Ernest van menggeden. — 21.) Ein undeutliches Wapen, in dessen Schiid ein Menschenkopf und auf dem Helme ein Flügel zu seyn schein. Umschrift verlöscht; Beischrift: Jürgen Berlin. - 22.) Reinelt orges. - 23.) kersten gutzlef. -24.) Eine Adleraklune, oben von zwei, unten von einem Sterne begleitet. S BERTOLT SVARTHOF .-25.) Das Vietinghofsche Wapen, mit verlöschter Um- und Beischrift (Hinrich Vietinghof). - 26.) Reynolt Kusskul. - 27.) nytsant (? vielleicht: nythart, d. i. Neidhard) ghutslef. - 28.) kersten van der pall. — 29.) Johan pieter. — 50.) Dyrick adderkafs. — 51.) Das Nötkensche Wapen, ein Nufsbaum. Umschrift: S HANS NOTEKEN MICHEL SON. Beischrift: Johan nothen de Junge. - 82.) Das Hahnsche Wapen, ein Hahn im Schilde und ein ganzer Flug auf dem Helme. Beischrift: kursten Hann. -Dus Schirstädtsche Wapen mit undeutlicher Beischrift. — \$4.) Ein abgerissener Pergame der Beischrift: thonnis vogth. — \$5.) Johan nibedyl.

### Nº 2908.\*

Wolf, Herr von Schönberg, zu Glaucha und Waldenburg, bittet den H.M., ihm zu dem Gelde zu verhelfen, das er dem Dietrich von Schönberg geliehen. D. D. Glaucha, Mittwoch nach Cantate (den 6. Mai) 1523. D.

Das Original mit dem noch siemlich deutlichen Siegel auf Papier über grün Wachs, liegt in der mit "Museowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königeberg.

Nº 2909.

Instruction für die Abgeordneten nach Livland, den Grafen Wilhelm zu Eisenberg und Canzler Michael Spielberger, um den Meister und die Gebietiger zur Bewilligung des erforderten Geldes zu bewegen, und die Ausstellung der Entlassungs-Urkunde wegen Harrien und Wierland abzulehnen. D. D. Nürnberg, am Trinitatis-Tage (den 31. Mai) 1523. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2910.

Der H.M. fordert den Meister in Livland auf, bei der nächstens anzuberaumeuden Tagfahrt in der Sache des Ordens mit der Krone Polen zu erscheinen, auch den Bischof von Dorpat und Reval dazu zu vermögen. Zugleich wird die Schuld an den Kurfürsten Joachim in Erinnerung gebracht. D. D. Nürnberg, am Montag nach Udalrici (den 6. Julius) 1523. D.

Aus demselben Registranten ebendaselbst.

## Nº 2911.

Antwort des Meisters und der Gebietiger in Livland, den Gesandten des H.M. auf die Forderung einer größeren Summe, als die angebotenen 20,000 Horngulden, gegeben zu Wenden, Mittwoch nach Sanct Annä (den 29. Julius) 1523. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2912.

Bestätigung des Rig. E.B. Caspar Linde über die Vereinigung, welche der im neuen Manniehnrechte besitzliche Adel zu Lemsal am Freitag nach Lätare 1523 (Nr. 2906.) über die Vererbung seiner Güter wider die samende Hand unter sich getroffen hatte. D.D. Ronneburg, am Donnerstag nach Mariä Himmelfahrt (den 20. August) 1523. D.

Nichdem der Adel des Erzeilfts Rigs, dessen Güter in dem neuen Mannlehnrechte, Feude gratie, befindlich wares, zu Lemsal An. 1523 die Vereinigung unter sich getroffen hatte, daß keines dieser Gundengüter in die samende Hand (jus simultance investierne) versetzt, verkauft, verpfändet oder vererbt werden sellte; so sichte er um die Bestätigung beim E.B. Caspar an, die er auch in gegenwärtiger Urkunde erhielt. Sie ist auf Pergament geschrieben, mit zwei anhangendem Siegeln \*) versehen, in dem Archive der Ilvitänd. Ritterschaft zu

a) 1.) Das große Siegel des E.B., Sigillum majus, auch Sigillum majustatis genannt, von rethem Wachs in gelbwächserner Kapzel: Ein segnender Bischof, in der Linken ein Patriarchen-Kreuz haltend, in ei-

Riga befindlich, und bereits abgedrackt bei Gadebusch, livl. Jahrb., 1. 2. 8.309 ff., Ann. h. Vergl. auch Hupel's n. nord. Misc., VII. u. VIII., 8. 259—200.

#### Nº 2913.

Der H.M. fordert den B. Johann von Reval und Dorpat auf, bei der zu Ofen auf den Dinstag nach Elisabeth angesetzten Tagfahrt zur Vergleichsunterhandlung zwischen dem Orden und der Krone Polen in Person zu erscheinen. D. D. Nürnberg, am Sonntag nach Mariä Geburt (den 13. Septbr.) 1523. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2914.\*

Johann, Bischof zu Dorpat und Reval, versichert den H.M., daß ihn seine Landschaft nicht aus dem Lande zu ihm ziehen lassen wolle, deckt ihm die Hinterlist des E.B. von Gnesen auf u. s. w. D. D. Warbeck, am Freitag nach Aller Heiligen (den 6. November) 1523. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2915.\*

Der Bischof zu Dorpat und Reval, Johann, theilt dem H.M. seinen Rath in Anschung des Ortes zur Zusammenkunft mit dem Könige von Polen und der in Rom wider den König zu nehmenden Maaßregeln mit. D. D. Dorpat, am Montag nach Weihnachten (den 28. Dechr.) 1523. D.

Vom Original, das ebendaselbet befindlich ist.

### Nº 2916.

Antwort des Meisters und der Gebietiger in Livland auf die Werbung der Abgeschickten des Bischofs von Samland, wegen Zahlung der Summe von 24,000 Horngulden an den H.M. D. D. Wenden, am Freitag nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1524. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2917.

Bericht der hochmeisterlichen Gesandten nach Livland, Wolf von Heideck und Michael von Drahe, über die Verhandlungen wegen Zahlung der Geldsumme an den H.M., und die Ausstellung der dagegen verlangten Verschreibung. Am Tage der heil. drei Könige und den folgenden Tagen 1524. D.

Aus dem Registranten Litt. R. im geh. Archiv zu Königsberg.

nom hiestlich gearbeiteten Tubernakel, um Seite Engel, über ihm die Gerossife Marise; im Faßende ein Wappenchild von sier Felderen, von deme 1. und 4. Bischeitetan und Patriarcheuterens in Andersackeren, 2. und 5. einen Lindenbaum seigen. Umschrift: SIGILLVIM DOMINI LASTARI SANCTAE RIGIENSIS EGCELSIAKE ARCHITEPISCOPI ORDINIS BEATER ARARIAE TRIBYTONICORUM.—
2.) Das Serret oder Meinere Siegel der Dom-Copitela von grünem Wecht in gellwächsterner Kappel: Maris mit einer Kresse in einem Sirchhenscheine, das Jesuskin and dem recktus Arm, die Erduggle in der Inlach Hand. Zu ihrer Fäßen ein kleiner Schild mit einer Lillie. Umschrift: SECRETYM CAPITULE EGCENARE RIGENSIS.

#### Nº 2918.

Die Landschaft und der Meister in Livland werden vom H.M. ersucht, ihre Kinwilligung zu geben, daß der Bischof von Reval und Dorpat bei der nächst bevorstehenden Tagefahrt zur Vergleichsunterhandlung zwischen Polen und dem Orden persönlich zugegen seyn könne. D. D. am Sonntag nach Brhardi (den 10. Jan.) 1524. D.

Aus dem Registranten Litt, R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2919.

Der Bischof von Samland schreibt dem H.M. das Resultat der Berathschlagung mit einigen Gebietigern des Ordens, über die Ausstellung der vom Meister in Livland verlangten Verschreibung. D. D. Fischhausen, am 3. Febr. 1524. D.

Aus dem Registranten Litt. R. im geh. Archiv zu Königsberg. \*)

#### Nº 2920.

Der Meister in Livland erklärt sich bedingungsweise damit zufrieden, daß die Hauptverschreibung über die Abtretung der Oberherrschaft von Harrien und Wierland von dem Papst und Kaiser nicht bestätigt werden dürfe. D. D. Ruyen, am Sonntag nach Lätare (den 6. März) 1524. D.

Vom Original im geh. Archiv zn Königsberg.

### Nº 2921.

Des Bischofs von Oesel, Johann Kiewell, Privilegium für seine Ritterschaft, gewöhnlich die Gnade des Stifts Oesel genannt. D. D. Habsal, am Donnerstag nach Luciä der heil. Jungfran (den 15. December) 1524. D.

Hieron befindet sich eine Abschrift in einem Manuscript in brunnen Leder aus dem 16ten Jahrhundert auf dem geh. Archiv zu Königsberg, auter der Ueberschrift: "Kineis Begandigung der Ritterschaft des Stifts Ozel." Abgedracht in Hupel's z. nord. Misc., IX. n. X. S. 424 bis 449.

#### N° 2922.\*

Wolter von Plettenberg sendet im Namen des livländ. Ordens dem H.M., M.Gr. Albrecht, die geforderte Summe von 24,000 Horngulden in rheinischem Golde, und bittet um Nachricht, wie die Handlung mit dem Könige von Polen auf dem Congress zu Pressburg abgelausen sei. D. D. Wenden, am Donnerstag nach dem Feste der Erscheinung (den 12. Jan.) 1525. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

<sup>\*)</sup> Dieser archivalischen Nachweisung ist in der Abschrift noch die Bemerkung hinzugefügt: die projectiete Verschreibung stimme mit dem ebenfalls abschriftlich gelieferten Vertrag vom Dinatag und Absend Convert. Pauli 1953 im Wessellichen übersin. 26 findes isch aber diesen, alcht unwichtigk akteastiekt weder in der gebandenen Sammlung im lirt. Ritterschafts-Archive, nach anter den hieher gehörigen, loser Papieren.

#### Nº 2923.

Ausführlicher Bericht des Haus-Comthurs Michael von Drahe über die Verhandlungen in Livland, wegen Auszahlung der dem H.M. versprochenen 24,000 Horngulden und wegen Ausstellung der dagegen versprochenen Verschreibung über die Abtretung der Oberherrschaft von Harrien und Wierland. D. D. Memel, am Donnerstag nach Vincentii (den 26. Jan.) 1525. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2924.\*

Johann v. Blankenfeld, E.B. zu Riga und Bischof zu Dorpat, bittet den Secretair des H.M., Christoph Gattenhofer, ihm nach dessen Heimkehr über den Zustand des Ordens zu schreiben, und den H.M. wegen der Verfolgungen durch den Orden, um guten Rath zu bitten. D. D. Kokenhusen, am Montag nach Cantate (den 15. Mai) 1525, und Ronneburg, Dinstag in Pfingsten (den 6. Jun.) 1525. D.

Die Originale dieser zwei Briefe befinden sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

#### Nº 2925.

1.) Instruction für Heinrich von Galen, Vogt zu Candau, und den Secretair Hermann Böckeler, um den Herzog in Preußen über die Veränderung seines Standes zu befragen. D. D. Wenden, am heil. Pfingst-Tage (den 4. Jun.) 1525.— 2.) Vorläußge Antwort des Herzogs auf diese Anfrage. D. D. Königsberg, den 19. Jun. 1525.— 3.) Schreiben des Herzogs an den Meister in Livland in derselben Angelegenheit. D. D. Königsberg, den 27. Jun. 1525. D. Aus dem Registranten Litt. S., von den Jahren 1825. Li 1526, Im geh. Archiv um Königsberg.

#### Nº 2926.\*

Schreiben des E.B. Johann Blankenfeld an den preußischen Gesandten v. Heydeck, wegen der in Roval verkauften 100 Last Roggen für den M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen. D. D. Ronneburg, am Dinstag nach Margarethä (den 18. Jul.) 1525. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg.

No. 202

## N° 2927.

Antwort des Meisters und der Gebietiger in Livland, den Botschaftern des Herzogs Albrecht gegeben zu Wenden, am Donnerstag nach Apostel-Theilung (den 20. Jul.) 1525. D.

Aus demselben Registranten.

#### Nº 2928.\*\*

Johann Lohmüller, Stadt-Secretair in Riga, meldet dem Bischof von Samland, Georg Polentz, den dermaligen Religionszustand in Livland und die Handlung auf dem Landtage zu Wolmar, und schickt ihm zugleich durch den mit einem geheimen Auftrage von dem M.Gr. Albrecht an die Stadt Riga gesandten Friedrich, Herrn zu Heideck, eine von ihm verfaßte Schrift, enthaltend Vorschläge zu einer christlichen und ordentlichen Regierung in Livland. D. D. Riga, Freitag den 22. Julius 1525. D.

Von dem Original \*) in einem besondern Convolut im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2928, b\*

Des Stadt-Schreibers von Riga, Johann Lohmüller, Schreiben an den preußisischen Abgesandten Friedrich, Herrn zu Heideck, wegen dessen geheimer Werbung. 1525. D.

Vom Original ebendaselbst.

Nº 2928.\*

Antwort des Bischofs von Samland, Georg von Polentz, an den Rig. Stadt-Secretair, Johann Lohmüller, auf dessen Schreiben und Büchlein über die jetzige Religionsverfassung in Livland. Vom Jahre 1525. D.

Vom Original ebendaselbst. No. 2929.

Instruction für die Abgeordneten des Herzogs Albrecht an den Meister und die Gebietiger in Livland (Friedrich, Herr von Heideck, Georg von Kunheim, Crispin Schönberger und Georg Rudolf), um denselben die Bewegungsgründe des Friedensschlusses zu Krakau und der Staatsveränderung in Preußen zu eröffnen. Ohne Datum (vom Julius 1525). D.

Aus dem Registranten Litt. S., von den Jahren 1525 u. 1526, im geh. Archir zu Königsberg.

## Nº 2930,\*

Werbung des preußisischen Gesandten bei dem livländ. Orden, die bewilligte Unterstützung von 24,000 Horngulden mit 16,000 Gulden zu erhöhen. Vom Jahre 1525. D.

Von der officiellen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die in der Eingabe zuletzt erwähnte Copie der vom H.M. versprochenen Reversalien ing nicht mehr dabei.

## Nº 2931.

Propositionen, von der Ritterschaft der Stifte Riga und Oesel, in Betreff verschiedener Artikel einer Landesordnung, gemacht auf dem Landtage (wahrscheinlich zu Wolmar im J. 1525 oder 1526). D.

Von einer alten Abschrift ohne Zeitangabe, im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2932.\*

Instruction für den livländ. Gesandten, Heinrich v. Galen, Vogt zu Candau, an den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, um dem-

<sup>9)</sup> Diese sehr wichtige Urbande fatet in sich mehrere, hier nech niher zu bezeichnende Sicket: 1,2 Een Zuschrift Lohmüller's an den zicht. Landenzerbaal Johane Blather, nadere gresanst von dem Bride, nur Empfehlung der Reformation, d. d. Riga, Montags nach Trinitatis (12. Jun.) 1825. — 2,) Einen Tractatunter dem Ritell: 'Dun Bahnt Bischous van dig seitlich stand keil nach van de tembe beitzen, vosetatunnet regiren mugen, aufs der heiligen sehrifft verfasset." — 3, Die Relation von dem Welmurchen Landtage, wobei der genne Landtage, Nees (d. d. Wolmar, Sonstage nach Killenia [den 3. Jul.] 1825.) in extenso mit aufgenommen ist, so wie ein Annahaungsschreiben der Rathu-Sendebsten von Hamburg und Lünderge zu den Richt und Rige, sich mit dem E. B. un einigen, d. d. Montags in der Octaves coporis Christi (den 19. Jun.) 1825. — Obiger Landtags-Recefs ist abgedruckt in G. R. Tauh en heim'e Programm iber M. Joh. Lebmüller, S. 25.

selben von dem Bündniss seines Bruders, des E.B. M.Gr. Wilhelm, mit den Russen Nachricht zu geben, und ihn zu Gestellung von Hülfstruppen aufzufordern. Ausgesertigt zu Wenden, Dinstag nach der Beschneidung (den 2 Jan.) 1525. D.

Von dem Original, das sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg, in der Schieblade "Livland" befindet.

#### Nº 2933.

Instruction für Wolf, Herr zu Heideck, und Georg Klingenbeck, Botschafter des Herzogs in Preußen, an den Meister in Livland, um demselben anzuzeigen, warum der Herzog die Regalien über Prenßen und Livland vom Kaiser zu empfangen unterlassen; auch sich der Hülfe aus Livland bei einem etwanigen Angriff zu versichern. D. D. Königsberg, den 16. Febr. 1526. — Dabei befindet sich eine Instruction, den E.B. zu Riga betreffend. D.

Aus dem Registranten Litt. S., von den Jahren 1525 u. 1526, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2934.

Antwort des Königs von Polen auf das Antragen des preußsischen Gesandten, Georg von Klingenbeck, in Betreff der Kriegsrüstungen in Livland. D. D. den 18. Febr. 1526. D.

Aus demselben Registranten.

### Nº 2935.

Antwort des Meisters und der Gebietiger in Livland auf die Botschaft des Herzogs in Preußen, die Regalien, die Hülfe aus Livland, die Vereinigung wider den Herzog u. s.w. betreffend. D. D. Wolmar, am Montag nach Palmen (den 26. März) 1526. D.

Aus demselben Registranten. No. 2936.\*

Note der Gesandten des Herzogs von Preußen, wegen der rückständigen Schuld, übersandt dem R.B. von Riga. D. D. Wolmar, am Dinstag nach Palmarum (den 27. März) 1526. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg, in einem Papier mit der Ueberschrift: "Hanadlung mit dem Erzbischeuen tun Riga Herr Johannicen der 3000 Mark rigischer halben. Item Schuldtbrieff des von Riga." Weiter unten steht von anderer Hand-'ttem dieser schuldtbrief vand Haupstrenschreibung ist Marggraft Wilhelmen zugeschigkt."

# Nº 2937.\*

Schreiben des E.B. Johann von Riga an die preufsischen Gesandten, Wolf Freiherrn zu Heydeck und Georg v. Klingebeck, worin er seine vermeinte Verbindung mit den Russen ganz abläugnet, und ein Schulddocument über 3000 Mark an den Herzog von Preussen ausstellet. D. D. Ronneburg, Mittwoch nach Palmarum (den 28. März) 1526. D.

Vom Original, das in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg liegt.

#### Nº 2938.\*

Wolter v. Plettenberg befrägt den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, warum die zum Dienst nach Livland ziehenden Edelleute 11. Band. in Preufsen aufgehalten werden, da diefs mit den günstigen Erbie tungen des Herzogs nicht stimme. D. D. Wenden, den 8. Mai 1526. Nebst der Antwort des M.Gr. Albrecht vom 30. Mai 1526. D.

Der erste Brief ist vom Original selbst; der zweite aber von dem darin liegenden Concept genommen. Beide befinden sich in der Schieblade "Livland" im geh. Archiv zu Königsberg.

Nº 2939.

Reversalien des E.B. von Riga und Bischofs von Dorpat, Johann, des Bischofs von Oesel, Johann, des Bischofs von Kurland, Hermann, des Bischofs von Reval, Gregorius, und deren Capitel und Ritterschaften gegen und mit dem O.M. von Livland, Wolter von Plettenberg, womit erstere sich unter den Schutz des letzteren begeben und ihm schwören. D. D. Wolmar, am Tage Viti (den 15ten Junius) 1526. D.

Von einer Copie, die sich in einem Falianten in braunem Leder, unter vielen livländ. Urkunden, auf dem geh. Archiv zu Königaberg befindet. Am Schlause steht noch die Nachricht beitgeschrieben: "Dasse bouen geschreuenn Breff vand Recefür ist im Jare dussent vifflundert vand Dertich durch denn affsprock der Hophvirdigem Furstenn vand Heren beren Jahannsenn Bisschoppen the Derpte vand herns Jurgean vonn Thechausenn bisschoppen Zw Ozell vand Renell thom gemeinean Lanndsdage the Wolmer gedodet vand ian twey geschnedenn vand de Segell offgeschnedenn."

#### Nº 2940.

Die vorstehende Urkunde nach einer richtigers, glaubhalten, gleichzeitigen und sehr gut geschriebenen Copie in dem geh. Archir-Gewölbe zu Königzberg; abgedrucht in G. R. Taub enhelm's Progr. über Lohmüller, S. 37.

Nº 2941.

Erklärung des Meisters in Livland, den Botschaftern des Königs von Polen und des Herzogs in Preußen gegeben, daß sie sich keiner feindlichen Absichten von ihm zu besorgen haben. D. D. Wenden, im Julius 1526. D.

Aus dem Registranten Litt. S., von den Jahren 1525 und 1526, im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2942.\*

Erklärung Walter's v. Plettenberg an die polnischen und preussischen Gesandten, daß der livländ. Orden weder gegen Polen, noch gegen Preußen feindliche Absichten hege. D. D. Wenden, am Dinstag nach Margarethä (den 17. Julius) 1526. D.

Von der Original-Copie, die im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg liegt.

#### Nº 2943.\*

Antwort des Herzogs von Preußen, M.Gr. Albrecht, auf die Anträge des livländ. Gesandten v. Galen. Vom Jahre 1526. D.

Aus dem geht Archiv des M.Gr. Athrecht zu Königsberg. ..

# Nº 2944.\*

Instruction des preußsischen Gesandten v. Klingenbeck an den König von Polen, in Anschung der Antwort, die Wolter von Plettenberg vom M.Gr. Albrecht verlangt. Ausgefertigt zu Königsberg (1526). D. Aus dem nachgelassenen Archly des M.Gr. Albrocht, des in dem geh. Archly zu Königsberg aufbewahrt wird.

#### Nº 2945.\*

Relation der Gesandten des Herzogs von Preußen an den E.B. zu Riga, wegen dessen Spannung mit der Stadt Riga und dem Orden. Vom Jahre 1526. D.

Das Original liegt in der Schieblade "Livland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

# Nº 2946.\*

Schreiben eines Anonymus an einen von den preufsischen Abgesandten nach Riga über die Aeufserungen des E.B. von Riga, in Ansehung seiner vermeintlichen Verbindung mit den Russen gegen den Orden. Vom Jahre 1526. D.

Von einer glaubwürdigen, gleichzeitigen Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königaberg.

## Nº 2947.

Verbündniss und Vereinigung der Ritterschaft in der Wyk, wegen ihrer gesetzlichen Zusammenküuste und einiger anderen Einrichtungen. D. D. Goldenbek, am Montag nach Antonii (den 21. Januar') 1527. D.

Von einer Copie in einem Foliauten in braunem Leder aus dem 16ten Jahrhundert, der sich ohne Numer auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 2948,\*

Simon Neumeister, Custos der Minoriten von Livland und Preussen, klagt dem Herzog Albrecht über den Unfall, den er sammt einem seiner Brüder auf der kurischen Nehrung von einer Streifpartei erlitten, und bittet zugleich, ihm für die Zukunft einen sichern Wohnort anzuweisen. D. D. Hasenpoth, am Benedictus-Tage (den 21. März) 1527. D.

Das Original liegt in einer mit lirländ. Papieren gans erfüllten, unbezeichneten Schiebleen in geh. Archi-Gewölbe zu Königsberg. Das auf grünem Wechs über Papier gedrückte Siegel in ovater Form ist gans zo, wie es Arn al t beschreibt.

## Nº 2949.\*

Simon Neumeister, Custos der Minoriten von Livland und Preussen, bittet den Burggrafen von Königsberg, dem Herzog Albrecht den beiliegenden Brief einzuhändigen. D. D. Hasenpoth, am Tago Benedicti Abbatis 1527. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Addresse: "Dem erbarn vnde gesteren N. borckgrauen des hochgebornen fürsten van preußen tau komyngesberek mey nen besundern libes frunde in christo ff. Geschriben yn syne eygen hauth."

#### Nº 2950,\*

Wolter von Plettenberg bittet den Georg Klingenbeck, Hauptmann zu Memel, den mit Briefen nach Preußen abgegangenen Au-

<sup>\*)</sup> Wenn nümlich hier der Tag des Abis und Elnsiedters Antonius, welcher auf den 17. Januar fällt, gemeint ist; sellte hier aber der Tag des Antonil Confessoris oder von Padus, dessen Fort und den Isten Junius fällt, zu versiehen seyn, wie Dr. Hvan ig will, so wire der 17te Janias annuetzen.

gustin Beier aus der Haft zu lassen, weil er die ihm gemachte Anschuldigung nicht verdiene. D. D. Wenden, Mittwoch nach Catharinä (den 27. Novbr.) 1527. D.

Vom Original in der Schieblade "Livland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

#### Nº 2951.

Vollmacht des Capitels und der Ritterschaft des Rig. Erzstifta, dem von ihnen zum E.B. gewählten Dompropst, Thomas Schöning, und mehrern andern Gesandten auf den Reichstag zu Regensburg mitgegeben, um daselbst die Verhandlungen wegen Besetzung des Rig. Erzbisthums zu betreiben. D. D. Lemsal, am Sonntag nach Reminiscere (den 15. März) 1528. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv-Gewülbe zu Königsberg. Diese Urkunde enthält wiehtige Berichtigungen der im Gadebusch livl. Jahrb., Th. L., Abschn. II. S. 335. befindlichen Neabrichten.

Nº 2952.

Gregor IX. besiehlt allen Erzbischöfen und Bischöfen, das sie sich nicht anmaasen sollen, den Meister und die Brüder des D.O., oder deren Priester, eigenmächtig zu excommuniciren, noch ihre Kirchen mit dem Interdict zu belegen, sondern das sie ihre Beschwerden über sie vor den päpstlichen Stuhl bringen sollen. D.D. Lateran, Kal. Febr. Pont. Anno I. (den 1. Febr. 1228). — Rin Transsumt d. d. Mergentheim, den 9. Septbr. 1406. \*) L.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2953.\*

Wolter von Plettenberg bittet den M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, wegen der 3000 Mark, die der verstorbene E.B. Johann ihm schuldig sei, noch einen kurzen Anstand zu nehmen. D. D. Wenden, Mittwoch nach Vocem Jucunditatis (den 20. Mai) 1528. D.

Vom Original, das in der Schieblade "Livland" im geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 2954.\*

Das Rig. Dom-Capitel sendet den Ludwig Grassow an den M.Gr. Albrecht wegen des verstorbenen E.B. Johann Schuld von 3000 Mark. D. D. Kremon, am Tage der Himmelfahrt (den 21. Mai) 1528. D.

Vom Original, das in der Schieblade "Livland" im geh. Archir zu Königaberg liegt. Das Siegel über Papier auf grün Wechs gedrückt, ist noch gans deutlich, und stellt die Mester Maria mit dem Kinde vor.

#### Nº 2955.

Des römischen Kaisers Karl V. Bestätigung der Ao. 1523, Freitag nach Lätare (Nr. 2906.) von der erzstiftischen Ritterschaft, deren Güter in der neuen Gnade waren, wider die samende Hand ge-

<sup>\*)</sup> Burch ungenane Anordnung der eingebundenen Sammlung bei der livländ. Ritterschaft, hat diem Urlunde erst hier ihren Platz erhalten; somt hätte sie im I. Bande autweder beim J. 1225 nach Nr. 3d. (S. 10), oder beim J. 1466 nach Nr. 504. (R. 148), siehen müssen. Sie gehöt übrigens in diemen God. dipl., da die übrigen päpstlichen Privilegien, welche den D.O. überhaupt angehen, bereits darin geliefert sind.

troffene Vereinigung; zugleich wird die von dem Rig. E.B. Caspar Linde Ao. 1523, Donnerstag nach Mariä Himmelfahrt, zu Ronneburg (Nr. 2912.) gegebene Bestätigung derselben Vereinigung, nebst dieser, die darin wortlich aufgenommen ist, in hochdeutscher, nicht immer glücklicher und richtiger Uebersetzung transsumirt. D.D. Speyer, den 17. Septbr. 1528. D.

Das Original dieser Urkunde auf Pergament, mit anhangendem Kaiserl. Siegel, ist im Archiv der livjänd. Ritterschaft besindlich.— Das an dieser Urkunde hangende Römisch-Kaiserl. Siegel ist von rothem Wachs in gelbwachserner Kapsel, und hängt an einer sehwars- und dunkelgelb-seidenen, geschettenen Schour. Die Umschrift desselben ist, weil das Siegel zerbrochen, uur stückweise zu lesen. Die Figur des Siegels stellt den römischen Reichandler vor. Die Form der Kapsel hat die Form einer Schüssel, so dass der Rand derreiben über das Siegel in die Höhe tritt, und es vor dem Zerdrücken schützet.

### Nº 2956.

Kaiser Karl V. verordnet den König Christian II. von Dänemark, den M.Gr. Joachim von Brandenburg, die Herzoge von Meklenburg, den Großsherzog von Litthauen, den H.M. von Preußen, den O.M. von Livland und die Magisträte der Hansestädte, namentlich den von Lübeck, zu Erhaltern des Rig. Erzbisthums und der livländ. Bisthümer. D. D. Worms, den 12. Jan. 1521. — Ein Transsumt von dem B. Heinrich zu Lübeck, d. d. Eutin, den 7. October 1528. L.

Von einer beginnbigten Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in einer mit Ilvländ. Papieren angefüllten Schieblade. — Von dem durch diese Urkunde begründeten Facto ist bei den livländ. Schriftstellern keine Spur ansutreffen.

# Nº 2957.

Botschaft des Königs von Polen: 1.) an den E.B. von Riga und sein Capitel, selbige von feindlichen Gesinnungen gegen ihn abmahnend und seinen Dank bezeigend, für die Erwählung seines Neffen, des McGr. Wilhelm, zum Coadjutor des Erzbisthums; 2.) an den Meister in Livland, denselben gleichfalls von feindlichen Unternehmungen gegen ihn und den E.B. abmahnend und den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, ihm empfehlend. Ohne Jahrzahl und Datum (1529). L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2958.\*

Bastian von Rostorff meldet dem M.Gr. Albrecht, was er von den Regenten des Rig. Erzstifts wegen Bezahlung der Schuld von 4000 fl. an Albrecht für eine Antwort erhalten. D. D. Wenden, am Donnerstag nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1529. D.

Von dem Original im geh. Archir-Gewälbe zu Königsberg. Eine alte Hand hat des lahalt darauf so angegeben: "Bastian von Raudorffi oder von der lyinden schreiben der 4000 fl. so der Biehelf von Riga ny. 6. h. scholdig." Das Siegel ist über grün Wachs auf Papier gedrückt, und zeigt einen schrig getheilten Schild, dessen obere Abtheilung gegittert ist, mit den Bochatsben B V R darbier.

II. Band.

### Nº 2959.

Bürgermeister und Rath der Stadt Riga bevollmächtigen ihren Sertair Johann Lohmüller, in ihrem Namen mit dem erwählten E.B. Thomas außer Landes zu unterhandeln. D. D. Riga, Mittwoch vor Pfüngsten (den 12. Mai) 1529. D.

Von einer gleichseitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

## Nº 2960.\*

Georg, Bischof zu Reval, Electus zu Oesel, macht dem M.Gr. Albrecht ein Geschenk mit 70 Last Kalk von Dagöö. D.D. Arensburg, am Dinstag nach Bonifacii (den 8. Jun.) 1529. D.

Vom Original, das sich im geh. Archiv zu Königsberg befindet. Vom Siegel suf rothem Webel ist noch ein kleiner Rest da. — Der Brief enthält eine Berichtigung über die Würde des Bischofs Georg von Tiesenhausen, wertegen er hier suffgenommen worden ist.

# Nº 2961.

Fürschreiben des Herzogs Albrecht an die evangelischen Kurfürsten, Fürsten und Städte in Deutschland zur Unterstützung der Abgeordneten des Raths in Riga bei Ausführung ihrer Sache gegen den E.B. D. D. Fischhausen, den 28. Jun. 1529. D.

Aus dem sogenaanten heimlichen Registranten, von den Jahren 1525 bis 1538, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2962.

Vertrag des Rig. E.B. Thomas mit dem Abgeordneten der Stadt Riga, in Ansehung des Evangeliums und der Herrschaft über die Stadt Riga; geschlossen zu Lübeck, am Freitag nach Jacobi (den 30. Julius) 1529. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.— Dieser Vertrag wurd von der Stadt Riga nicht genehmigt; daher gerielt er in Vergessenheit, und wird von keinem Schriftsteller angeführt, außer von G. R. Tauben heim im seinem Programm über Joh. Lohmüller, wo anch S. 30—42. derselbe abgedracht ist.

### Nº 2963.

Antwort des Herzogs Albrecht auf die Auträge des Wolff Loos, Namens des erwählten E.B. von Riga, Thomas, wegen der Conservatur und Coadjutorei. Ohne Datum (im August 1529). D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2964.

Thomas, erwählter K.B. von Riga, bittet den Papst sowohl um seine Bestätigung, als auch um die Bestätigung des Fürsten von Henneberg zu seinem Coadjutor. D. D. Lübeck, den 1. Aug. 1529. L.

Vom Original auf Papier im geh. Archiv zu Königsberg. Auf der Rückseite ist das Siegel des R.B. in rothem Wachs unter Papier aufgedricht, aber sehon ganz unkennlich.—
Diefs ist das eine der beidem Wahldereste, welche der R.B. mit dem, unter Nr. 2973. gelfeferten Schreiben, d. d. Memel, um Tago des Apostele Matchias, an den Hersog Albrecht überschicht hat, und das in desem Archiv zurück behalten ist. — Diese Urkunde berichtigt die Meinung Gadebusch'eit über Zeit und Ort des Ablebens des R.B. Johann Blankenfeld; denn es helfst darin: "— Johannem — — archieplacopum — —— in Hippanijs non prosul

cesarea curia dum in arduis ecclesiarum suarem ac vulueres Patrie Liuonie negocije eius Majestatem adire constituisset animam exhalasse etc."

### Nº 2965.

Thomas, crwählter E.B. zu Riga, zeigt dem röm. Kaiser an, warum dessen Empfohlener, der Herzog Georg von Braunschweig, nicht zum E.B. gewählt worden, schildert ihm die mifsliche Lage des Erzstiftes, und bittet ihn, die Bestätigung des von ihm zum Coadjutor gewählten Fürsten Johann von Henneberg, Fuldaschen Coadjutors, bei dem Papste zu befördern. D.D. Lübeck, am 1. August 1529. D.

Vom Original in dem gelt. Archir-Gewölbe zu Königberg. Dafs se ein Original sel, beweiset das auf roth Wachs über Papier untergedrückte Siegel und die eigenhändige Unterschrift des E.B. Den Aufschlufs über den seheisbaren Widersprach zwischen der Wahl dieses Fürsten und des M.Gr. Wilhelm zum Coadjutor giebt das Schreiben von Thomas an den M.Gr. Albrecht, Nr. 2073. Auf jeden Fall lat aber diese Urkunde historiebew Wichtigkett.

### Nº 2966,\*

Des erwählten E.B. von Riga, Thomas, Empfehlung seines Rathes, Wolfgang Los, an den M.Gr. Albrecht, nebst der Instruction desselben zur Unterhandlung mit dem M.Gr. wegen Uebernahme des Conservatoramts des Erzstifts Riga, und wegen der Coadjutorei des M.Gr. Friedrich von Brandenburg. D.D. Lübeck, am Dinstag nach Petri Kettenfeier (den 1. August) 1529. D.

Beide Urkunden sind von ihren Originalen, die im geh. Archit-Gewälbe zu Königeberg liegen, abgeschrieben werden. Die Instruction des Raths Los ist ein wichtigen historisches Actenstick, woraus mas zugleich des bisherige unbekannte Factum erführt, daß Anfangs der M.G. Friedrich zum Cosdjutor bestimmt geweren ist.

# Nº 2967.

Gutachten des Hieronymus Schurpf, Doctors der Rechte zu Wittenberg, über die Streitigkeiten der Stadt Riga mit dem R.B. daselbst, und über den zu Lübeck aufgerichteten Vergleich. D. D. Wittenberg, Mittwoch nach Bartholomäi (den 25. August) 1529. D.

Von der durch Joh. Lohmüller an den Herzog Albrecht überschiekten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2968.

Luther's Schreiben an den Rath zu Riga, den zu Lübeck aufgerichteten Vergleich mit dem E.B. Thomas betreffend. Vom 31sten August 1529. D.

Von der durch Joh. Lohmüller an den Hersog Albrecht überschickten Absohrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Taubenheim's Progr. S. 23.

# Nº 2969.

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, meldet dem Herzog Albrecht, daß er seinen Bruder, den M.Gr. Wilhelm, zum Coadjutor und Nachfolger annehmen, und zu seinem Unterhalt sieben Schlösser und Gebiete (Ronneburg, Pebalg, Smilten, Serben, Lemsal, Wainsel, Salis) einräumen wolle. D. D. Oliva, am Abend Mariä Geburt (den 7ten Septbr.) 1529. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2970.

Schutzbündniss des Herzogs Albrecht mit dem E.B. von Riga, gegen alle Ansechtungen wegen der von Ersterem übernommenen Conservatur des Erzetists und der Coadjutur seines Bruders, des M.Gr. Wilhelm. D. D. Königsberg, Mittwoch nach Kreuz-Erhöhung (den 15. Senthr.) 1529. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2971.

Thomas, erwählter E.B. von Riga, erwählt, postulirt, erfordert und nimmt an M.Gr. Wilhelm von Brandenburg zu seinem Coadjutor und künftigen Nachfolger, uuter Festsetzung der künftigen ökonomischen und Regierungs-Verhältnisse desselben. D. D. Königsberg, Mittwoch nach Kreuz-Erhöhung 1529. D.

Vom Original auf Pergument, das sich in dem geh. Archiv zu Königeberg, unter der Specder Hen nig Nr. 416. befludet, Das an einem Pergamentstreffen hangende, wohl erhaltene Siegel von roth Wachs in gelbwichstener Kappel stellt idt gekröte Jungfren Maris sitzend
mit dem Jeuuklinde in einem sierlich ausgearbeiteten Tabernakel dar, zu dessen Seilen zwel
Schlide befindlich sind, von denen das rechter Hand Krummstab und Patriarchen Kreuz, das
linker Hand einen Sparren und in den derd durch diesen abgetheilten Feidern anfrecht stehende Bitter zeigt. Ueber jedem Schlide sicht ein Leopardenkopf hervor. Umschrift: S.
D. TOME. ARCH. EPIS. Riche

# Nº 2972.

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, erklärt, da der M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, die Conservatur des Rig. Erzstifts auf sein Ansuchen übernommen, er auch dessen Bruder, den M.Gr. Wilhelm, Domherrn von Mainz und Köln, zu seinem Coadjutor angenommen, und sich der gegenseitigen Hülfsleistung halben mit dem Herzoge verbunden habe. D. D. Königsberg, Mittwoch nach Kreuz-Erhöhung 1529. D.

Vom Original auf Pergament, das sich im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. des Dr. Hennig Nr. 417. befindet.

## Nº 2973.\*

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, sendet dem M.Gr. Albrecht zwei Wahldecrete zur Rig. Condjutur, eins auf den M.Gr. Wilhelm, und das andere anf den Fürsten Johann zu Henneberg gestellt, um eins oder das andere an den Kaiser und an den Papst zu befördern. D. D. Memel, am Tage des Apostels Matthäus (den 21. Sept.) 1529. D.

Vom Original in der Schiebide "Littand" im geh. Archir-Gewißte zu Königeberg.

### Nº 2974.

Verbündnifs der Ritterschaft des Stifts Oesel und der Stadt Riga zu gegenseitiger Beschützung ihres öffentlichen Bekenntnisses der evangelischen Lehre. D. D. den 25. October 1529. D.

Von einer Abschrift in einem Folianten in braun Leder im geh. Archiv zu Königsberg, S. 273.

# Nº 2975.

1.) Instruction, wodurch der E.B. Thomas dem Meister und den Ständen in Livland, auf der Versammlung zu Wenden, die Erwählung des M.Gr. Wilhelm zu seinem Coadjutor bekannt macht, und um freien Durchzug für die an denselben abzusendende Botschaft bittet. Vom Tage des Evangelisten Johannes (den 27. Decbr.) 1529.—

2.) Antwort des Meisters auf vorstehende Bekanntmachung. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# N° 2976.\*

Des Rig. Electus Thomas Memorial zu den Anträgen an den König von Polen durch den M.Gr. Albrecht, betreffend die polnische Protection des Erzstifts, die Erlassung der Theilnahme an der Gränzberichtigung mit dem O.M., die Verhältnisse der Coadjutur u. a. D. m. Ohne Jahrzahl (1529). D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2977.\*

Des M.Gr. Wilhelm Angebung bei dem E.B., dem Capitel und der Ritterschaft des Erzstifts Riga, als erwählter Coadjutor. Vom Jahre 1529. D.

Von einer gleichzeltigen Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2978.

Instruction für Mennicke von Schierstädt, Vogt auf Samland, um der Ritterschaft des Brastifts Riga, Namens des Herzogs Albrecht und M.Gr. Wilhelm, anzuzeigen, daß der Letztere die Condjutur angenommen habe, und derselben allen Schutz zu versichern. Ohne Datum (vom Jahre 1530). D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. — Eine Instruction ähalishen Inhalta ist der von Schierstött auch an den E.B. mitgegeben. Im Anfange handelt dieselbe von einigen in unrechte Hände gekommenen Briefen.

#### Nº 2979.

Schreiben der Ritterschaft des Erzstifts Riga an die Ritterschaften der andern Stifte, auch in Harrien und Wierland, die Ursachen der Berufung des M.Gr. Wilhelm zum Coadjutor des E.B. Thomas betreffend. Ohne Datum (vom Jahre 1530). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2980.

Auszüge aus Briefen an den Herzog Albrecht vom Jahre 1530, den E.B. Thomas und den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, betreffend.

Aus den Originalen im geh. Archir zu Königsberg. — Sie enthalten Berichte des erzbischöfflichen Gesandten und Secretairen Anton Morgenstern (den Joseph Feierzbend, Chorherr und Scholastion zu Onolsbenk, begleitete) über seine Ausrichhungen bei dem Kaiser und bei dem Papste wegen Bettitigung des K.B. und seines Gosdjutors; — eben dergieichen von Mennike Schlerstedt über seine Ausrichtungen in Livland; — Anerhieten des M.G.; Georg zu Brandenburg, die Kosten für die päpstliche Bestätigung des E.B. (1940 Dueaten) unter 11. Baad. gewissen Bedingungen vorzustrecken; — Frendenbeseugungen des Joh. Lohmüller, Wolf Loos und Georg Krüdener über die Ankunst des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm.

### Nº 2981.

Freisprechende Sentenz des Meisters in Livland für den Joh. Lohmüller, wegen der ihm gemachten Anschuldigungen in Betreff des letzten Artikels in dem zu Lübeck aufgerichteten Vergleich. D.D. Wenden, am Fest der Beschneidung (den 1. Jan.) 1530. D.

Von der durch Joh. Lohmüller an den Herzog Albrecht überschiekten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2982.

Kaiserliches Pönal-Mandat: 1.) an den Meister und Orden in Livland; 2.) an die Bischöfe von Oesel, Reval, Dorpat und Kurland, auf die Klage des erwählten E.B. von Riga, Thomas Schöning, gegen die Stadt und den Meister. D.D. Speier, am 15. Jan. 1530. D.

Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2983.

Ehrenerklärung des Raths zu Riga für den Joh. Lohmüller, gegen die Anschuldigungen in Betreff des zu Lübeck geschlossenen Vergleichs. D. D. Riga, am Dinstag vor Mariä Reinigung (den 1. Februar) 1530. D.

Von der durch Joh. Lohmüller an den Herzog Albrecht überschickten Abschrift im geh.
Archiv an Königsberg. — Ein besonderes Entschuldigungssehreiben erliefs der Magistrat nuch
am Freitag nach Bartholomäi desselben Jahren un die Mit-Unterhändler des Vergleichs in
Läbeck.

## Nº 2984.

Johann Briesmann's Schreiben an den Bischof von Samland, den zu Lübeck geschlossenen, aber rückgängig gewordenen Vertrag zwischen dem E.B. Thomas und der Stadt Riga betreffend. D. D. Riga, am Donnerstag nach Mariä Reinigung (den 3. Febr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei eine Einlage: Briesmann wünschet, Livland zu verlassen und eine Anstellung in Preußen zu erhalten.

# Nº 2985.

Schreiben des Königs von Dänemark an die Stadt Wismar und andere Hansestädte, in Betreff der Rüstungen des Meisters in Livland gegen den E.B. von Riga. D. D. Gottorp, am Sonntag nach Matthiä (den 27. Febr.) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2986.

Schreiben des Königs von D\u00e4nemark an den Meister in Livland, wegen seines feindlichen Vorhabens gegen den E.B. von Riga.
 D. D. Gottorp, am Montag: nach Matthi\u00e4 (den 28. Febr.) 1530. —
 Antwort des Meisters in Livland auf vorstehendes Schreiben. D.D. Wenden, am Montag nach Quasimodogeniti (den 25. April) 1530. D. Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu K\u00f6nigeberg.

### Nº 2987.

Antwort der Ritterschaft des Erzstists Riga, dem Botschafter des Herzogs Albrecht und M.Gr. Wilhelm, Mennicke v. Schierstädt, gegeben zu Kokenhusen am 15. Jun. 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königeberg. — Die Antwort des E.B., d. d. Kokenhusen, am Fronleichnamstage (16. Jun.), ist fast gleichen Inhalts mit dieser.

## Nº 2988.

E.B. Thomas fordert die Stadt Riga auf, entweder dem Kaiserlichen Mandat in der Restitutions-Sache innerhalb drei Wochen Folge zu leisten, oder sich auf andere Art mit ihm zu vergleichen. Vom Dinstag nach Fronleichnam (den 21. Jun.) 1580. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Eine Folge dieser Aufforderung war der bekannte Kolenhusensche Vergleich von demzelben Dato. Vergl. B. Bergmann's Mag. für Raft. Gesch., II. S. 8.33.

### Nº 2989.

Antwort des Raths der Stadt Riga, dem Mennicke von Schierstädt, Landvogt auf Samland und Botschafter des Herzogs Albrecht, gegeben, auf die Anzeige der Erwählung des M.Gr. Wilhelm zum Coadjutor, und das Anerbieten zur Vermittelung der Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem E.B. D. D. Freitag, am Tage Johannis des Täufers (den 24. Jun.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königeberg.

# Nº 2990.

Instruction für den Gesandten des Königs von Dänemark an den Meister in Livland, um demselben abzurathen, sich als ein Widersacher des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, zu beweisen. D. D. Kopenhagen, am Sonntag nach Mariä Heimsuchung (den 3. Julius) 1539. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2991.

1.) Schreiben des Königs von Dänemark an die Ritterschaft des Erzstifts Riga, die Erwählung des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg zum Condjutor betreffend. D. D. Kopenhagen, am Sonntag nach Mariä Heimsuchung (den 3. Jul.) 1530. — 2.) Autwort der Ritterschaft des Erzstifts Riga an den König von Dänemark. D. D. Dalen, am Freitag nach Petri Kettenfeier (den 5. Aug.) 1530. D.

Von gleichseitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2992.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem Herzog Albrecht, dass er auf die durch Meinecke v. Schierstädt an ihn gebrachten Anträge die Gebietiger und Prälaten von Livland zusammen berusen habe, und ihre Gesammtmeinung durch eine besondere Botschaft ihm eröffnen werde. D. D. Wolmar, am Sonntag nach Margarethä (den 17. Julius) 1530. D.

Von dem Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 2993.\*

Ernst von Münchhausen, D.O.Vogt zu Grobin, bittet den Herzog Albrecht, sein Bruder, M.Gr. Wilhelm, möchte nicht geradezu durch Kurland reisen, sondern so lange in Memel bleiben, bis er seinetwegen an den O.M. geschrieben. Anch entschuldigt er sich wegen seines Dieners Dietrich, daß dieser nicht nach Königsberg gekommen, sondern wieder zurückgekehrt sei. D.D. Grobin, nach Margarethä (den 18. Julius) 1530. D.

Vom Original in der Schiebiade "Liefland" im geh. Archiv zu Königuberg. Das Siegel ist über gelb Wachs auf Papier gedrückt, und wahrscheinlich in einem Ringe gewesen. Ka zeigt im Schilde einen Mönch, der ein Buch in der Hand zu haben scheint. Ueber dem Schilde sind die Bochstaben E. v. M. zu sehen.

#### Nº 2994.\*

Melchior von Galen, Vogt zu Karkus, bittet den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, um einen Paßsport, durch Preußen zu reißen, für sich, seine Dienerschaft und seine Habe und Güter. D. D. Karkus, am Tage Jacobi (den 25. Julius) 1530. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. Bas Siegel ist über gelb Wachs gedrückt, und zeigt in einem Schilde drei Angelliaken, 2. und 1. gesetzt, mit den Buchstaben M V G darüber.

### Nº 2995.

Aufsatz derjenigen Artikel, welche, nach dem Beschlufs der Ritterschaft des Erzstifts Riga, der zum Condjutor erwählte M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, vor seiner Ankunft in Livland, versichern und versiegeln sollen. Datum nach Jacobi (den 25. Jul.) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2996.

Der Meister von Livland ersucht den Herzog Albrecht, der Abreise seines Bruders, des M.Gr. Wilhelm, so lange Anstand zu geben, bis die beschlossene Botschaft aus Livland an ihn ankommen würde. D. D. Wenden, am Montag nach Petri Kettenfeier (den Sten August) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv an Königsberg.

### Nº 2997.

Bericht des E.B. Thomas über\* die Ursachen, weshalb er den M.Gr. Wilhelm von Brandenburg zum Condjutor angenommen habe. Eingegeben auf dem Reichstage zu Augsburg am Tage Laurentii (den 10. August) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2998.

Vertrag des zweijährigen Anstandes zwischen dem E.R. Thomas und der Stadt Riga. Geschlossen zu Dalen, am Sonntag nach Laurentii (den 14. August) 1530. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. --- Diese früher unbekannte Urkunde, die man nus in G. B. Tauben he im's Progr. über Joh. Lohmüller, S. 42 ff. abgedruckt fladet, klärt die Meinung suf, welche Arndt (Th. B. S. 1971), and nach ihm Gadebusch (Url. Jahrb. beim J. 1542) zu haben scheinen, dafa der zu Dalen nur entworfens Vertrag erst im Jahre 1542 durch den Lemsaluchen Vergleich bestätigt worden set. Ersterer ist aber der eigentliche, volltogene Vertrag des zweijkhrigen Anstanden.

### Nº 2999.

Antwort des Meisters in Livland an den König von Dänemark, sein Verhalten gegen den E.B. Thomas und den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, betreffend. D. D. Wenden, den 20. Angust 1530. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 3000.

Schreiben des Johann Briesmann, geheime Nachrichten von einer Zusammenkunft des Meisters in Livland und der Bischöfe von Riga und Dorpat, und ihren Absichten zur Hintertreibung der Kaiserlichen Bestätigung des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, enthaltend. D.D. Riga, am Sonnabend nach Mariä Geburt (den 10. Sept.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Die Aufschrift lautet: "Meinem grosqunstigen geliebten gevattern Albrecht zu Königsberg, zu Handen." Dieser Brief sehelent an den Herzog selbst (in dessen Archiv er sich auch befindet) geschrieben, und als Einlage, mit der nasehelnbaren Addresse regehen zu seyn, damit er um os sicherer zu seinen Händen gelange.

### Nº 3001.

Instruction für Heinemann Rode, Abgeordneten des E.B. Thomas an den Herzog Albrecht und den M.Gr. Wilhelm, das Verlaugen der Stiftsstände anbringend, daß Letzterer vor seiner Ankunft im Lande mit der päpstlichen Confirmation und den Kaiserl. Regalien versehen sei, auch die gewöhnlichen geistlichen Weihungen erhalten habe u. s. w. D. D. am Dinstag nach Mariä Geburt (den 13. Septbr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3002.

Recefs über das Anbringen und die Abfertigung des vom E.B. zu Riga zur Entschuldigung der verspäteten Einholung des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, und mit andern Anträgen abgeordneten Magisters Heinemann Rode, in Abwesenheit des Herzogs Albrecht verhandelt von den Oberräthen. Ohne Datum (Ende Septbr. 1530). D.

Vom Original im geht. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3003.

Bericht der, zur Nachsuchnng der päpstlichen Bestätigung des E.B. Thomas und des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, abgeordneten Com-11. Basel. missarien (Joseph Feierabend und Anton Morgenstern) über ihre Ausrichtungen in Rom. Im October 1530. D.

Van einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3004.

Verpflichtung des Capitels und der Ritterschaft des Erzstifts Riga gegen den erwählten Coadjutor, M.Gr. Wilhelm von Brandenburg. D. D. Ronneburg, Mittwoch nach Francisci (den 5. October) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3005.

Gegen-Verpflichtung des erwählten Condjutors, M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, gegen den E.B. und alle Stände des Erzstifts Riga. D. D. Ronneburg, Mittwoch nach Francisci (den 5. October) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., St. VII. u. VIII. S. 206.

### Nº 3006.

M.Gr. Wilhelm giebt dem Herzog Albrecht von seiner Ankunst in Ronneburg und den nächsten Ereignissen nach derselben, Nachricht. D. D. Ronneburg, am Freitag nach Dionysii (den 14. Octbr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3007.

Johann Lohmüller schreibt dem Herzog Albrecht, wie er wegen des zu Lübeck geschlossenen Vergleichs in Riga verfolgt worden, wie er sich gerechtfertigt, und was er weiter in der Sache der Coadjutur des M.Gr. Wilhelm ausgerichtet habe. D. D. Riga, am Tage des Evangelisten Lucas (den 18. Octbr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Die demselben beigefügten abschriftlichen Bellagen a. unter Nr. 2061. 2063.

### Nº 3008.

Johann Briesmann giebt dem Herzog Albrecht von der zu Dalen geschlossenen Vereiuigung zwischen dem E.B. und der Stadt Riga Nachricht, und wünscht seiner Berufung nach Königsberg gewiß zu werden. D. D. Riga, den 20. Octbr. 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3009.

Georg von Ungern auf Purkel schreibt dem Herzog Albrecht von der Ankunft des M.Gr. Wilhelm, von dem Ableben des Bischofs von Oesel und Reval, und von der Erwählung des Reinhold Buxhöwden zu seinem Nachfolger. D. D. Lemsal, am Montag nach dem ersten Advents-Sonntage (den 28. Novbr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3010.

Instruction für die Abgeordneten des Meisters in Livland an die Ritterschaft des Erzstifts Rign, die Erklärung von derselben erfordernd, ob sie mit den auswärtigen Verbündnissen und Händeln des E.B. einverstanden sei, und wessen sich der Orden zu ihr zu versehen habe. D. D. Lemsal, am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Dechr.) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3011.

Antwort der Ritterschaft des Erzstifts Riga auf die Botschaft des Melsters in Livland, in Betreff der auswärtigen Verbündnisse des E.B. und der Annehmung eines Coadjutors in der Person des M.Gr. Wilhelm. D. D. Lemsal, am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Decbr.) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3012.

Beifrieden auf zwanzig Jahre zwischen Russland und Livland, geschlossen im Jahre 1531. (Jahr der Welt 7040). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### N° 3013.

Kurze Inhaltsanzeige des zwischen Rufsland und Livland auf 20 Jahre geschlossenen Beifriedens vom J. 1531. D.

Von einem gleichzeitigen, hichst undeutlich geschriebenen Papier im geh. Archir au Königberg.— Weder Arndt, noch die liviind. Jahrbücher von Gadebusch, noch Karamain, gedenken dieses Belfriedens, und wenn der erste den Großfürsten Wassilj Iwanowiisch, mit dem dieser Friede guschlossen wurde, sehon am 4. Deebr. 1539 sterben iller, so beraht das auf einem Pruakfahre in Miller's Samml. russ. Geschlichte.

#### Nº 3014.

Revers des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, Coadjutors des Erzstifts Riga, gegen seinen Bruder, den M.Gr. und Herzog Albrecht, der Coadjutorei halben. D. D. Königsberg (ohne Zeitangabe), wahrscheinlich 1531. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel des M.G. Wilhelm, befindet sich im geb. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigschen Speeif. Nr. 67.

# Nº 3015.\*

Thomas, erwählter und bestätigter E.B. zu Riga, bittet den Herzog Albrecht von Preußen um die Auslieserung der päpstlichen Bulle seiner Confirmation und des Palliums, weil er die Gelder, welche des Herzogs Bruder dazu vorgeschossen, bereits zur Auszahlung an denselben angewiesen habe. D. D. Kokenhusen, am Mittwoch nach Lichtmesse (den 9. Febr.) 1531. D.

Vom Original, das in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 3016.

M.Gr. Wilhelm, Rig. Coadjutor, giebt dem M.Gr. Albrecht von dem Frieden zwischen Plettenberg und den Russen Nachricht. D. D. Lemsal, am Montag in der Fasten (den 21. Febr.) 1531. D.

Vom Original, das in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv zu Königsberg liegt.

## Nº 3017.

Des Herzogs Albrecht Schreiben an Johann Lohmüller in Riga, worin dieser ersucht wird, den M.Gr. Wilhelm mit Rath und That zu unterstützen. D.D. Königsberg, den 11. März 1531. D.

Vom Concept im geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 3018.

Der Procurator Theodor v. Reden überschickt dem M.Gr. Georg was Brandenburg die päpstliche Confirmation und das Pallium für den E.B. Thomas, und giebt von der Bestätigung des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, Nachricht. D. D. Rom, den 13. März 1531. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geb. Archiv zu Königsberg,

## Nº 3019.\*

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, schreibt dem M.Gr. Albrecht wegen des zu seiner Confirmation von dem M.Gr. Georg von Brandenburg versprochenen Geldes, und wegen des Aufschubs der Confirmation des M.Gr. Wilhelm, als Coadjutor. D. D. Kokenhusen, am Dinstag nach Lätare (den 22. März) 1531. D.

Das Original, das sieh in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg befindet.

### Nº 3020.

Danksagungs-Schreiben des Raths der Stadt Riga an den Herzog Albrecht, für die Intercession an die evangelischen Fürsten und Stände in Deutschland. D. D. Riga, am Mittwoch vor Palmen (den 30. März) 1531. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3021.

M.Gr. Wilhelm schreibt an seinen Bruder, des Moskauschen Beifriedens, der Rig. Unterhandlung, der Tagfahrt Lohmüller's, Brifsmann's und mehrerer Sachen wegen. D. D. Ronneburg, am Dinstag nach Palmarum (den 5. April) 1531. D.

Vom Original in dem vom M.Gr. Albrecht nuchgelassenen Archiv zu Königsberg.

### Nº 3022.

Johann Briesmann's letztes Schreiben aus Livland an den Herzog Albrecht, seine bevorstehende Abreise, den Zustand der Religion in Livland u. s. w. betreffend. D. D. Riga, am Oster-Montag (den 11. April) 1531. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3023,\*

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, versichert seinem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, die aufrichtigste Ergebenheit; meldet ihm, daß seine Confirmation noch nicht angekommen sei, u. a. D. m. D. D. Treiden, am Sonnabend nach der Himmelfahrt (den 21. Mai) 1531. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefand" des geh. Archiv-Gewälbes zu Königsberg. Dieses Original-Schreiben ist zum zweiten Mal anders zusammengelegt, und mit drei kleinen Siegeln über Papier versiegeit, und dann mit folgender Addresse versehen worden: "Dem Gestrengen vod Erauesten Jorge von Klingenbegk Hawbtmann zur Mennel etc. Meinem grosgunstigen gar villieben freundt von gefattern."

### Nº 3024.\*

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, meldet dem Herzog von Preussen, M.Gr. Albrecht, daß er von dem M.Gr. Wilhelm 1200 Gulden zur Bezahlung der Confirmation erhalten und auch das noch Fehlende beischaffen werde, und rechtfertigt sich wegen der Verläumdung, daß er unreine Absichten gegen den M.Gr. Wilhelm hege. D. D. Kokenhusen, am Dinstag nach Exaudi (den 24. Mai) 1531. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 3025.\*

Thomas, E.B. zu Riga, bittet den Hofmeister Meinke v. Schierstädt, den Heinemann Rode, seinen Delegirten, bei dem M.Gr. Wilhelm und dem Herzog Albrecht wegen des auf ihn gefallenen Verdachts zu entschuldigen. D. D. Dalen, am Dinstag nach Corporis Christi (den 14. Jun.) 1531. D.

Vom Original aus der Schieblade "Liefland" im geh. Archit-Gewölbe zu Königsberg. — Die Addresse lautet: "dem Erbaren von Ernuesthen vanerm lieben getrewen Meineken vonn Schiersted Hönneister."

#### Nº 3026.

Der E.B. von Riga erklärt seinem Coadjutor, dem M.Gr. Wilhelm, daß er die Dompropstei der Rig. Kirche weder zum Vortheil eines von Ungern resignirt, und dessen Vater, Georg von Ungern, dare kein Recht habe, seine vermeintlichen Ansprüche an ihn abzutreten, noch der E.B. damit zufrieden seyn könne, daß der Coadjutor diese Dompropstei beim päpstlichen Stuhl für sich impetrire. D. D. Kokenhausen, am Tage Ciriaci (den & Aug.) 1531. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3027.\*

Der Rig. E.B. Thomas entschuldigt seinen Rath, Meister Heimann Rode, Lic. V. J. und Gesandten an den röm. Kaiser, bei dem M.Gr. Albrecht wegen des Verdachts, als habe derselbe allerlei unternommen, um dem M.Gr. Wilhelm die Coadjutur zu entziehen. D. D. Mittwoch nach Mariä Krautweihung (den 17. Aug.) 1531. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 3028.

Thomas, E.B. zu Riga, giebt seinem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, das Mißfallen des Bischofs von Dorpat, so wie sein eigenes, dar-11. Band. 57 über zu erkennen, daße er sich, ohne Einwilligung des ersteren, um die Erlangung einer vacanten Propstei im Dorpatischen Bisthum beim päpstlichen Stahl bewerbe. D. B. Kokenhausen, am Montag nach Mariä Geburt (den 12. Sentbr.) 1531. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3029.

Vollmacht des Raths und der gemeinen Ritterschaft des Erzstifts Riga für Kinige aus ihrer Mitte') zur Wahrnehmung und Verhandlung aller ihrer Angelegenheiten. D. D. Riga, am Dinstag nach Michael (den 4. Octbr.) 1531. D.

Aus einem Copiario in brunnem Leder, das sich, ohne Numer, auf dem geh Archiv so Königsberg befindet.

#### Nº 3030.

Thomas, E.B. zu Riga, verspricht, das, was er zur Abzahlung der 1840 Ducaten, die der M.Gr. Georg von Brandenburg ihm zur Erhaltung der päpstlichen Confirmation und des Palliums geliehen, noch restirt, unfehlbar zu entrichten. D. D. Kokenhusen, Mittwoch nach Dionysii (den 12. Octbr.) 1531. D.

Vom Original auf Pergament, das im geh. Archiv zu Königeberg, unter der Spec. des Dr. Hennig Nr. 422. liegt. Das Siegel hat sich sehr schön erheiten.

### Nº 3030.\*\*

E.B. Thomas von Riga bittet den M.Gr. Albrecht wiederholentlich und dringend um die Uebersendung seiner p\u00e4pstlichen Confirmations-Bulle und des Palliums, und verspricht dagegen, ihn wegen des Restes seiner Schuld v\u00f6llig sicher zu stellen. D. D. Kokenhausen. Mittwoch nach Dionysii 1531. D.

Von dem Original in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 3031.

Protestation und Appellation des M.Gr. Wilhelm wider die Verleihung der Rig. Dompropstei an den Heinemann Rode, in Form eines Notarints-Instruments. D. D. Ronneburg, den 26. Oct. 1531. L.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3032.

E.B. Thomas aufgerichteter Vergleich zwischen dem Capitel und der Ritterschaft des Erzetifts Riga wegen der Wahl eines E.B., der Bezahlung der rückständigen Renten und Capitalien und der Präbenden ("Prouen") bei der Rig. Kirche. D. D. Kokenlusen, am Donnerstag nach Martini (den 17. Novbr.) 1531. D.

Von einer Abschrift in einem Copialbuche in braunem Leder auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., St. VII. n. VIII. S. 286—290.

Nämlich Jürgen Krödener, Stifterogt zu Treiden, Jürgen von Ungern zu Perkull (Pürkel) "Raden ledtmade" (Raths-Mitglieder – nant Oldesten im sittesden Rade), jeffahold von Bosen na Rosen (Bochrone), Heischich von Tiesenhauen zu Odennee ann der samenden Hand, Kersten Gutzleff, Berthold Neurstehoff aus der Gaude, Hans Notken den nilen und Laurents Westfalen aus den alten Mannlehnrechten.

## Nº 3033.

Bestätigung der Privilegien der Ritterschaft des Stifts Riga von dem E.B. Thomas. D. D. Kokenhusen, am Donnerstag nach Martin Bischof 1531. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift in einem Manuscript in Fol. in braunem Leder, welches sich, dann Namer, auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.— Abgedruckt bei Hupel a. a. O. S. 291—296.

Nº 3034.

Aufsatz derjenigen Artikel, welche auf dem am Sonntag Reminiscere 1532 zu haltenden Landtage in Livland berathschlagt werden sollen. D. D. Wenden, am Sonntag nach Mariä Empfängnifs (den 11. Decbr.) 1531. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3035.\*

Des M.Gr. Wilhelm, Coadjutors von Riga, Instruction für seinen Rath, Georg von Ungern, Freiherrn zu Pürkel, Botschafter an den livländ. O.M. Wolter v. Plettenberg, betreffend die geschehene Uebernahme des Bisthums Oesel von dem M.Gr. und das Benchmen seines Gegners dabei, des Reinhold v. Buxhöweden. Vom J. 1532. D. Aus der Schieblade Liefand" im geh. Archir-Gewilbe zu Königberg.

Nº 3036.\*

Bericht des Capitels und der Ritterschaft zu Ocsel, woher sie beiderseits veranlaßt worden sind, ihrem bisherigen Electus, Reinhold v. Buxhöweden, den Gehorsam aufzusagen, und den Rig. Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, in seine Stelle zum Bischof von Oesel zu wählen und ihm zu huldigen; auf dem gehaltenen Landtage öffentlich verlesen 1532. D.

Von einer gleichneitigen, glaubhaften Schrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 3037.\*

Memorial über die Gewaltthätigkeiten, welche der alte Electus von Oesel, Reinhold v. Buxhöweden, von der Zeit an verübet, als der M.Gr. Wilhelm in das Stift Oesel postulirt worden. 1532. D.

Von einer gleichseitigen Schrift, die im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindlich ist.  $N^{\alpha}.3038.$ 

Wilhelm, Coadjutors des Erzstifts Riga, postulirten Bischofs zu Oesel und M.Gr. von Brandenburg, Bestätigung der Privilegien der Ritterschaft in der Wyk, Öselschen Stifts. D. D. Hapsal, am Tago der Reinigung Mariä (den 2. Febr.) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Copie in einem Manuscript in Fol. in braunem Leder auf dem geh. Archiv zu Königsberg, S. 229. — Abgedruckt in Hupel'n n. nord. Misc., IX. u. X. 401 ff.

#### N° 3039.

Recefs und Abschied der Berathschlagung aller Stände in Livland auf dem Landtage zu Wolmar, am Sonntage Reminiscere (den 25. Febr.) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königeberg.

### Nº 3040.

Des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, Coadjutors des Erzstifts Riga, Transsumt eines Gnadenbrieses von dem römisch-deutschen Kaiser Karl V., d. d. Brüssel, den 16. Jul. 1531, worin derselbe den Georg von Ungern, Herrn zu Pürkel, sammt seinen Angehörigen und allem Seinigen in seinen und des heil. röm. Reichs Gnade, Vorspruch und Schirm ausnimmt. D. D. Ronnenborch, am Montag nach Oculi (den 5. März) 1532. D.

Das Original dieses Transsumts auf Pergament, mit dem an einem rothseldenen Bande hangenden Siegel in rothem Wachs, befindet sich auf dem geh. Archir zu Königsberg, unter der Spec. I. Nr. 20. Ob sich das Original der transsumirten Urkunde noch bei der gegenwärtig freiherrlichen Familie von Ungern-Sternberg befade, kann nicht gesagt werden.

## Nº 3041.

Der Rig. E.B. Thomas mit seinen Suffraganeen und der Ritterschaft, und der O.M. Wolter von Plettenberg und sein Orden bestätigen den Wolmarschen Recefs, Sonntags nach der Apostel Theilung 1530 wegen der von dem M.Gr. Wilhelm zu übernehmenden Coadjutorei aufgerichtet. D. D. Wolmar, am Montag nach Oculi (den 5. März) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Copie aus dem geh. Archiv des M.Gr. Albrecht von Brandenburg.

#### Nº 3042.

Bestätigung der von den Prälaten, dem Meister und den Ständen in Livland auf dem Landtage zu Wolmar beschlossenen Vereinigung und Bekräftigung mehrerer Artikel des früheren Wolmarschen Recesses vom Jahre 1530. D.D. Wolmar, am Dinstag nach Oculi (den 6. März) 1552. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Mit der vorhergehenden Urkunde ganz gleichlautend bis auf das Datum.

#### Nº 3043.

Landes-Ordnung für Livland von sämmtlichen Prälaten und dem Orden, mit Bewilligung der Stände aufgesetzt auf dem Landtage zu Wolmar, am Dinstag nach Oculi 1532. D.

Von zweien gleichzeitigen Copieen, die aich in dem geh. Archiv des M.Gr. Albrecht, ersten Herzogs von Preußen, befanden, und jetzt in der Schieblade "Ließnad" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg liegen. — Sines Lauten mit Nr. 3039s; nur fehit bei der letatern Nr. der Schlufs, welcher in dieser ein anderes Datum angiebt, als jene in einer Überrachrift segle.

#### Nº 3044.

Bürgermeister und Rath der Stadt Riga geben dem Herzog Albrecht von der, dem Könige von Dänemark gegen Christiern versprochenen Hülfe Nachricht. D. D. Riga, am Sonntage Judica (den 17. März) 1532. Nebst der von denselben ertheilten Antwort auf die schriftliche und mündliche Werbung des Meynncken Schierstetten Namens des Königs Friedrich von Dänemark, Sonnabend nach Lätare (den 16. März) 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3045.

1.) Instruction für den Botschafter des Herzogs Karl von Münsterberg etc. an den Meister und Orden in Livland, um demselben seinen Sohn, den Herzog Johann v. Münsterberg, zur Annahme als Coadjutor und Nachfolger im Meisteramte zu empfehlen. D. D. Schlofs Frankenstein, den 12. Mai 1532. — 2.) Antwort des Meisters und Ordens auf vorstehende Werbung. (Ohne Datum). D.

Aus dem in braun Leder gebundenen Folianten im geh. Archiv zu Königsberg, betitelt: "Instruction vnd Handlung Anno 1531—1533," S. 112 bis 117.

## Nº 3046.

Der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, schlägt die Mitvollziehung und Mitbesiegelung des neuen Wolmarschen Recesses ab, weil solcher den päpstlichen und kaiserlichen Rechten etc., auch ihm selbst zuwider sei. D. D. Ronneburg, am Freitag nach Barnabä (den 14ten Junius) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3047.

Erneuerte Verschreibung des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, gegen die Stände in Livland, sie bei ihren hergebrachten Freiheiten u. s.w. bleiben zu lassen, und überall friedliebend sich verhalten zu wollen. Vom Jahre 1532. (Im Junius oder später). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift (ohne Ort und Datum) im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3048.

 Instruction für die Botschafter des röm. Königs Ferdinand an den Meister und Orden in Livland, um demselben die Annahme eines Coadjutors und Nachfolgers im Meisteramte, in der Person des Herzogs Johann v. Münsterberg, in Vorschlag zu bringen. (Ohne Datum). — 2.) Antwort des Meisters und Ordens auf vorstehende Werbung. D. D. Wenden, Mittwoch nach Panthaleonis (den 31. Julius) 1532. D.

Aus dem in braun Leder gebundenen Folianten im geh. Archiv zu Königsberg, betitelt: "Instruction vnd Handlung Anno 1531-1533," S.102 bis 111.

### Nº 3049.

Der Rath der Stadt Riga benachrichtigt den Herzog Albrecht von den, nach Ablauf des Dahlenschen Anstandes, mit dem E.B. Thomas statt gehabten Verhandlungen, daß dieselben aber zu keinem Verein gekommen, sondern auf auswärtige Erörterung ausgesetzt seien, und überschickt die bischöfliche Protestation, nebst der Gegenprotestation der Stadt. D.D. Riga, Mittwoch nach Lucä (den 23. Octbr.) 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### N° 3050.

Antwort des Vogts von Arnsburg, Gotthard v. Gilsen, auf die Aufforderung Georgs von Ungern und anderer anmaafslichen Occo-II. Basch. nomen des Stifts Oesel, die Arensburg für den M.Gr. Wilhelm in Bewahrung zu nehmen. D. D. Arnsburg, am Sonntag nach Martini (den 17. Novbr.) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift-im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3051.

Mennicke von Schierstädt schreibt dem Herzog Albrecht den ganzen Vorgang, wie der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, zum Bischof von Oesel postulirt worden, und Joachim Bulgrin dem Bischof Reinhold und seinem Capitel abgesagt habe. D. D. — am achten Tage Martini (den 18. Novbr.) 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3052.

Des Capitels und der Ritterschaft des Stifts Oesel Wahlacte für den M.Gr. Wilhelm, Coadjutor des Erzstifts Riga, zum Bischof von Oesel. D. D. Hapsal, am Freitag nach Elisabeth (den 23. Novbr.) 1532. D.

Von einer gleichreitigen Copie in der Schieblade "Liefland" des geh. Archit-Gewölbes au Königsberg. — Auf der Rückseite des Papiers sind die beiden angehängten Slegel also beschrieben: 'Des Cap, sigel vuden der Adler Johannis mit einem Zett. vod oben daruf Marie voll Johannispilde sambt einem Candellsbrum. Der Rittersch. sigel im schlid darch dy Zwerch (Querc) dy Buchstaben das Wort gottes biebyet volg\*r (D.W. G. B. E.)

### Nº 3053.

Capitel und Ritterschaft des Stifts Oesel ersuchen den Herzog Albrecht, die Kosten für die päpstliche Confirmation des erwählten Bischofs, M.Gr. Wilhelm, auszulegen, und versprechen die baldige Wiedererstattung. D. D. Hapsal, am Donnerstag nach Catharinä (den 28. Novbr.) 1532. D.

Vom Original im geh. Archir su Königsberg. — Die Siegel des Capitels and der Ritterschaft sind in grünem Wachs unter Papier zur Verschliefsung des Briefes auf der Rückseite aufgedrückt, aber sehon größtentheils abgesprongen.

### Nº 3054.

Zwei Briefe des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, an den Herzog Albrecht von Preußen, enthaltend Nachrichten von seiner Postulation zum Bisthum Oesel, seiner Ankunft in selbigem, von der empfangenen Huldigung u. s. w. D. D. Auder, am achten Tage Martini (den 18. Novbr.), und Hapsal, am Montag nach Andreä (den 2. Decbr.) 1532. D.

Von den Originalen im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3055.

Oeffentliche Erklärung des Capitels und der Ritterschaft des Stifts Oesel, daß das schlechte Betragen des erwählten, aber noch nicht bestätigten B. Reinhold Buxhöweden sie bewogen habe, den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, in seine Stelle zum Bisthum zu erfordern. D. D. Hapsal, am Tage Barbarä (den 4. Decbr.) 1532. D. Von einem Orignal auf Papier im geh. Archiv au Künigsberg.— Die Siegel des Capitels und der Ritterschaft sind in grünem Wichs unter Papier aufgedrücht, und zeigen — das erste einen Adler mit entsfatteten Flügeln und links gekehrtem Kopfe, mit einem Zeitel in den Klauen, und die Umschrift: SiGILLVM CAPITVLI OSILIKNSIS ...; — das andere einen Schlid mit einem Querstreift, vorauf die Bochstaben D W G B E; auf dem Helms eines Adler mit ausgebreiteten Flügeln, und im Buntwerk der Helmdecke eine unleserliche Inschrift auf einem vielfach gewundenen Bande. Vergl. Schwartz in Hupel'n nord. Mise, XXVII. und XXVIII. 122. 97.

### Nº 3056.

Antwort-Schreiben der Ritterschaft ("Radt Hauptman vnd gemeine Ritterschaft") des Erzstifts Riga an den Herzog Albrecht, in Betreff der dem M.Gr. Wilhelm zu conferirenden Propstei und seiner Schmähungen durch den Propst Heinemann Rode. D. D. Lemsal, in Weihnachten 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Dieses übrigens unwichtige Schreiben ist aus durch das in grün Wachs unter Papier auf der Rückseite zur Verschließung des Briefes ausgedrückte Siegel der Rittenschaft metwärdig. Dasselbe stellt einen Schild mit darzuf gelegteus, gradem Krouse dur; über demselben ein Helm mit einer Krouse, aus der ein Arm eine Fahne senkrecht hervor hält, deren obere Eske in einen Zipfel mit einem Troddel ausgeht, und unter der ein Ring zu seben ist. Umschrift: ... NOBILITATIS. ARCH.....TVS RIGENSIS .... Vergl. Schwartz a.a. O., S. 97.

# Nº 3057.

Der Rath der Stadt Riga verbindet sich mit dem Herzoge von Preußen, M.Gr. Albrecht, zur Beschützung des evangelischen Glaubens. D. D. Riga, am Freitag Nativitatis Christi (den 27. Decbr.) 1532. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstrelfen hangenden, großen Siegel der Stadt Riga in gelb Wachs, befindet sich im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spez. II. Nr. 212.

### Nº 3058.\*

Instruction des Königs von Polen für seinen Gesandten Nicolaus von Dzialin, an Wolter von Plettenberg, enthaltend die Forderung, daß letz.erer den M.Gr. Wilhelm im Besitz des Bisthums Oesel schützen möge. Vom Jahre 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der Schieblade "Liefland."

#### Nº 3059.

Memorial zu den Nebenanträgen des livländ. Canzlers, Loreuz Ochtern, in Betreff einer gütlichen Beilegung der Streitigkeiten zwischen Reinhold Buxhöwden und dem M.Gr. Wilhelm, auch der Feindschaft des Königs von Dänemark gegen den Meister in Livland. Ohne Datum (1533). D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3060.

Klage des Vogts von der Arnsburg, seiner Hof-Junker und der übrigen Diener und Anhänger des B. Reinhold, wider die Anhänger des M.Gr. Wilhelm, angebracht bei den schwarzen Häuptern auf der Versammlung zu Wolmar, am Sonntag nach Pauli Bekehrung (den 26. Januar) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3061.

Die Prälaten, der Meister und die Stände in Livland erbieten sich zu Vermittlern der Streitigkeiten zwischen dem M.Gr. Wilhelm und dem B. Reinhold Buxhöwden. D. D. Wolmar, am Freitag nach Panli Bekehrung (den 31. Januar) 1533. — 2.) Antwort des M.Gr. Wilhelm auf vorstehendes Ancrbieten. D. D. Hapsal, Dinstag nach Mariä Reinigung (den 4. Febr.) 1433. D.

Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3062.

Der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, postulirter Bischof von Oesel, bewilligt, auf Verwenden der Prälaten, des Meisters und der Stände in Livland, seinem Gegentheil, dem B. Reinhold, einen Anstand bis Pfingsten, zum gütlichen Austrag der Sache. D. D. Hapsal, Mittwoch nach Valentini (den 19. Febr.) 1533. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv au Königsberg. — Da der Inhalt der Instruction für die Gesaudien der Stände (d. d. Wolmar, am Donnerstag nach Mariä Reiulgung, dem S. Pebr.) glein aus dieser Antwort ergiebt, so ist jene ausgelassen.

### Nº 3063.

Instruction für den livländ. Canzler, Lorenz von Ochtern, dem Herzoge in Prenfsen bekannt zu machen, daß die Bemühungen des Meisters in Livland, eine gütliche Vereinigung zwischen dem vormaligen Bischof von Oesel, Reinhold Buxhöwden, und dem neu erwählten Bischof, M.Gr. Wilhelm, zu Stande zu bringen, keinen Erfolg gehabt haben, und ihn um seine Vermittelung zu ersuchen. D. Wenden, am Sonntag Reminiscere (den 9. März) 1533. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3064.

Antwort des Herzogs Albrecht auf die Anträge des livl. Canzlers, Lorenz von Ochtern. Gegeben zu Königsberg, den 31. März 1533. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3065.\*

Heinrich v. Galen, Comthur zu Goldingen, sendet dem M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, das Urtheil seines O.M., Wolter von Plettenberg, in seinem Process mit Friedrich v. Hahn. D. D. Durben, am Donnerstag nach Quasimodogeniti (den 24. April) 1533. D.

Von dem Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 3066.\*

Hermann, Bischof von Kurland, bittet den polnischen Statthalter zu "Plattenn" (?), Stenslaw, seinem Untersassen Sander v. Sacken

zu einer Schuld von Hieronymus Elert zu verhelfen. D. D. Amboten, am Dinstag nach Himmelfahrt (den 27. Mai) 1533. D.

Vom Original, das sich in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg befindet. Diese fast unwichtige Urkunde ist blofs der Namen wegen copirt, die einige historische Aufschlüsse geben.

Nº 3067.

1.) Clemens VII. benachrichtigt das Oeselsche Capitel, daße er den erwählten B. Reinhold zur Entsagung aufgefordert habe, und erlaubt dem Capitel, auf den Fall seiner Abtretung, zu einer neuen Wahl zu schreiten. D. D. Rom, den 11. Junius 1533. — 2.) Clemens VII. ermahnt den erwählten B. Reinhold von Oesel, seinen Ansprüchen auf das Bisthum gutwillig zu entsagen, und eine andere anständige Versorgung vom Capitel anzunehmen. D. D. Rom, den 14. Junius 1533. L.

Das erste Schreiben nach einer gleichzeitigen, begleubigten Abschrift auf Pergament, das zweite nach einer gleichzeitigen Abschrift auf Papier im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3068.

Vereinigung zwischen dem E.B. Thomas und dem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, dafs letzterer sich angelegen seyn lassen wolle, die Stadt Riga zur Huldigung des E.B. und Wiederkehrung der dem Erzstift entzogenen Güter zu bewegen. D.D. Kokenhausen, am Donnerstag unch Mariä Berggang (den 3. Julius) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3069.

Des Raths der Stadt Riga Schreiben an Wolter von Plettenberg, an B. Reinhold Buxhöwden und an den Vogt von Sonnenburg, das Benehmen des B. Reinhold in der Streitsache mit dem M.Gr. Wilhelm und die dagegen zu nehmenden Maaßregeln betreffend. D. D. Riga, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 4. Julius) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3070.

Antwort des Bischofs von Oesel, Reinhold Buxhöwden, auf die vom Meister in Livland, dem E.B. von Riga und einigen Gebietigern ihm gemachten Vorschläge zu einer gütlichen Vereinigung mit dem M.Gr. Wilhelm. D. D. Arensburg, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 4. Julius) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 3071.

Der Rath der Stadt Riga antwortet dem M.Gr. Wilhelm auf die Nachricht von den feindlichen Unternehmungen des B. Reinhold, daße er mit dem Meister von Livland denselben nochmals aufgefordert habe, sich mit dem M.Gr. in der Güte zu vereinigen. D. D. am Tage Alexii (den 17. Jul.) 1533. D.

Von einer gleichseltigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3072.

Der M.Gr. Wilhelm benachrichtigt den Meister in Livland von dem wirklichen Ausbruch der Feindseligkeiten von Seiten des B. Reinhold Buxhöwden, und bittet ersteren um Beistand. D. D. Hapsal, am Montag nach Apostel-Theilung (den 21. Jul.) 1533. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3073.

Antwort des Meisters von Livland an den M.Gr. Wilhelm, auf die Nachricht vom Ausbruch der Feindseligkeiten mit dem B. Reinhold Buxhöwden. D. D. Burtneck, am Dinstag nach Panthaleonis (den 29. Jul.) 1533. — Nebst einem Schreiben des Vogts von Sonnenburg, Rotger Swanfspel, an den Comthur zu Pernau, worin er sich erbietet, neutral zu bleiben zwischen beiden Parteien, und Nachricht giebt von den beiderseits verübten Gewaltthätigkeiten. Ohne Ort und Jahr. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3074.

Breve des P. Clemens VII. an den Christian v. Lode (die Aufschrift nennt ihn: "Dilecto filio Christiano Lode clerico Caminensis diocesis"), ertheilend die Anwartschaft auf eine bis drei Pfründen im Rigischen, Oeselschen oder Revulschen Sprengel. D. D. Rom unter dem Fischer-Ringe, den I. Aug. 1533, Pont. Anno X. L.

Vom Original in der Schieblade 16. des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 3075.

Der Bischof von Oesel, Reinhold Buxhöwden, schreibt dem Meister in Livland, daß er zur gütlichen Vereinigung mit dem M.Gr. Wilhelm geneigt sei, sobald die Feindseligkeiten von dessen Partei aufhören, und ihm ein sicheres Geleite zur Zusammenkunft ertheilt werden würde. D. D. Schloß Arensburg, am Dinstag nach Mariä Himmelfahrt (den 19. Aug.) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 3076.

Der M.Gr. Wilhelm klagt dem Rath zu Riga die Räubereien und Mordthaten, welche der B. Reinhold Buxhöwden durch seinen Vogt auf Arensburg ausüben lasse, und fordert denselben auf, ihm mit Rath und That beizustehen. D. D. Habsal, am Freitag nach Mariä Himmelfahrt (den 22. August) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3077.

Georg von Ungern auf Pürkel meldet dem Herzog Albrecht, daß der B. Reinhold, besonders durch seinen Vogt auf Arensburg, Raub, Mord und Brand im Lande übe; verspricht dem M.Gr. Wilhelm treu anzuhangen, und empfiehlt sich und die Seinigen dem Schutze des Herzogs. D. D. Habsal, am Tage Bartholomäi (den 24. Aug.) 1533. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3078.\*

Antwort des O.M. Wolter von Plettenberg an den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, worin er ihm die Maaßregeln anzeigt, die er zur Beilegung der Fehde zwischen dem Bischof zu Oesel, Reinhold Buxhöwden, und dem postulirten Bischof zu Oesel, dem Rig. Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, zu nehmen gesonnen sei, worauf er noch mehrere andere Gegenstände berührt. D. D. Ruyen, am Tage Kreuz-Erhöhung (den 14. Septbr.) 1533. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3079.

 Instruction für die Abgeordneten von Prälaten, Meister und Ständen in Livland an den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, um denselben zur Zusammenkunft in Leal, Behufs der gütlichen Vereinigung mit dem Öselschen B. Reinhold, einzuladen. (Ohne Datum). — 2.) Antwort des M.Gr. Wilhelm auf vorstehende Werbung. D. D. Habsal, am Sonntag vor Michaelis (den 23. Septbr.) 1533. D.

Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3080.

Geleitsbrief des M.Gr. Wilhelm für Reinhold Buxhöwden, seine Anhänger und Diener, zur Zusammenkunft in Leal. D. D. am Tage Michaelis (den 29. Septbr.) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3081.

Instruction für Georg von Ungern, Herrn zu Pürkel, Antonius Leckau, und Johann Wust, um im Namen des M.Gr. Wilhelm dessen Sache wider den B. Reinhold an dem päpstlichen, den kaiserlichen und königlichen Höfen und im kaiserlichen Kammergerichte zu führen. D. D. Habsal, den 2. Novbr. 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### N° 3082.\*

Heinrich von Galen, Comthur zu Goldingen, meldet dem Herzoge von Preußen, M.Gr. Albrecht, daß er sich um seinetwillen mit Friedrich von Hahn gänzlich geeiniget habe. D. D. Goldingen, am Sonnabend nach Martini (den 15. Novbr.) 1533. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. Das Goldingensche Comthurei-Siegel ist auf den Brief über Papier gedrückt, und noch sehr deutlich.

#### Nº 3083.

1.) Die Stände und Räthe des Königreichs Dänemark bedrohen die Städte und Stände zu Reval und Dorpat wegen der Hülfe, welche diese dem B. Reinhold Buxhöwden wider den M.Gr. Wilhelm leiwider den B. Reinhold Buxhöwden, wodurch alle Geistliche im Bisthum Oesel zur Kundmachung des Befehls angewiesen werden, daßsalle Besitzer von Schriften, Verhandlungen u. s. w., welche zur Auseinandersetzung der streitigen Rechte dienlich sind, solche unweigerlich herausgeben sollen. D. D. Rom, den 9. Jul. 1534. L.

Von einer gleichzeitigen, durch Georg von Ungern und Auton Leckau aus Rom überschickten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2996.

Abschied der Abgeordneten des M.Gr. Wilhelm (Mennicke von Schierstädt, Wolf Loos etc.) in der Streitsache wegen des Öselschen Bisthums; von der Versammlung der Stände zu Lemsal gegeben, mit angehängter Protestation gegen die Veräusserung der Öselschen Stiftsgüter. Ohne Datum (Ende Julius 1534). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, welche sich bei einem Schreiben der Abgeordneten an den Herzog Albrecht, d. d. Lemsal, den 1. Aug. 1534 befindet.

## Nº 3097.

Der M.Gr. Wilhelm räumt, auf Ansuchen des Öselschen Capitels und der Ritterschaft, die Häuser Hapsal und Lode in der Wick, und restituirt das noch vorhandene Stiftsgeschmeide, mit Vorbehalt seiner Rechte auf das Bisthum. D.D. Habsal, den 30. Sept. 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 8098.

Der M.Gr. Wilhelm entläßt das Öselsche Capitel und den Adel in der Wiek des ihm als erwähltem Bischof geleisteten Eides, mit Vorbehalt seiner Rechte auf das Bisthum. D. D. Hapsal, den 30sten Septbr. 1534. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3099.

Der M.Gr. Wilhelm meldet dem Herzog Albrecht, daß er durch den gewaltsamen Angriff seines Gegners, Reinhold Buxhöwden, genöthigt worden sei, das Stift Oesel zu verlassen, und dem dringenden Verlangen des Capitels und der Ritterschaft, sie ihrer Eidespflicht zu entlassen und die festen Häuser zu räumen, nachzugeben. D. D. Salis, den 7. Octbr. 1534. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3100.

Einige Mitglieder des Öselschen Capitels widerrufen die ihnen durch die Rebellion des Georg v. Ungern und seiner Anhänger 1532 abgedrungene Wahl des Rig. Coadjutors, M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, zum Bischof von Oesel, statt des rechtmäßig erwählten Reinhold von Buxhöwden. D. D. Habsal, den 24. Octbr. 1534. L.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreisen hangenden Siegel in grün Wachs, befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, in der Hennigschen Spec V., unter dem Zeichen &. Der Text, noch mehr aber das Notariats-Zeugnifs, ist äuserst undeutlich geschrieben. B. Buxhöwden, in ihrer Streitsache wegen des Öselschen Bisthums. Gegeben zu Fellin, am Donnerstag nach Scholasticae (den 17. Febr.) 1534. D.

Von einer gielchzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3090.

Vereinigung zwischen dem E.B. von Riga, den Bischöfen zu Dorpat, Kurland und Reval, und dem Meister in Livland, für sich, ihre Capitel, Gebietiger, Ritterschaft etc., zum gegenseitigen Beistande wider alle in - und ausländische Gewalt und Angriffe. Geschlossen zu Fellin, am Freitage nach Scholasticae (den 18. Febr.) 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3091.

Der E.B. von Riga, die Bischöfe zu Dorpat, Kurland und Reval, auch der Meister und die Stände in Livland, fordern den M.Gr. Wilhelm auf, dem B. Reinhold von Oesel seine Besitzungen und den erlittenen Schaden, zu restituiren, und darnach seine Sache gegen ihn rechtlich auszuführen. D.D. am Freitag nach Valentini (den 20. Febr.) 1534. D.

Von einer gielchzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3092.

Antwort des M.Gr. Wilhelm auf den Antrag der Prälaten, des Meisters und der Stände in Livland, den B. Reinhold von Oesel zu restituiren und dennächst seine Sache gegen ihn rechtlich auszuführen. Vom Freitag nach Cinerum (den 20. Febr.) 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3093.

Kaiserl. Mandat, auf Ansuchen des Capitels und der Ritterschaft des Stifts Oesel an beide streitende Parteien, nämlich den Coadjutor M.Gr. Wilhelm und den B. Reinhold Buxhöweden, ergangen, worin ihnen und ihren Anhängern die Fortsetzung der Feindseligkeiten bei Strafe untersagt wird. D. D. Speyer, den 21. Febr. 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3094.

 Instruction für die Botschafter des E.B., der Bischöfe und des Meisters von Livland an den König von Polen, in der Sache des M.Gr. Wilhelm wider Reinhold Buxhöwden. D. D. Fellin, den 13. Febr. 1534. — 2.) Antwort des Königs von Polen, den livländ. Abgeordneten gegeben den 22 März 1534. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3095.

Zwangsbrief (litterae compulsoriales) des Cardinals Laurentius Campegius, als delegirten Richters in der Sache des M.Gr. Wilhelm deren Sache noch erst rechtlich untersucht werden soll. D.D. Kokenhusen, Mittwoch nach Jubilate (den 21. April) 1535. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3108.\*

Ewert von Schniren, Comthur zu Doblen, bittet den M.Gr. Albrecht um die Erlaubnife, zum Gebrauch eines Arztes nach Königsberg kommen zu dürfen, und wofern er daselbst nicht genesen sollte, um einen Pafs zur weiteren Reise. D. D. Wenden, am Montag nach Trinitatis (den 24. Mai) 1535. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3109.\*

Der livländ. O.M. Hasenkampf bittet den M.Gr. Albrecht um einen Pafs für den Comthnr zu Doblen, Ewert Schuiren, zur Reise durch Preufsen nach Deutschland. D. D. Wenden, am Montag nach Trinitatis-1535. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3110.\*

Des liviand. O.M. Hermann von Brüggeney Credenz für seine an den M.Gr. Albrecht abgehenden Gesandten Gerhard v. Dönhoff und Philipp v. d. Brüggen. D. D. Wenden, am 3. Jun. 1535. D.

Vom Original in der Schleblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 3111.

Compromifs einiger Edelleute, als: Otto Uexkull, Hellmold Schwarzhoff und Johann Varnsbeck, in ihrer Streitsache mit dem B. Reinhold, auf den E.B. von Riga und Meister in Livland. D. D. Vickel, am Sonntag nach Mariä Heimsuchung (den 4. Jul.) 1535. D.

Von einer nicht gans correcten Abschrift im geh. Archiv un Königsberg.

# Nº 3112.

1.) Instruction des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, für seinen Canzler Paul von Spanden, um dem Rath der Stadt Riga den Argwohn eines feindlichen Angriffs von Seiten des Herzogs in Prenfsen zu benehmen, und den Secretair und Syndicus Joh. Lohmüller wegen des angeschuldigten Einverständnisses und wegen seines Ausweichens zu vertheidigen. D.D. Smilten, am Freitag nach Mariä Magdalenä (den 23. Julins) 1535. — 2.) Antwort des Raths der Stadt Riga auf vorstchende Botschaft. Ohne Datum. D.

Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3113.

Der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, schreibt dem Herzog Albrecht, daß die Stände ihm und seinen Anhängern sehr abgeneigt seien; daßs der päpstlichen und kaiserlichen Inhibitions-Mandate ungeachtet das Haus Vickel hart belagert worden, und daß seine Bedrängnis von Tag zu Tag zunehme. D.D. Ronneburg, den 26. Jul. 1535. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3114.

E.B. Thomas von Riga, B. Johann von Dorpat, der Meister und Landmarschall in Livland erklären, sich der ihnen übertragenen schiedsrichterlichen Entscheidung der Streitigkeiten zwischen dem M.Gr. Wilhelm und Reinhold Buxhöwden, wegen des Öselschen Bishums, unterziehen, und Ort und Zeit dazu bestimmen zu wollen. D. D. Treiden, am Tage Catharinä (den 25. Novbr.) 1535. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archie su Königsberg.

# Nº 3115.

Der M.Gr. Wilhelm benachrichtigt den Herzog Albrecht, daße er seine Sache wider Reinhold Buxhöwden dem schiedsrichterlichen Ausspruch des E.B. von Riga, Bischofs von Dorpat und Meisters in Livland unterworfen habe; daß ihm keine Nebenbedingungen zugestanden seien, und insbesondere seine Fürbitte für den Adel auf Vickel kein Gehör gefunden habe. D. D. Weinsel, den 1. December 1535. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg.

## Nº 3116.\*

B. Johann von Dorpat sendet dem M.Gr. Albrecht die Antwort des Fromhold von Tisenhausen, d. d. Lemsal, am Sonnabend nach Aller Heiligen 1535, auf die Supplik der Hofjunker von Tanbe und des Georg Maydel zu, und verspricht, den ganzen Handel jetzt zum Ende zu bringen. D. D. Dorpat, am Montag nach Invocavit (den 6. März) 1536. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv su Königsberg.

## Nº 3117.

Des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, Fürschreiben an den Herzog Albrecht, für Johann Uexkull, wegen seines vom B. Reinhold Buxhöwden eingenommenen Hauses und Gutes Werder. D. D. Ronneburg, am Freitag nach Himmelfahrt (den 26. Mai) 1536. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3118.\*

E.B. Thomas zu Riga, B. Johann zu Dorpat und Hermann von Brüggeney, livl. O.M., als Compromissarien in der Sache zwischen dem Bischof von Oesel, Reinhold von Buxhöwden, und dem M.Gr. Albrecht, die in seine Dienste getretenen Edellente ans Oesel, Val. Bulgerin, Asmus Hintz und Reinhold Safs, nach Livland zu senden, damit über ihre Sache vor dem Recht erkannt werden könne. D. D. Kokenhusen, am Montag nach Johannis (den 26. Jun.) 1536. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg. — Die Siegei aller drei Aussteller sind über Papier untergedrückt.

II. Band.

## Nº 3119.

Schiedsrichterlicher Ausspruch des E.B. von Riga, Bischofs von Dorpat, des Meisters und Landmarschalls in Livland, in der Streitsache des M.Gr. Wilhelm mit dem Bischof von Oesel, Reinhold Buxhöwden, und Festsetzung des von dem Wiekschen Adel beiden Theilen zu leistenden Schadenersatzes. D. D. Wolmar, am Sonnabend nach Jacobi (den 29. Jul.) 1536. D.

Von einer gielchzeitigen Abschrift im geh. Archiv au Königsberg.

### Nº 3120.\*

Der livl. O.M. Hermann von Brüggeney sendet dem Burggrafen Peter v. Dohna, Hauptmann auf Morungen, ein Pferd für die ihm mitgetheilte Kundschaft. D. D. Wenden, den 27. Deebr. 1536. D.

Das Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg. — Das über Papier auf roth Wachs gedrückte Ringsiegel ist noch gans kenntlich, and stellt das Brüggeneysche Familienwepen dar.

#### Nº 3121.\*

Karl Uexkull sen. und das ganze Capitel des Stifts Oesel dringen in ihren erwählten Bischof, Reinhold v. Buxhöwden, sich innerhalb 14 Tagen in die Wick zu verfügen, und die Sache mit Val. Bulgrin und Asmus Hinz zu vertragen, widrigenfalls sie gezwungen wären, sich einen andern Bischof zu wählen. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1536?) D.

Eine gleichzeitige, glaubhafte Copie hieron liegt in dem geh. Archiv au Königsberg.

### Nº 3122.\*

Der livländ. O.M. dankt dem M.Gr. Wilhelm für die Beförderung des Wildprets von dessen Bruder an ihn, und verspricht ihm alle Freundschaft.

D. D. Wolmar, Mittwoch nach Dorotheä (den 9. Febr.) 1537.

D. Wolmar, Mittwoch nach Dorotheä (den

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv au Köuigsberg.

### Nº 3123.

Auseinandersetzung des Engelbrecht und Gerhard von Vietinghoff wegen der beiden Erbgüter Perkun und Aistern, im Grobinschen gelegen, durch den livländ. O.M. Hermann von Brüggeney. D. D. Wenden, am Montag nach Oculi (den 5. März) 1537. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden gewöhnlichen Siegel des Meisters in roth Wachs, findet man in dem geh. Archiv zu Königsberg, in der Faberschen Spec. Nr. 45.

#### Nº 3124.\*

Hermann von Brüggeney, O.M. in Livland, dankt dem M.Gr. Albrecht für das überschickte Fafs Wildpret, und verspricht dagegen, dem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, alle Freundschaft zu bezeigen. D. D. Wenden, am Dinstag nach Judica (den 20. März) 1537. D.

Das Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3125.\*

Der livl. O.M., Hermann v. Brüggeney, bittet den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, die in dessen Dienst Getretenen, Reinhold Safs und Asmus Hinz, anzuhalten, daß sie ihre feindlichen Unternehmungen gegen den Bischof von Oesel nicht ausführen. D. D. Wenden, den 21. April 1537. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 3126.\*

M.Gr. Albrecht autwortet dem Meister in Livland auf seine Bitte wegen Reinhold Safs, Asmus Hinz und ihre Anhänger, dafs sie in dänischen Diensten stünden, und jetzt abwesend seien, und verlangt zugleich eine Erklärung über die Ursachen der Gefangennehmung des Dietr. v. Butler. D.D. Königsberg, den 1. Mai 1537. D.

Aus der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3127.\*

Der Rig. E.B. Thomas bittet den M.Gr. Albrecht um die Erlaubnifs, daß sein Untersaß, Sebastian v. Knobelsdorf, ein preußisches Lehugut von seinem Onkel, Michael v. Priegel, in Besitz nehmen könne. D. D. Seßwegen, am Sonntag vocem jucuuditatis (den 6ten Mai) 1557. D.

Das Original ebendaselbet.

### Nº 3128.\*

Schreiben des livländ. O.M. Hasenkampf an den M.Gr. Albrecht wegen der Verhaftung des Dictrich v. Butler, mit der Bitte, den livl. Unterthanen, welche künftig ihm über die Ursachen zu dieser Verhaftung Nachrichten mittheilen würden, keinen Glauben beizumessen. D. D. Wenden, den 16. Mai 1537. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 3129.\*

B. Hermann von Kurland meldet dem M.Gr. Albrecht, daß er dem Heinrich Wessel ein sicher Geleit gegeben, und empfiehlt sich ihm, als dem Protector seiner Kirche. D. D. Pilten, den 5. Junius 1537. D.

Das Original ebendaselbst, mit einem untergedrückten Ringsiegel, welches aufserordentlich klein und fast gunz unkenntlich ist.

#### Nº 3130.\*

B. Johann von Dorpat versichert die Markgräfin Dorothea, Herzogin von Preußen, seiner thätigsten Mitwirkung zur Befreiung der livl. Edelleute, Uexkull, Ungern, Dechen u. s.w. D. D. Sangnitz, am Tage der Heimsuchung Mariä (den 2. Julius) 1537. D.

Das Original ebendaselbst. — Ein zweites Schreiben von demselben Bischof, fast von gunz gleichem Laute, an den M.Gr. Ahrecht, den Gemahl der Markgräfn, welches unabgeschrieben gebilben, hat ein kleines Siegel, das suf rolt Wachs über Papler gedräckt ist, und einen gerierten Schild zeigt, in dessen 1. u. 4. Quartier das Dürptsche Stiftawapen (Schwart und Schlüssel im Andreas-Kreuz), in dessen 2 u. 3. Quartier über des Bischofs Familienwapen (das Gellinghausensche), minich 3 Hisken 2. und 1. gesetzt, zu seben.

#### Nº 3131.\*

Hermann v. Brüggeney, O.M. in Livland, antwortet dem Kronprinzen von Dänemark, dass er ihm in der Sache der arretirten Edelleute Uexkull und Butler noch keine definitive Entscheidung melden könne, weil sie in den Händen der livländ. Stände sehwebe. D. D. Ruyen, am Freitag nach Mariä Berggang (den 6. Jul.) 1537. D. Das Ortgiest ebendauelbet.

Nº 3132.\*

Hermann v. Brüggeney, O.M. in Livland, entschuldigt sich gegen die Markgräfin Dorothea, daß er wegen der arretirten Edelleute noch nichts Bestimmtes melden könne. D. D. Ruyen, am Freitag nach Mariä Berggang (den 6. Jul.) 1537. D.

Das Original ebendaseibst.

Hermann v. Brüggeney, O.M. in Livland, antwortet dem M.Gr. Albrecht, daß er ihm in der Sache der arretirten Edelleute Ucx-kull und Butter noch keine definitive Erklärung senden könne, weil sie in den Händen der livländ. Stände schwebe. D. D. Ruyen, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 6. Jul.) 1537. D.

Das Original ebendaselbet.

No. 3134.\*

Der E.B. Thomas benachrichtigt den M.Gr. Albrecht, daß er den livländ. O.M. gebeten, die Edelleute Butler, Uexkull, Ungern und Decken aus dem Arrest zu lassen, aber noch keine Antwort erhalten habe. D. D. Ixkull, am Dinstag nach Kiliani (den 11. Julius) 1537. D.

Das Original ebeudaselbst.

Nº 3135.\*

E.B. Thomas zu Riga antwortet dem M.Gr. Albrecht auf die Fürblitte für Reinhold Safs und dessen Anhänger, daß deren Sache nicht vor ihn, sondern vor den Bischof von Oesel gehöre; daße er aber auf dem nächsten Landtage zu ihrer Beilegung mitwirken wolle. D. D. Treiden, am Montag nach Jacobi (den 30. Jul.) 1537. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 3136.\*

Der livländ.O.M., Hermann v. Brüggeney, versichert dem M.Gr. Albrecht, daße er legale Gründe gehabt habe, den Dietrich v. Butler arretiren zu lassen, und dringt darauf, der M.Gr. möge Reinhold Saßs, Asmus Hinz und die Gebrüder Taube anhalten, nach Livland zurückzukehren, und ihre Sache gerichtlich auszumachen. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Petri Kettenseier (den 4. Aug.) 1537. D.

Das Original ebendaselbst.

No. 3137.

Vereinigung des E.B. von Riga, des Coadjutors und der übrigen Bischöfe mit dem Meister und Orden in Livland, für sich, ihre Capitel, Gebietiger, Ritterschaft, Stände und Städte zur Bestätigung der früheren Fellinschen Vereinigung vom J. 1534 (Nr. 3090.), mit Beifügung mehrerer neuen Artikel. D. D. Wolmar, am Michaelis-Tage (den 29. Septbr.) 1537. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3138.

Münz-Ordnung und einige andere Artikel der Landes-Ordnung, beschlossen vom R.B. und Meister in Livland, auch den Ständen, auf der Versammlung zu Wolmar, am Montag nach Michaelis (den I. October) 1537. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3139.\*

Der livländ. O.M. Hasenkampf antwortet dem Könige von Dänemark: er habe die Bischöfe von Dorpat und Oesel um eine Information über den ganzen Vorgang der Sache mit den Edelleuten Safs, Taube, Maydel, Frank und Uexkull gebeten. D. D. Ruyen, den 23. October 1557. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in der Schieblade "Ließand" im geh. Archiv zu Königsberg.

Nº 3140.

M.Gr. Wilhelm, Condjutor von Riga, quittirt dem M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, über 1000 Thaler, von seinem ihm aus Preussen zuständigen Deputat von 2000 Gulden rheinisch. D. D. Königsberg, am Tage Urbani (den 25. Mai) 1538. D.

Das Original auf Papier, mit dem über roth Wachs untergedrückten Daumringsiegel des M.Gr., befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg in einem Convolut unter der Rubrik: "Rigische Kirche." Das Siegel enthält blofs den Schild mit den bekannten 4 Feldern, und darüber die Buchstaben W M Z B.

## Nº 3141.

Der E.B. Thomas wünscht, daß dem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, der Ausenthalt in Preußen zur Wiederherstellung seiner Gesundheit dienlich seyn möge; und zeigt an, daß die Wiekschen Edellente 25,000 Mark zur Bezahlung der Schulden des M.Gr. herzugeben sich erboten, und daß er (der E.B.) dem Michael von Rosen die Ablösung des Gutes in Pernigel zugesagt habe. D. D. Treyden, am Tage Ciriaci (den S. Aug.) 1538. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 3142.

Der Meister in Livland giebt seine Einwilligung, dass der Streit zwischen dem Vogt von Jerwen und dem Abt von Valkena und mehrere Streitigkeiten zwischen den Erbherren und Pfandbesitzern, von dem Mannrichter in Jerwen nach dem alten Rechte entschieden werden sollen. D. D. Riga, am Donnerstag nach Agapiti (den 22. Aug.) 1538. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königeberg.

### N° 3143.

Testament und letzter Wille des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, Coadjutors des Erzstifts Riga, niedergelegt, versiegelt und mit der Unterschrift von sieben Zeugen versehen zu Königsberg, den 26. Septhr. 1538. D. Das Original dieses Testamènts auf Pergament lag bisher auf dem königt, preuse geh. Archiv au Königsberg, anter dessen Spec. VI. Nr. 40. noch verschlossen; Sc. Majestät der König geruhten aber auf Bitte, dasselbe den 7. Mai 1990 dergestatt au eröffense, dass die die darm befindlichen Siegel des M.Gr. und der sieben unterschriebenen Zeugen, woron ersteres in roth, die sieben andern aber in grün Wachs sind, an ihren Pergamenstreifen auf ihrer bisherigen Stelle hangen blieben.

Nº 3144.

Capitel und Ritterschaft des Stifts Oesel erklären, daß sie bei der Erwählung des M.Gr. Wilhelm fest verbleiben, denselben auch zum Besitz des Schlosses Arnsburg und aller, zur bischöflichen Tafel gehörigen Nutzungen verhelfen wollen. D. D. Hapsal, am Freitag nach Elisabeth (den 22. Novbr.) 1538. D.

Von einer gieichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3145.

Des M.Gr. Wilhelm, Coadjutors von Riga, publicirtes Testament. D. D. Lemsal, am Sonntag nach Corp. Christi (den 8. Jun.) 1539. D.

Vom Original auf Pergament, das sich im geh. Archir zu Königsberg, unter der Specden Dr. Hennig Nr. 423. befindet. Es lehrt uns die Art, wie die Alten ihre Testamente
verschlossen haben. Der obere Theil des Pergaments bis dahlu, wo es sich mit der Jahrzahl
sehliefst, fat amsehlagen, und die Pergamentsteriffen, auf die die Siegel gedrückt worden, sind
durch den obern Rand des Pergaments durchgrangen. Auf diese Art schliefsen es die Siegel der Nicht von den der die Archiven der Secretaffen sol die Siegel des Michel v. Rössen
auf der linken, und die des Canaliers und des Secretaffen sol der rochten Seite. Die zweite
Hilfte des Pergaments, auf der die Unterschriften stehen, ist offen gewesen. Woher diefs
und nicht das ein Jahr ültere Testament des M.Gr., das unter Nr. 343. geliefert ist, publicirt worden, werden die gleichweitigen Urkunden ausweisen. Zeichnungen der abhangenden
Siegel ') sind der Abschrift belgefügt, mit Aussahme des dem M.Gr. Wilhelm gehörenden,
well diefe sehon anderweitig sbegerichnet ist.

#### Nº 3146.

Des röm. Königs Ferdinand Lehnbrief für den M.Gr. Wilhelm, als E.B. von Riga. D.D. Wien, den 7. December 1539. D.

Das mit Canzeleisehrift schön geschriebene Original auf einem großen Pergamentbagen befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigschen Spec. Nr. 198. Das Siegel, in reuh Wachs in eine gelbe Wachstapsel gedröckt, und in einem zweiten, aber auch schon zerbrochenen Kapsel von Holz von der Größe eines kleinen Suppentellers liegend, ist so sehr besehädigt, daße en nicht abgeseichnet werden konnte. Es hängt an einer vierfach gedröcken gelb- und rothseidenen Schung.

## Nº 3147.\*

Der Propst Johann Storbeck, Decan Hillebrand Lutke und das ganze Rig. Dom-Capitel notificiren dem M.Gr. Albrecht die Erwählung seines Bruders, des M.Gr. Wilhelm, zu ihrem E.B., da der E.B. Thomas gestorben. D. D. Kremon, den 17. Jan. 1540. D.

e) 1.) Des päpstliches Neturs Hilbrand Ladeken (wenn der Name richtig gelesen) in reich Wachr: ein quer getheilter Schild, im untern Theile avei Lilien, im obern zwei anch nusses gehehrte Sogelköpfe mit einer Rose darüber, und über demneiblen die Buchstaben Mt Li, 2.) der Jorg Crudener zu Resenbeck, und 3.) des Jürgen Rosen, Vogt zu Treiden, die Pamilieuwapse darziellend; 4.) des Camilre Paul vos Spandens : ein Arm mit einem Zweige is der Hand; 5.) des Hofmarchalls Michael von Rossen, ein gezännten Befü und auf dem Helm ein Pfauenschweif mit zwei zur Seite hervorpringenden Rosens; 6.) des Hofmarchalls Michael von Rossen, ein gezännten Befü und auf dem Helm ein Pfauenschweif mit zwei zur Seite hervorpringenden Rosens; 6.) des Hofmarchael Michael von Rossens; 6.) des Hofmarchael von Rossens; 6.

Vom Original im geh. Archiv su Königeberg. Das Siegel ist auf grün Wachs über Papier gedrückt, und bis auf die Umschrift noch siemlich kennhar: Maria, in Somnenstrahlen stehend, hält das Kind auf dem rechten Arm.

## Nº 3148.\*

Reinhold, Bischof von Ossel, bittet den M.Gr. Albrecht, den Reinhold Safs, welcher in seinem Stift geplündert und gebrandschatzt, von seinen feindlichen Unternehmungen abzuhalten, und ihm, falls er seine Sache nicht durch's Recht führen wolle, den Aufenthalt in Preußen zu verweigern. D. D. Hapsal, am Abend vor Johannis des Täufers (den 23. Jun.) 1540. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg, worauf das Siegel in roth Wachs über dem Papier. \*)

N° 3149.\*

M.Gr. Wilhelm, E.B. zu Riga, Johann, Bischof zu Dorpat, und Hermann von Brüggeney, genannt Hasenkampf, Meister in Livland, bitten den M.Gr. Albrecht, den Reinhold von Safs anzuhalten, dafs er den von ihm gefangenen Johann v. Szoye und das geplünderte Gut herausgebe, und seine Sache vor Gericht ausführe etc. D. D. Kokenhusen, den 17. Aug. 1540. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Alle drei Aussteller haben ihre Ringsiegel auf rothes Wachs über Papier gedrückt; jedoch sind sie nicht mehr gans kenntlich.

## Nº 3150.

Der röm. König Ferdinand überschickt dem Meister in Livland den Lehnbrief und die Confirmation des E.B. von Riga, M.Gr. Wilhelm, zur Aushändigung, und fordert ihn auf, das Erzstift mit der Stadt zu vertragen, und ersterem zur Wiedererlangung der abgenommenen Güter behülflich zu seyn. D.D. Wien, den 10. Decbr. 1540. D. Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archir zu Königsberg.

### Nº 3151.

Vereinigung des E.B. Wilhelm, der Bischöfe Jobst zu Dorpat, Johann zu Kurland und Oesel, Arnold zu Reval, und des O.M. in Livland, für sich, ihre Capitel, Gebietiger, Ritterschaft, Stände und Städte, wie es mit der Wahl eines Erzbischofs, Bischofs, Meisters, Coadjutors, Huldigung der Stadt Riga u. s. w. gehalten werden soll. D. Wolmar, — im Jahre 1546. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königzberg, benannt: "Wolmarzcher jungster Recefs Ao. 1540." Das vollständige Datum am Schlusse fichlt; Gadebusch und seine Vorgünger geben den 28. Jalius an.

### N° 3152.

Auszüge aus Briefen ohne Jahrzahl.

Diese Briefe sind alle vor dem Jahre 1450 geschrieben.\*\*) Nach diesem Jahre findet man nicht so leicht einen Brief ohne Jahrzahl. Es scheint, dass damals der frühere Ge-

e) Es stellt einen grude getheilten Schild dar; in der rechten Hölfte unter einem Musurgiebel eine undeutliche Thierfiger (vielleicht ein Fuchs); in der linken dieselben Zeichen in ungukabrier Stellang. Urber dem Schilde arbeinen drei Buchutaben, und zu jeder Stelle ein I zu steben.

<sup>\*\*)</sup> Und gehörten dewegen unmittelbar nach Nr. 1783, oder vor 1886 hin; sind über bei Zusammenstellang der gebindenen Sammlung der livl. Ritterschaft uurichtiger Weise hicher gerafften (vielleicht durch ein nurichtigen Affassen der Jahraahl 1459).

branch, die Jahrzahl zuweilen wegzulassen, schon ganz abgekommen gewesen sei. Zuerst (Nr. 1-8.) ist der Inhalt einiger Briefe angezeigt, die sich in einem alten Notariats-Formuiarbuche des Pomesanschen Bisthums auf dem geh. Archiv zu Königsberg befinden, nach der Folge, wie sie da stehen: 1.) Der Bischof von Pomesan antwortet dem Bischof von Kurland, die Verschreibung der Prälaten aum Kostnitzer Concilium sei nicht so dringend, es habe sogar die beiden Electen von Culm und Samiand, die sich von demselben bestätigen lassen, nach Hause beurlandt. Uebrigens entschuldige schon der bevorstehende Krieg ihr Aussenbleiben, (Die Citation des Kostnitzer Conciliums an die Prälaten atcht einige Seiten nachher; sie ist vom 17. August 1415.) - 2.) P. Johann XXIII. macht dem E.B. Johann von Riga bekannt, warum er das von seinem Vorfahr in Pisa angefangene aligemeine Concilinm jetzt nach Rom verlegt habe, und besiehlt ihm, sich mit seinen Bischöfen und übrigen Prälaten persönlich zu demseiben zu verfügen. (Im J. 1413.) - 3.) Der E.B. Johann von Rigs trägt, wegen seiner Abwesenheit, dem Bischof von Pomesan (Joh. Reimann) auf, den vom samländischen Dom-Capitel, in Stelle des verstorbenen B. Heinrich, gewählten samländ. Canonicus Johann Salfeld in seinem Namen zu bestätigen, einzuweihen und au vereidigen. D. D. Kostnitz, den 21. Novbr. 1416. - 4.) Arnold Dattejen benachrichtigt den H.M. aus Basei, am 15. Octbr., die Sache von Riga wider den Orden mache sich von Tage zu Tage schwerer, und werde durch den eben angekommenen Rig. Propst und den Dörptschen Domherrn Walter noch schwerer gemacht werden. Die von den Rigischen eingegebenen Artikel habe M. Joh. Karschau dem H.M. gesandt. Er rath, den Procurator an's Concilium dieser Sache wegen au senden, - 5.) Der Obermarschall berichtet dem H.M. ans Königsberg, am Tage Johannia des Täufers, er habe von zwei Flüchtlingen aus dem Gebiete Wodockeln in Samaiten gehört, dass Herzog Witondt durch Poien nach der Masau gezogen sei, um von da in Preussen einanfailen; seinen Marschall von Litthauen, Rummolt, und den Hauptmann zu Samaiten, Kynsigal, mit allen Bayeren und Samaiten habe er zurück gelassen, nm nöthigenfalls den Livländern zu widerstehen. Er bittet um Verhaltungsbefehle. - 6.) Joh. Namsian und Nicol. Legenitz schreiben dem hochmeisterlichen Caplan Gregor aus Hapsai, am Tage der Kreua-Erfindung, ale wären am Tage Marel mit ihrer Begleitung (comitiva) im Schlosse Lehal gesund angekommen, dessen eine Hälfte dem liviänd. Orden, die andere dem Elect von Oesel gehöre. Auf Veranlassung des O.M. hätten sie füuf Domherren und die vorauglichsten Lehns-Edeliente vorgefanden, mit welchen sie, sammt den Comthuren von Dünamunde und Leul, die Sache des Elects von Oesel gütlich beigelegt und beendigt hätten. Hierauf hätte die ganae Versammlung sie nach Hapsal in's bischöfliche Schiofs begleitet, und ihnen den Besitz desselben für den Blect übergeben, der in Kurzem beim H.M. eintreffen werde. - 7.) Der Comthur von Memel dem H.M.: die Samalten waren vor Memel gewesen, hatten einige Knechte und Mägde gefangen; da sie aber gehört, dass die Kurländer kämen, wären sie abgezogen. Seine chafter in Samuiten waren aurückgelichtt, du sie die Büchsenschüsse aus Memel gehört hätten. - 8.) Der Hans-Comthur zu Memei meidet dem Ober-Marschall oder dem Comthur zu Memel (so lautet die Adresse), die Samaiten von Polangen hatten auf dem Strande geschindet, und der edle Herr Waysotte, des Grofsfürsten Herzogs Swidrigal's Schwager, sei als Betschafter des Herzogs in Memel angekommen. - 9.) Der livländ, O.M. schreibt dem H.M. ohne Unterschrift und Datum, es waren Boten aus Litthauen nach Wenden gekommen, gerade da er Capitel gehalten habe, die lutten ihnen Friede und Freundschaft zugesichert, und wollten den gemachten ewigen Frieden im Namen des Großfürsten beschwören, dieser wolle ihnen die Gefangenen ausliefern, ale müchten die ihrigen, die vor dem Beifrieden gefangen worden, entlassen. Man hatte ihnen geantwortet, die Livlander hatten keinen Beifrieden gehabt, damit waren sie abgezogen; denn hatte man ihnen die Gefangenen herausgegeben, so würde der Krieg gleich wieder angefangen haben. Den Vogt von Jerwen könne man noch nicht iben, das Lösungsgeld sei au hoch. - 10.) Bruder Johann Koning, D.O. Vogt zu Narwa, bittet den H.M., ihm das Geld zu erstatten, das er dem in Litthauen erschlagenen Rachwis, mit dem er bei Heraog Swidrigal im russischen Lande gelegen, geliehen. --11.) Der Bischof von Knriand zeigt dem H.M. au, sein Bruder, der Decan von Dornat, werde jetzt als Gesandter des neuen Bischofs von Oesel ausreisen, und bittet den H.M., da sein Bruder als Bischof von Oesel erwählt worden, ihm auf eine andere Art seine Gunst au bezeigen. - 12.) Johann v. Reue berichtet dem H.M., die Prälaten von Frankreich und von England, und die Universitas von Paris und viele andere Herren, gelstlich und weitlich, wären um ein General-Conciliom eine geworden, im nächsten April auzusangen; die Universitaa habe dazn geordnet 9 Doctores, und von jeder der 4 Nationen einen Mann mit 2 Pferden. Von seiner Nation sei er dazu bestimmt, jedoch wolle er suvor des H.M. und seines Herrn, des Meisters von Livland, Beistimmung hiemit nachsuchen; dafür erbeut er sich, ihre Geschäfte dort zu betreiben. D. D. Brügge, den 21. Novbr. (1435.) - 13.) Folgende Nachricht auf einem Zettel verdient gans hergesetst zu werden: "Vor zeytung wissen wier euwir genaden Sunderlich nicht zeu schreiben, denne wier vornemen das Herczogh Michel Segemundesson mit XLm. Tateren in Rufalande iterundt ist vade algerethe 7 Stete sich vader im gethan vad gesatzt haben Vade dencket vort mit den selbigen Tateren durch Russerlandt bifa ken Littouwen zeuzeihende Wier haben ouch dirfaren das der koningh von Mofskow der blinde mit velen Tateren hat den andern Koningh der im de ougen vie stach vordreuen und is vorwichen bifs ken Nowgarten dar her bynnen ist, vade die Nowgarder befruchten sich her solle Im nach nihen vade In mit den Tatern zen Nowgerten suchen." - 14.) Die Botschaft der Prälaten, Capitel und Ritterschaft der Stifte Riga und Dorpat ersucht den O.M. von Livland, den Joh. Crewl nicht mit Gewalt in's Stift Oesel einzusetzen, sondern sbzuwarten, bis die beilige Kirche in Ruhe kame, dann könne Crewl sich an das Recht wenden. Der O.M. antwortet: diese ganze Sache hange vom Haupt, dem H.M., ab. Friedrich von der Ropp hat aber dem H.M. erklärt, die Ritter und Knechte der Stifte Riga und Dorpat wollten dem H.M. viel lieber, als einem Andern, dazu behülflich seyn, den Joh. Crewi einzusetzen; der E.B. von Riga habe aber dem Bischofe von Dorpat seine Hülfe angeboten, den Ludolf in der Besitzung zu behalten.

### Nº 3153.\*

Historische Deduction der Rechtmäßigkeit der Ansprüche, welche der Rig. E.B. auf die Jurisdiction über das Kulmische Bisthum hat. Aus dem Jahre 1537 bis 1549. L.

Von einem in der Mitte des 10ten Jahrbunderts sehr sehön geschriebenen Exempler, das sich im geh. Archiv zu Königsberg befindet. Weil darin Tidemann (Giss) "jetziger Bischof von Kulm" genannt wird, und dieser das Bisithum von 1537 bis 1549 besessen hat, indem er hersach Bischof von Ermland wurde, so hat keine andere Zeit oben beim Titel angenommen werden Können.

### Nº 3154.\*

Wahrhaftig Histori, wie sich der deutsch orde zu Leifland, iegen den Ertzbischouen zu Rige, ihren stiftern, lehnherrn und wolthetern, (ohne welche wolthat sie in das Wesen der natur nie gekommen wehren) von anfang bis daher gehalten. — Vndangbarkeit ist das allerschendlichst laster. D.

Unter obigem Titel besindet sich ein Mannscript unter der Archir-Nr. 90. a. in dem geh. Archiv su Königsberg, das viel geschichtliche Ausenhlüsse enthält. Es geht bla auf den Meister Johann von der Recke, bei dem nur das Jahr 1542 unrichtig angesetzt ist, weil er damals noch nicht Condjutor war. S. B. Bergmann's Mag. für Rufal. Gesch., Il. 3. 8. 9.

#### Nº 3155.

Der livländ. O.M. Johann von der Recke schreibt an den Rig. Magistrat, daß die Sache zwischen der Stadt und dem Jungfrauen-Kloster\*) bis zur Ankunft der Commissarien ruhig bleiben solle. D. D. Wenden, den 4. Julius 1550. D.

Das Original auf Papier befand sich in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpastors v. Bergmann.

#### Nº 3156.

Jodocus oder Jobst, Bischof zu Dörpt transumirt die Ao. 1338 zu Goldingen von Johann, Bischof zu Kurland, und Eberhard v. Mon-

II. Band

<sup>\*)</sup> Diefs ist das Marien-Magdalenen-Kloster, dessen Aebtissin damals Alit Wrangell war, die das Sinken ihres Klostera aufsuhalten sich eifrigst bemühte. Vergl. Brotse in den n. nard. Misc., XI. u. XII. S. 477—488.

heim, dem O.M., gemachten Gränzscheidung zwischen dem Stifte Kurland und dem Gebiete von Goldingen (s. Nr. 343., Bd. I. S. 90.). D. Wolmar, am Dinstag nach Pauli Bekehrung (den 27. Januar) 1551. D.

Gegenwärtige Urkunde ist auf einem großen Bogen Pergament geschrieben, und hat das annagende Siegel des Bischofs. ') Sie befand sich im Besitze des Oberpastors v. Bergmann in Riga.

#### Nº 3157.\*

Ernst von Rosenberg, Hauptmann zu Memel, sendet dem M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, zwei Rapporte von den aus Preussen nach Livland in's Geheim gesandten zwei Kundschaftern, welche Nachrichten über den Landtag in Wolmar und die Ordens-Versammlung in Wenden, betreffend den Vergleich des E.B. (M.Gr. Wilhelm) mit der Stadt Riga über 50,000 Mark Abtrag, den fünfjährigen Frieden mit den Moskowitern, die Ankunft ausländischer Hülfstruppen m. s. w. enthalten. D. D. Memel, den 21. März 1551. D.

Vom Original, das sich unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

### Nº 3158.\*

Heinrich von Galen giebt dem M.Gr. Albrecht von seiner Gelangung zum Meisterthum des Ordens in Livland, nach dem "vor etlichen Tagen" erfolgten tödtlichen Abgange des O.M. Joh. von der Recke, Nachricht, und bittet ihn um Fortsetzung seiner günstigen Gesinnungen für ihn und den Orden. D.D. Wenden, nm Tage der Heimsuchung Mariä (den 2. Jul.) 1551. D.

Von dem Original in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 3159.\*

Philipp's von der Brüggen, Gesandten des livländ. O.M. Hans von der Recke, Supplication an den römisch-dentschen Kaiser um dessen Rath und Hülfe bei der von Iwan Wassiljewitsch II. unter Bedrohung mit Krieg an den Orden in Livland gemachten Forderung, den Moskowitern einen Freihandel in Livland und den fremden Colonisten einen freien Durchzug nach Rußland zu gestatten. Vom Jahre 1551. D.

Von einer gleichnettigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archir-Gewälbe zu Königsberg. Am Schlasse ateht: "Exhibitum Statibus Impery anno MDLL XX. January," und weiter unten die Nachricht: "Darauff ist ein antwordt gefallen, das das Rich itst nicht fursehubliche Hilffe konne Eifflandt leisten Kais. Mat. aber wolle Ire potschafflen an dem Moscobiter schicken vrad handlen lassen dan fride alda lenger, mochte erhalten werden, So sollei «ande der Eifflands) sehe teutsehe meister im fal der noth seine nachbaren vmb hulffe anrafte weiche des Moscobiters grausam gewäldt nicht winniger achedlich sein wurde, do sie vberhandt neme als den Imowere in Lifflands."

<sup>\*)</sup> Von roth Wachs in gelbwächserzer Kapsel. Es zeigt die gekröste Maria mit dem Kinde Jenu in einem sierlichen Taherankel sitzend; zur Rechten St. Paulau und zur Linken St. Petrus in einer Neben. Nische. Urber dem Taherankel zieht man einen Bischofstal und ein Schwert, in's Andreas Kreuz gelegt, über danne eine Bischofsmütze, und zu deren beiden Seiten das Stiftswapen angebracht ist. Im Fußende den Siegel ist dan quadrirte Wapen den Bischofn, abwechnelnd das Stifts- und des Bischofs Familienwapen seigend. Umschrift: S. 105T EPISCOPT ECCLESIE TARBATENSIS.

### Nº 3160.\*

Verwendung des römisch - deutschen Kaisers Karl V. bei dem Grofsfürsten von Moskau, um die Fortdauer des Friedens mit dem D.O. in Livland. D. D. Brüssel, den 15. Jun. 1553. L.

Eine Copie davon befand sich bei den Wolmarschen Landtags - Acten von 1558, neben der Beilage B. (Vergl. Nr. 3167.)

### Nº 3161.\*

Erklärung der schwedischen Gesandten wegen der dem Orden in Liyland zu leistenden Hülfe gegen die Russen. 1555. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv des M.Gr. Albrecht zu Königsberg. Auf dem Couvert steht der Inhalt dergestalt angemerkt: "Schwedische Jungste vbergebene Werbung zu Wenden den Diastag nach Lucie Ao [1, 102.1.

### Nº 3162.

Der Meister Heinrich von Galen giebt der Stadt Riga die Anwartschaft auf das Hospital der grauen Nonnen. D. D. Wenden, den 10. Septbr. 1555. D.

Diese Urkunde befand sich in der Urkunden-Sammiung des Rig. Oberpastors Liborius von Bergmann. Sie ist auf Pergament geschrieben, und das herrmeisterliche Siegel hat duran gehangen, ist aber abgefallen, und es ist nur noch der Pergamentstreifen vorhanden, au dem es besestigt gewesen. - Wann das Kloster der grauen Schwestern in Riga gestiftet worden, ist unbekannt: In Arndt's Chronik von Livland, Th. II. S. 166., findet sich swar beim Jahre 1488 eine damais gemachte Verordnung, dass die grauen Schwestern von der dritten Regel Francisci bei ihrer Aufnahme nicht unter 15, und nicht über 30 Jahre alt seyn sollen, dass soiche, die unter 15 Jahren in's Kloster gehen, Kostgeld bezahlen, und dass zwei Stellen zur Aufnahme von Bürger-Töchtern offen bleiben sollen, wenn etwa eine oder die andere die Welt verschmähen und Gott dienen wollte; allein man darf daraus nicht schliefsen, dass dieser Convent erst damais errichtet sei; denn unsere Urkunde zeigt, dass er zu des O.M. von der Borg Zeiten schon vorhanden gewesen. Im Jahre 1495 hat der Bürgermeister Peter Heinrich diesen Convent anschnlich verbessert, oder aufs neue fundirt, davon noch der Fundationsbrief vorhanden ist. Wo das Klostergebäude gelegen, ist unbekannt, wahrscheinlich an der Nordseite des Kirchhofes der St. Peterskirche.\*) Das Siegel des Convents stellt Maria mit dem Kinde auf einem halben Mond in Strahlen stehend vor, mit der Umschrift: S. MATRIS ET DOMNS (statt DOMVS) SORORV(m) FRA(n)CISCI IN RIGA.

### Nº 3163.

Der Haus-Comthur zu Ascherade bittet, im Namen sämmtlicher adelichen Einsassen des Gebiets, den livländ. Landmarschall, Jasper

<sup>\*)</sup> Es ist dieser Couvent ohne Zweifel mit dem Stifte des heil. Geistes verbunden worden; denn als die Reformation Luther's nach Riga kam, und die Stadt sich der Kirchen und Klostergebäude bemächtigte, so verwandte eie nichts davon zu ihrem Nutzen, sondern zu frommen Stiftungen. Diese erlitten aber durch die Zeitumstände, besonders durch die Verringerung des Geldwerthes, manchen Verlust, und bedurften von Zeit zu Zeit eines neuen Zuschusses. Im J. 1555 baten die Aelterleute und Aelt sten den Magistrat, er möchte den Convent des heil. Geistes, welcher für verarmte Bürger und Bürgerfrauen fundirt ware, wieder herstellen lassen; die Burgerschaft wolle gern nach Vermögen dazu beitragen. Der Magistrat ernannte also zu diesem Geschäfte den Kämmerer Werner Mey und einen angeschenen Mann aus der Bürgerschaft, Vincentius Glandorf, welche din Gelder einnahmen, den Convent ausbauten, und zu Ostern 1556 damit zu Stande kamen, auch aledann sehen Profen (d. L. milde Gaben) austheilen konnten. Damais also bat der Magistrat um das von M. Bernhard von der Borg den grauen Nonnen zum Hospital eingegebene, van M. Hermann von Brüggeney an den ersten Reformator Riga's, Sylvester Tegetmeier, verlehnte Huus fur seine ursprüngliche Bestimmung. Tegetmeier war nämlich 1552 gestorben, und hutte, win die Urkunde zelgt, zwal Sohne hinterlassen, nach deren Tode das Haus wieder an die Stadt fallen sollte. Einer von diesen, auch Sylvester vorbenamt, kommt in der Reihe der Rig. Prediger vor.

v. Münster, um schnelle Vorkehrung gegen die Einfälle der Litthauer, welche den Johann von Liewen auf Sellenhof weggeführt, Berndt von Liewen in den Kopf geschossen und den Hof geplündert haben. D. D. Ascherade, am Sonntag nach Wenceslai (den 20. Septbr.) 1555. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Diese ist eine von den Urkunden, welche, auf Betrieb des königl. preuls. Staatsministers, Grafen von Herrberg, aus dem schweche schen Reichs-Archiv an das Königsberger geh. Archiv, neben dem von den Schweden einst weggeführten ermländischen Archiv, zurückgeliefert wurden. Es hängt au dieser Urkunde das Siegel des Haus-Counthurs von Ascherade, welches noch in keiner livikind. Sammlung abgeweichnet ist. )

### Nº 3164.\*

Der Gesandten des römischen Reichs, des Wenzel Wrzessowietz von Neuenschlofs u. A. (die nicht benannt sind), letzter abgehandelter Recefs in der Restitutions-Sache des Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm. (Vom Jahre 1556). L.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie, die sich in der königt. Bibliothek zu Königsberg in dem Fasc. I. Fol., P. I. S. 36. befindet. Zur Rechtfertigung der angegebenen Jahrzahi verweisen Wir auf G ale base ka lit. Jahrbücher, I. 2. S. 474.

### Nº 3165.

Versicherungsschrift des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, E.B. von Riga, über in Danzig und Stettin aufgenommene 15,000 Thaler. D. D. Lemsal, den 10. Febr. 1556. D.

Von dem Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel. Es liegt auf dem geh. Archiv zu Königsberg unter der Hennigschen Spec. V. sah Nr. 6%.

#### Nº 3166.\*

Vollmachts-Blancat des ersten Herzogs in Preußen, M.Gr. Albrecht, für seine zur Verhandlung wegen der ihm von den Livländern zugefügten Schäden und Beleidigungen nach Polen abgehenden Räthe. D.D. Königsberg, den 14. August 1557. L.

Das Original suf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden, in einer wächsernen Kapsel in roth Wachs gedrückten, nechs ehr dentlichem Siegel liegt in dem geh. Archir sur Königsberg unter der Spec. I. Nr. 951.

#### Nº 3167.\*

Acten des zu Wolmar, am Montag nach Oculi im J. 1558 (den 13. März) angefangenen Landtages, den livländisch-russischen Krieg, besonders die Aufbringung von 60,000 Thalern an den Zar von Moskau betreffend. Nebst Beilagen, bezeichnet A., B., C., a. b. c., D., E., F., G., H., I., a. b. c., K., L., M., N., und eine unbezeichnete. D.

Von einer im geh. Archiv zu Königsberg liegenden, sorgfülitg gemachten Abschrift, die wahrscheinlich vom M.Gr. Wilhelm, E.B. zu Riga, dem M.Gr. Albrecht, seinem Bruder, zugefertigt worden ist. Diese voluminöse Acte macht in der Abschrift 152 Bogen aus; die Bei-lagen enthalten meistens Gesandtschafte-Asträge und Schreiben des russischen Grofsfürsten und seiner Befehlshaber, so wie der livitänd Gewalthaber.

<sup>\*)</sup> Dasselbe ist auf das Papier in roth oder geib Wachs gedrückt, und zeigt einen sechsspitzigen Siern, in dessen Rundung ein Kreux, mit der Umschrift: S. VICE COM(m)E(n)DAT.... ASCRADE(n).

### Nº 3168.\*

Antwort des Königs von Polen an Georg Schwantz, Propst, und Jacob Meck, Domherrn der Rig. Kirche, Gesandte des M.Gr. Wilhelm, in Betreff der Hülfsleistungen gegen die Russen; ertheilt zu Wilna, den 21. März 1558. L.

Von einer glaubhaften Abschrift in dem vom M.Gr. Albrecht hinterlassenen Archiv su Königsberg.

### N° 3169.\*

Instruction, welche dem Großfürsten in Moskau durch die Gesandten des Ordens in Livland und des Bischofs zu Dorpat, den 3. Junius 1558 angetragen und abgelesen worden. D.

Aus dem hinterlassenen Archiv des M.Gr. Albrecht. (Beseichnet mit A.)

### Nº 3170.\*

Des russischen Kaisers Iwan Wassilowitz Autwort an die Gesandten des livländ. Ordens und des Bischofs von Dorpat, worin er die Ursachen aus einander setzt, warum er Livland mit Krieg überziehen lassen. Vom Jahre 1558. D.

Dieses sehr merkwürdige und gans unbekannte Actenstück befindet eich gleichfalls in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv zu Königsberg. (Bezeichnet mit B.)

### Nº 3171.\*

Der Gesandten des livländ. Ordens und des Bischofs von Dorpat Gegenbericht auf die ihnen vom Großfürsten von Moskau übergebene Antwort, eingereicht den 7. Junius 1558. D.

Ebendaher. (Bezeichnet mit C.)

### Nº 3172.\*

Relation über die mündliche Verhandlung zwischen den Gesandten des livländ. O.M. und des Bischofs von Dorpat, und den Räthen des Grofsfürsten von Moskau, nach Ablegung des Gegenberichts der ersteren, den 7. Jun. 1558. D.

Ebendaher. (Bezeichnet mit D.)

### Nº 3173.\*

Der Gesandten des livländ. Ordens und des Bischofs von Dorpat Bitte für die Gefangenen und um Wiederabtretung der Stadt und des Schlosses Narva, auf die dabei gepflogene mündliche Unterhaltung; geschehen in des Großfürsten Canzelei, am Donnerstag nach Trinitatis (den 8. Jun.) 1558. D.

Ebendaher. (Beseichnet mit E.)

#### Nº 3174.\*

Sichergeleit der Gesandten des livländ. Ordens und des Bischofs von Dorpat zu ihrer Heimkehr von Moskau. D. D. Moskau, im Mosnat Junius 7066 (1558). D.

Ebendaher. (Bezeichnet mit F.)

II. Ban

### Nº 3175.\*

Bürgermeister und Rath der Stadt Reval bitten den livl. O.M. um eine schleunige Beschützung vor den Russen, und zeigen ihm ihren Entschlufs an, sich bei Dänemark um Schutz und Hülfe zu bemühen, und sich dessen Protection zu untergeben. D. D. Reval, den 6. Jul. 1558. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift ebendaher. — Hiedurch wird berichtigt, was Gadebusch unter d. J. S. 549. über diese Begebenheit sagt.

# Nº 3176.\*

Die Stadt Reval befrägt die Stadt Riga: ob sie mit ihr gemeinschaftlich um den Schutz des Königs von Dänemark gegen die Russen sich bewerben wolle? D.D. Reval, den 7. Julius 1558. D.

Von einer gieichseitigen Abschrift ebendaher.

#### Nº 3177.\*

Anträge des Adels in Livland, nach dem Verlust von Narwa und Neuhausen an die Russen, an den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, und dessen darauf erfolgte Erklärung, daß er sich in den Schutz der Krone Polen begeben. D. D. Sefswegen, den 10. Jul. 1558. D. Vos einer glaubhatten Abschrift um demselben Archive.

Nº 3178.\*

Der aufgesessene Adel von Harrien und Wierland giebt dem livländ.O.M. Rathschläge zur Fortsetzung der Kriegsoperation gegen die Russen. D.D. im Feldlager zu Schwanenburg, den 13. Julius 1558. D.

Aus demselben Archive. (Bezeichnet mit G.)

### Nº 3179.\*

Memorial der Gesandten des Bischofs von Dorpat, Johann von Tiesenhausen und Christoph Tropen, an den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, worin angezeigt wird, daß der Bischof dem Prinzen von Dänemark die Coadjutur augeboten, und worin um Kriegstruppen zur Entsetzung des Schlosses Neuhauß gebeten wird. Vom Jahre 1558. D. Aus demselben Archive. (Bezeichnet mit H.)

N° 3180.\*

Aussage des Heinr. Pinekrull von Lübeck bei der Tortur, über seine verrätherischen Absichten mit Livland zum Vortheil der Feinde. D. D. Wenden, den 16. Julius 1558. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

### Nº 3181.\*

Schreiben der russischen Bojaren zu Dorpat an den O.M. Gotthard Kettler, darin sie ihm ihre Einnahme von Dorpat melden, und ihn ermahnen, sich unter den Willen ihres Kaisers zu bequemen. D. D. Dorpat, den 19. Julius 7066 (1558). D.

Von einer glaubhaften Abschrift aus demselben Archive.

# Nº 3182.\*

Proclamation der russischen Generale an die Stadt Reval, zu deren Ergebung an die russischen Truppen. D. D. Dorpat, den 21. Julius 7066 (1558). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift aus demselben Archive.

### Nº 3183.\*

Antwort des livl. O.M. an die Gesandten der Stadt Riga, enthaltend die Anzeige, was für fremde Hülfe der Orden zu erwarten habe, und die Erlaubnifs, sich ebenfalls an Dänemark zu wenden. Ertheilt zu Wenden, den 28. Julius 1558. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift aus demseiben Archive.

### Nº 3184.\*

Instruction der Rig. Gesandten an den K.B., M.Gr. Wilhelm, wegen der Nachsuchung auswärtiger Hülfe gegen die Russen, falls der Orden und der E.B. sich nicht getrauten, die Stadt zu vertheidigen. (Den 3. August 1558). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift aus demselben Archive.

### Nº 3185.\*

Die Gesandten der Stadt Riga befragen den E.B., M.Gr. Wilhelm, was sie von ihm für Schutz uud Schirm zu erwarten hätten, falls die Russen bis vor Riga rückten, und ob sie mit den Revalern die Protection des Königs von Dänemark suchen sollten. D. D. Kokenhusen, den 2. August 1558. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift aus demselben Archive.

### Nº 3186.\*

Des Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, Antwort an die Gesandten der Stadt Riga auf deren Werbung vom 3. August, abgegeben zu Kokenhusen an demselben Tage (1558). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift aus demselben Archive.

#### Nº 3187.\*

Instruction der Gesandten des Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, an dessen Bruder, den M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, betreffend, die Bitte um einen guten Rath, was das Erzstift Riga bei der starken Bedrängniss durch die Russen zu unternehmen habe. Diese Note ist den 22. August 1558 übergeben worden. D.

Vom Original in demselben Archiv.

#### Nº 3188.\*

Antwort des M.Gr. Albrecht, den Gesandten des M.Gr. Wilhelm, E.B. von Riga, auf deren Bitte gegeben, Livland wider die Russen vertheidigen zu helfen. D. D. Königsberg, den 25. Aug. 1558. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift in demselben Archive.

#### Nº 3189.\*

Joh. Macziwskj benachrichtigt den livl. Landmarschall, Kaspar von Münster, was sowohl der livl. O.M., als der römisch-deutsche Kaiser, seiner Restitution wegen an den König von Polen geschrieben. D. D. Brest, den 29. Aug. 1558. L.

Von einer glaubhaften Copie in demseiben Archive.

### Nº 3190.\*

Antwort des M.Gr. Albrecht an den entsetzten livl. Landmarschall Kaspar von Münster, in Anschung seiner Restitution. D.D. Königsberg, den 7. Septbr. 1558. D.

Von dem höchst undeutlich geschriebenen und häufig corrigirten Concept in demselben

#### Nº 3191.\*

Antrag des Wilhelm von Schak, Gesandten des M.Gr. Albrecht an den König von Polen, wegen der dem Rig. Erzbisthum zu leistenden Hülfe und des von der Hanse verbotenen Handels mit England, geschehen den 20. Septbr. 1558, nebst der darauf erfolgten königl. Antwort, d. d. Warschau, den 2. Octbr. 1558. L.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive. Die Haud war aufserordentlich server zu lesen. Was die auf der Rückseite des Couvoluta stehende Addresse: "Domino Andreas Munsero" bedeuten soll? welfs man leich ausnagebet.

#### Nº 3192.\*

Des Königs von Polen Antwort, den Gesandten des livländ. Ordens und des Rig. Erzbisthums gegeben. D. D. Warschau, den 2ten October 1558. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift in demselben Archive.

### Nº 3193.

Wilhelm v. Fürstenberg's, O.M. in Livland, Antrag durch seinen Gesandten Thomas Hörner bei dem Herzoge von Prenisen, M.Gr. Albrecht, auf freien Durchzug der von Christian v. Manteuffel in Deutschland geworbenen Reuter durch Prenisen, auf Zuführung von Victualien und Proviant, auf Abtretung von Büchsenschützen und Minirern, und auf eine besondere Mitwirkung in den Angelegenheiten mit dem Landmarschall Kaspar v. Münster, mit Franz Bonnies und Joh. Wagner. Uebergeben zu Königsberg, den 7. Oct. 1558. D. Vom Original in demselben Archive.

#### Nº 3194.

Antwort des M.Gr. Albrecht auf die Anträge des Thomas Hörner, Gesandten des O.M. in Livland, vom 7. October, übergeben den 11. October 1558. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

### Nº 3195.\*

Des Rig. Coadjutors Christoph, Herzogs zu Meklenburg, Antwort, den Gesandten des Rig. Erzstifts wegen der gegen den Grofsfürsten zu Moskau zu leistenden Hülfe gegeben zu Schönberg, den 11. October 1558. D.

Von einer glaubwürdigen Copie in demselben Archive.

### Nº 3196.\*

Des Herzogs Hans Albrecht zu Meklenburg Autwort an die Gesandten des Rig. Erzstifts wegen der Hülfleistung gegen die Moskowiter. D. D. Bantzschau, den 26. October 1558.

### Nº 3197.\*

mil. it ten jerreng

Nicolans Radziwil benachrichtigt den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, was der König und er zu Wilhelm's Bestem bei dem O.M. unternommen habe. D. D. Wilna, den 2. Novbr. 1558. L.

Von einer Copie in demselben Archive.

# Nº 3198.\*

Des M.Gr. Albrecht Abschied, den Gesandten des Erzstifts gegeben zu Königsberg, den 24. Novbr. 1558. D.

Aus demselben Archive.

### Nº 3199.\*

Ein Lied auf den deutschen Orden in Livland, gedichtet zur Zeit des Kriegs mit den Russen im J. 1558. D.

Aus demselben Archive.

### Nº 3200.

Eines Ungenannten Vertheidigung der Lübecker wegen ihres während des liviändisch-russischen Krieges mit den Russen geführten Handels. Vom J. 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

# Nº 3201.

Vollmacht des R.B., Coadjutors, Capitels und der Ritterschaft des Brzstifts Riga für ihre Gesandten an den König von Polen, wegen der Hülfe gegen den Großfürsten von Moskau zu unterhandeln. D. D. Riga 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

#### Nº 3202.

Rechtfertigung des von dem O.M. Wilhelm v. Fürstenberg entsetzten livl. Landmarschalls, Caspar von Münster, gegen die Städte Livlands. Wahrscheinlich vom J. 1559. D.

Von einer glaubwirdigen Abschrift in demselben Archive, der jedoch das Datum fehlt. Die gedruchte Schrift, auf die er verweiset, ist zu Königsberg berungschommen. M.Gr. Albrecht hatte Münstern, von dem noch sehr viele Briefe auf dem Archive sind, in Schutz genommen, aber doch die Absendung diesen Schreibens wiederrathen, wie aus einer Bemerkung auf dem Umschäuge desselben hervergeht.

### N° 3203.

Des M.Gr. Wilhelm, E.B. zu Riga, Instruction für den Herzog von Meklenburg, Hans Albrecht, zum Reichstage zu Angeburg, um den Kaiser und die Reichsstände zur Hülfe für das Erzetift gegen den Großfürsten von Moskau anfzufordern. Vom J. 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

### Nº 3204.

Des Thomas Hörner, Gesandten des livl. O.M., Wilhelm v. Fürstenberg, Antrag und Bitte an den König von Polen um Hülfe für Livland gegen die Moskowiter. Uebergeben und vorgelesen vor dem Könige und allen Reichsständen zu Petrikau, um 8 Uhr des Morgens, am 4. Jan. 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive. Von diesem Antrage befindet sich noch eine lateinische Uebersetzung daselbat, der das obenbemerkte Datum beigefügt ist.

### Nº 3205.

Erklärung des polnischen Senats, in Anschung der gegen Moskau zu leistenden Hülfe, den livl. Gesandten abgegeben, als diese sich bei dem Könige in Petrikau aufhielten. (1559.) D.

Aus demselben Archive.

### Nº 3206.

Antwort des polnischen Reichsraths, den livl. Gesandten wegen der nachgesuchten Hülfe gegen die Moskowiter zu Petrikau ertheilt. (1559.) D.

Aus demselben Archive. No. 3207.

1.) Schreiben der dänischen Gesandten ') an den livl. O.M., Wilhelm von Fürstenberg, wegen des für denselben von Iwan Wassiljewitsch auf 6 Monate erhaltenen Waffenstillstandes. D. D. Nowgorod, den 25. April 1559. — 2.) Der Waffenstillstand selbst. D. D. den 11. April 7067 (1559). D.

Von einer Abschrift in demseiben Archive. Von diesem Waffenstillstande weifs Gadebasch nichts weiter, als dass er abgeschlossen worden.

#### Nº 3208.

Credenzbrief von Nicolaus Radzivil, Herzog von Olica, für dessen Gesandten an die Stadt Riga, Johann Boyarclus, Bürger von Wilna. D. D. Wilna, den 29. April 1559. L.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive. (Beseichnet mit H.)

### Nº 3209.

Meinhard Schmulling giebt dem M.Gr. Wilhelm Nachricht von den Kriegsrüstungen der Tartarn gegen den Zar von Moskau. D.D. Polozk, den 30. April 1559. D.

Aus demselben Archive. Diese Abschrift ist mit K. bezeichnet, und gehört wahrscheinlich noch als Beilage zu dem Bericht des M. Lucas David, der sich unter Nr. 2216. findet.

#### Nº 3210.\*

Instruction des Jacob v. Meck und Heinrich v. Tiesenhausen, Gesandten des Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, seines Coadjutors und des ganzen Erzstifts an den König von Polen wegen ihrer Erbietun-

<sup>\*)</sup> Sie werden in dem folgenden Waffenstillstande also genannt: Claus Vhrne, Biltebergischen Wobifaloff (sic), Wobisser, Pather Bilden und Hieronymus Thenner.

gen an denselben für die zu leistende Hülfe gegen Rufsland. D. D. Riga, den 6. Mai 1559. D.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive.

### Nº 3211.

M.Gr. Wilhelm theilt seinen über Preußen nach Polen gegangenen Gesandten, Jacob v. Meck und Heinrich v. Tiesenhausen, die Erklärung des Woiwoden von Wilna mit dem Auftrage mit, ihren Antrag in Polen nach seines Bruders Rath einzurichten. D. D. Dahlen, den 11. Mai 1559. — 2.) Der Woiwod von Wilna verlangt von Wilhelm die Uebergabe der Stadt Riga, als Bedingung der von Polen zu leistenden Hülfe gegen Rußland. (Ohne Datum). D.

Von einer glaubhaften Abschrift in dem vom M.Gr. Albrecht hinterlassenen Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3212.

Die Gesandten des M.Gr. Wilhelm und seines Capitels bitten den M.Gr. Albrecht um Rath wegen verschiedener Vorgänge, den Krieg mit Rufsland betreffend. Uebergeben den 18. Mai 1659. D. Von einer Abschrift ebenbaselbet.

### Nº 3213.

Antwort des M.Gr. Albrecht auf die am 18. Mai 1559 ihm von den Gesandten des Erzstifts übergebene Note. D. D. Königsberg, den 19. Mai 1559. D.

Aus demselben Archive.

### Nº 3214.

Unterlegung der Gesandten des E.B. und Coadjutors von Riga auf die ihnen von dem M.Gr. Albrecht ertheilte Antwort. D. D. (Königsberg.) den 20. Mai (1559). D.

Aus demseiben Archive.

### Nº 3215.

Fernerer Rath des M.Gr. Albrecht an die Gesandten des Erzstifts Riga, betreffend die Subjection des Erzstifts unter Polen, vom 20. Mai 1559. D.

Aus demselben Archive. No. 3216.

Des M. Lucas David, Raths des M.Gr. Albrecht und dessen Gesandten nach Livland, Bericht über alle Verhandlungen sämmtlicher Stände in Livland wegen Fortsetzung des Kriegs mit dem Grofsfürsten von Moskau, und wegen der in Vorschlag gebrachten Unterwerfung unter Polen, vom 13. März bis zum Ende des Aprils 1559, übergeben dem M.Gr. Albrecht zu Königsberg den 20. Mai 1559. Mit Beilagen A., B., C., D. a. b., E., F., G. und I.— D. (nur Beilage D. b. ist lateinisch).

Von dem Original des Lucas David, das sich in demselben Archive befindet.

#### Nº 3217.

Sigismund, König von Polen, sendet dem Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, die Gesandten mit der Bitte zurück, sie ihm nach Litthauen nachzusenden, weil er daselbst über die Gefahr Livlands mit seinen Senatoren Beschlüsse fassen wolle. D. D. Krakau, den 14. Jun. 1559. L.

Aus demselben Archive.

Des polnischen Unter-Canzlers Philipp Padminsky Schreiben an den M.Gr. Wilhelm, worin er ihm seine Mühwaltung in der Angelegenheit wegen Moskan verspricht. D. D. Krakau, den 14. Jun. 1559. L.

Aus demselben Archive.

Der Ober-Canzler des Königreichs Polen, J. de Osciessaio, meldet dem M.Gr. Wilhelm, es werde der König seine Angelegenheit in Litthauen abmachen. D. D. Krakau, den 14. Jun. 1659. L.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive.

Nº 3220.

Der Gesandten des Rig. E.B. Relation an den M.Gr. Albrecht äber die Verhandlungen in Krakau wegen Livland. D. D. Insterburg, den 6. Julius 1559. D.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive.

### Nº 3221.\*

Aufforderung der Russen an den Ordens-Commandanten zu Marienhausen, sich zu ergeben. D. D. Neuhaus, den 6. Julius 7067. (1559). D.

Von einer gleichneitigen Abschrift ebendaselbet. — Fast scheint es, als sei die Jahrzahl 7867 unrichtig, und müsse 7866, und somit das Jahr Christi 1558 seyn.

### Nº 3222.

Heiraths-Notel zwischen dem Fräulein Ursula v. Nimptsch und Wolmar v. Uexkull, aufgerichtet und bestätigt von dem Obervormunde der Braut, M.Gr. Albrecht von Brandenburg, Herzoge von Preußen, zu Königsberg, den 16. Novbr. 1559. D.

Das sehr sauber geschriebene Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentsten hangenden Siegel des M.Gr. in roth Wachs, befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, nuter dessen Urkunden-Spec. Nr. 10.

### Nº 3223.

Der Kulmische B. Joh. Lubocziewski befiehlt den Priestern zu St. Johann in Thorn, dem Rath daselbst anzudeuten, daß er bis zum 18. December die lutherischen Prediger wegschaffe, oder alsdann sich, bei Strafe der Excommunication, wegen der Befuguiß ihrer Beibehaltung rechtfertige. D. D. Löbau, den 22. Novbr. 1569. L.

Von einer Copie, die bei den Acten des M.Gr. Wilhelm vom J. 1500 im geh. Archiv zu Königsberg liegt. Diese und die übrigen von dieser Begebenheit handeladen Urkunden, welche hier mitgetheilt werden, sind gännich unbekannt. Sonst findet man eine kurze Erwähnung dieser Vorgange in Thorn in Hartknoch's Preufs. Kirchen-Illist, S. 577., in Lengnich's Preufs. Gesch., Th. I. S. 153., und in Zernecke's Thornscher Chronik, S. 130.

### Nº 3224.

Friedrich II., König von Dünemark, meldet dem M.Gr. Wilhelm, daß sein Bruder, Herzog Magnus, das Bisthum Oesel und Wiek angenommen habe, und empfiehlt ihn seinem besondern Schutze. D. D. Nyburg, den 9. Decbr. 1559. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die sich neben den livizud. Kriegsacten vom J. 1560 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

### Nº 3225.

Notariats-Instrument über den Ehecontract zwischen Wolmar von Uexkull und der Wittwe Maye v. Tiesenhausen, geb. v. Farensbach, über die Abfindung der von letzterer zur Erbin eingesetzten Anna von Tiesenhausen, und über die Revocation des erstbenannten Ehecontracts durch die von ihrem Bräutigam verlassene Braut. D. D. Neuen-Pernan 1560. D.

Das Original auf Pergament befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg in der Urkunden-Spec. Nr. 213.

#### Nº 3226.

Des M.Gr. Wilhelm und seines Coadjutors Instruction für ihre Gesandten an den König von Polen wegen der Zahl und der Zeit und des Ortes der Gestellung polnischer Hülfstruppen gegen Rufsland, und wegen der dafür zu machenden Erbietungen. (Vom Jahre 1560). L.

Eine Beilage bei den im geh. Archiv'zu Königsberg befindlichen Acten über diesen Gegenstand, bezeichnet mit I.

### N° 3227.

Eine Nachricht über die Gefangennehmung einiger livl. Ordens-Herren und des Meisters v. Fürstenberg, und deren Wegführung und Ermordung in Moskau. Vom Jahre 1560. D.

Von einem glaubhaften Blatt in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv zu Königsberg.

### Nº 3228.

Des Bischofs von Reval Verwendung bei dem M.Gr. Wilhelm um Rath und Hülfe wider die von Johann v. Galen ihm zugefügten Beleidigungen. Ohne Datum (vom J. 1560). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die sich bei den livländ. Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3229.

Der Bischof von Kulm trägt seiner Geistlichkeit auf, das von ihm über den Rath zu Thorn wegen dessen Beschützung ketzerischer Prediger ergangene Excommunications-Urtheil zu vollziehen. D. D. Löbau, den 10. Febr. 1560. L.

Eine glaubwürdige Abschrift von dieser ganz unbekannten, wichtigen Urkunde befindet sich bei den Acten des M.Gr. Wilhelm vom J. 1560 auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 3230.

Klage der Stadt Lübeck bei dem Könige von Polen über Gotthard Kettler, livländ. O.M., wegen Wegnahme einiger ihrer Schiffe unter dem Vorwande, daß sie den Russen Kriegsbedürfnisse zugeführt hätten. D. D. Lübeck, den 16. Febr. 1560. L.

Diese Beilage, mit F. bezeichnet, gehört zur Note des Seer. Lucas Hübner, Nr. 3260., so wie die übrigen mit A.-K. G. H. bezeichneten.

II. Band.

### Nº 3231.

Appellation des Raths zu Thorn an den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, wegen der ihm vom Kulmischen Bischof unter Strafe des Bannes aufgegebenen Entlassung seiner nach der Augsburgischen Confession lehrenden Predizer. D. D. Thorn, den 7. März 1560. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Abschrift im Archiv des M.Gr. Albrecht zu Königsberg.

Nº 3232.

Sigismund August, König von Polen, tadelt den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, wegen seiner einseitigen Maafsregeln gegen die Russen, und räth, polnische Besatzung in seine Gränzfestungen aufzunehmen. D. D. Wilna, den 16. März 1560. L.

Diese Beilage let mit C. bezeichnet.

### Nº 3233.

Der König von Polen, Sigismund August, macht dem livländ. O.M. wegen einseitiger Operationen gegen Moskau Vorwürfe, und räth, polnische Besatzungen in die livländ. Gränzfestungen aufzunehmen. D. D. Wilna, den 20. März 1560. L.

Diese Beilage ist mit B. bezeichnet.

### Nº 3234.

Antwort des O.M. von Livland auf den demselben von dem Könige von Polen am 20. März 1560 gemachten Antrag. D.

Diese Beilage let mit D. bezeichnet.

# Nº 3235.

Der livländ. Orden bevollmächtigt seine Gesandten, Claus von Strithorst, Vogt zu Grobin, Jurgen Wulff und Reinpertus Gleisheim, mit Herzog Albrecht in Preußen wegen einer auf das Gebiet Grobin in Kurland aufzunehmenden Geldsumme zu unterhandeln. D. D. Riga, den 24. März 1560., D.

Dus Original dieser Urkande auf Pergament befindet sich im geh. Archiv zu Königsberg und der Gebetzer. Nr. 222. Die an Pergamentstrellen hangenden sehn Siegel des Meisters und der Gebetzer, Christoffer vom Nevon Hone, genants von der Leye, alter, Philipp Schall von Bell, jetziger Landmarschall, Berent von Schmerten, alter Vogt zu Jerwen (Gerben), Werner Schall von Bell zu Geldingen, Ties von der Recke zu Doblen Comthure, Heinrich Walff zur Sonnenburg (zur Sonlurgut), Heinrich von Galen zu Bauske ("zum Bawberb"), Christoff Sibergk zum Busche zu Candau Vögte, und Jaspar Siebergk, Hans-Comthur zu Rigs), sind die nämlichen, die bei der Urkunde unter Nr. 3238. mitgetheilt sind, mit Ausnahme des Siegels des Großenschen Vogts.

### Nº 3236.

Relation über die mündliche Verhandlung der Gesandten des Bischofs Mauritins zu Reval mit dem Obersten Ottmar v. Galen, wegen der von dessen Vetter Johann von Galen, in dem Hofe des Bischofs verübten Gewaltthätigkeiten. D.D. den 28. März 1560. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die sich neben den liviänd. Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

### Nº 3237.

Ottmar's von Galen schriftliche Antwort auf das Anbringen der Revalschen Gesandten wegen Genugthuung für die von seinem Vetter verübten Gewaltthätigkeiten. D. D. Reval, den 30. März 1560. D.

Vom Original chendaselbst.

#### Nº 3238.

Meister Gotthard Kettler und mehrere seiner Ordens-Gebietiger (dieselben, wie in Nr. 3235.) errichten eine Defensiv-Allianz mit dem Herzoge von Preußen, M.Gr. Albrecht. D. D. Rign, den 4ten April 1560. D.

Das Original mit 11 Siegeln befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg in der Spec. I. Nr. 7. Das rothe Siegel des Meisters hängt an einer grünseidenen Schuur, die übrigen an Pergamentstreifen. Die beiden Siegel der Landmarschälle sind grün, die andern gelb. \*)

#### Nº 3239.

M.Gr. Wilhelm, E.B. von Riga, erklärt dem Könige von Polen, auf welche Art dessen Hülfe ihm am wirksamsten seyn könne. D. D. Riga, den 7. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit A. bezeichnet.

#### Nº 3240.

Mauritius, Bischof zu Reval, bittet den E.B., M.Gr. Wilhelm, und dessen Coadjutor um Audienz für seine Gesandten, Eylert Kruse, Tonnies Wrangel und Friedrich Gros, während des Krieges mit den Moskowitern. D. D. Habsal, am Sonntag Palmarum (den 7. April) 1560. D.

Vom Original, das sich neben den livländ. Kriegsacten von 1560 in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3241.

Meister Gotthard und der Landmarschall Philipp Schall v. Bell versprechen dem M.Gr. Albrecht, ihre abgedankten Kriegsleute nicht in großen Haufen, sondern rottweise durch Preußen ziehen zu lassen, ihm auch vor deren Abdankung von ihrem Abzuge Nachricht

<sup>\*)</sup> Beschreibung der Siegel: 1.) des O.M., die Flacht der heil Familie; unten das Ordens- und das Geschlechts-Wapen des Meisters in awei gesonderten Schilden. SIGILLVM MAGISTRI LIVONIE 1559. 2.) des alten Landmarschalts Familienwapen, eine senkrecht herabhängende, abgerissene Kette im Schilde und fiber dem Helme, mit den nur Seite des Helms stehenden Buchstaben C V D L (Christoph von der Leye, auf andern Siegeln C V N H, d. i. Christoph von Nienhof). - 8.) des wirklichen Landmarschalls Philipp Schall von Bell: ein Ritter mit gesenktem Panier und dem Schilde, worauf das Ordenskreuz, im vol.on Sprengen. SIGILLVM MARSCHALCI LIVONIAE 1556. - 4.) des Vogts an Jerwen Familienwapen: zwel neben einander stehende Kunstrosen über zwei horizontal liegenden nach unterwarts bezweigten Aceten im Schilde; auf dem Helme zwei wiederholte, über einunder ste hende Rosen zwischen zwei Straußsfedern. S. BERNT V. SMERTEN. — 5.) des Comthurs von Goldingen, Werner Schall v. Bell: ein Marienbild. SIGILLVM COMMENDATORIS GOLDINGH(ensis). -6.) des Comthurs un Doblehn, Ties von der Recke: swei Heilige in einem Tubernakel . . . . . BOB-BELE. - 7.) des Vogts zu Sonneburg, Heinrich Wulff, undeutlich (nach Hiarn's Collectaneen zwei in's Kreus gelegte Schwerter). SIGILLUM DE SVNEBORG. - 8.) des Vogts zu Bunske, Heinrich v. Galen, undeutlich. — 9.) des Vogts un Candan, Christoph Siberg : ein Marienbild. SIGILLVM CANDAW. -- 10.) des Vogts zu Grobin, Claus von der Streithorst: ein Fisch und darüber eine Figur, die vielleicht eine Wasserblume seyn soll. AMPT SEGEL TO GROBIN ANNO 1584. (Also ist diefe Siegel nicht erst 1560 gegeben, wie Arndt, II. 312. behauptet). - 11.) des Haus-Comthurs zu Rign, Jasper Siberg: Maria und vor ihr ein knicender Engel, aus dessen Munde ein Zettel geht. Die Umschrift undeutlich, aber nach andern Exemplaren: S VICE COMMENDATOR: IN RIGHE.

zu geben. D. D. Dünamünde, am Donnerstag nach Palmarum, den 11. April 1560. D.

Das Original ouf Pergament befindet sich im geh. Archiv zu Königsberg, nater Spec. II. Nr. G3. — Die beiden an Pergamentstreifen hangenden gewöhnlichen Siegel des Meisters und Landmarzschalls haben sich noch sehr schio erhalten.

### Nº 3242.

Antwort des Königs Sigismund August von Polen auf das Schreiben des E.B. von Riga, M.Gr. Wilhelm, vom 7. April 1560. (s. Nr. 3239.) D. D. Wilna, den 15. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit K. bezeichnet.

### Nº 3243.

Magnus, Herzog von Holstein, meldet dem M.Gr. Wilhelm, er habe die Regierung des Stifts Oesel eben angetreten, und bittet um eine mündliche Rücksprache mit dem Coadjutor. D. D. Arensburg, Mittwoch den 17. April 1560. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die sich neben den livländ Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet,

### Nº 3244.

Antrag des königl. polnischen Gesandten, Kaspar Kurzenleczki, bei dem Rig. R.B., M.Gr. Wilhelm, und dessen Coadjutor, gemacht zu Kokenhusen, den 21. April 1560. L.

Diese Beilage ist ebenfalls mit C. bezeichnet,

### Nº 3245.

Erklärung der Abgesandten des livländ. O.M. Gotthard Kettler (s.Nr. 3235.), über einige bedenkliche Punkte in der Pfandverschreibung des Schlosses und Amtes Grobin. D. D. Memel, den 23. April 1560. D.

Das auf Papier geschriebene Original, worunter die Siegel der Aussteller in Wachs unter Papier gedrückt sind, liegt in dem geh. Archiv zu Königsberg unter den losen livikad. Papieren.

#### Nº 3246.

Nikolaus Radziwil, Woiwod von Wilna, verspricht dem M.Gr. Wilhelm alle Unterstützung seiner Anträge an den König von Polen. D. D. Wilna, den 23. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit L. unterzeichnet. Der Abschreiber scheint kurz vor dem Schlusse etwas ausgelassen zu haben.

#### Nº 3247.

Antwort des M.Or. Wilhelm auf den Antrag der Gesandten des Revalschen B. Mauritius von Wrangel, wegen der von Joh. v. Galen verübten Gewaltthätigkeiten. D. D. Kokenhusen, am Dinstag nach Quasimodogeniti (den 23. April) 1560. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die sich neben den livl. Kriegsacten vom J. 1560 in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3248.

Antwort des M.Gr. Wilhelm, Rig. E.B., und seines Coadjutors Christoph, Herzogs von Meklenburg, auf den Antrag des königl. polnischen Gesandten, Kaspar Kurzenieczki. Abgegeben zu Kokenhusen, den 26. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit E. beseichnet.

### Nº 3249.

Des M.Gr. Wilhelm, R.B. zu Riga, Erklärung auf das Schreiben und die mündliche Willens-Eröffnung des Königs von Polen. D.D. Kokenhusen, den 26. April 1560. L.

Diese Beilage ist ebenfalls mit R. bezeichnet,

### Nº 3250.

Des livl. O.M., Gotthard Kettler, Beantwortung der wider ihn von den Lübeckern bei dem Könige von Polen eingegebenen Klage, vom 26. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit G. bezeichnet.

II. Band.

### Nº 3251.

Vorschlag des livi. O.M., durch seinen Gesandten, den Landmarschall, dem B.B. abgegeben, was durch ihre beiderseitigen Gesandten bei dem Könige von Polen nachgesucht werden soll. D. Diese Beliage ist mit H. bestehnet.

#### Nº 3252.

M.Gr. Wilhelm, E.B. zu Riga, untersagt der Geistlichkeit des Bisthums Kulm die Vollstreckung des Bann-Urtheils über den Rath der Stadt Thorn wegen der Streitsache mit dem Kulmischen B. Johann Lubocziewski. D. D. Kokenhusen, den 27. April 1560. D.

Eine glaubhafte Copie von dieser, in der preufs. Geschichte gänzlich unbekannten Urkunde befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg unter den Acten, den Krieg zwischen Lirland und Rufsland betreffend. Den Namen des Bischofs hat der Abschreiber in "Lubbestrieckt" verstimmelt, wie diefs auch in mehreren andern Urkunden and Bischern geschehen ist.

# Nº 3253.

Der Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, bittet den König von Polen, dem Knlmischen B. Johann Lubocziewski ebenfalls aufzugeben, sein Excommunications-Urtheil über den Rath zu Thorn nicht zu vollziehen, und die Stadt bei der Augsburgischen Confession zu lassen. D. D. Kokenhusen, den 27. April 1560. L.

Von einer Copie, die im geh. Archiv zu Königsberg unter den Acten vom M.Gr. Wilhelm vom J. 1560 liegt.

#### Nº 3254.

Christoph, Herzog zu Meklenburg, Rig. Coadjutor, bittet den M.Gr. Albrecht, sich für ihn bei dem R.B. Wilhelm zu verwenden, daß er das letzterem heimgefallene Amt Serben erhalte. D. D. Kokenhusen, den 30. April 1560. D.

Vom Original, das sich neben den liri. Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv zu Königer beindet. Das über Papier saf Wachs gedrückte Siegel ist das Familien-Siegel. Neben und unter den Helndecken steben die Bechutaben: C II Z M.

# Nº 3255.

M.Gr. Wilhelm antwortet dem Könige von Polen wegen der zugesagten Hülfe gegen die Russen, und wegen der Vertheidigung von Schwaneburg. D. D. Kokenkusen, am 30. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit M. bezeichnet.

### Nº 3256.

Des M.Gr. Wilhelm Mandat an den Bischof von Kulm, den von letzterem dem Rath zu Thorn angedrohten Bann weder selbst zu vollziehen, noch vollziehen zu lassen. D. D. Kokenhusen, am Dinstag nach Miscricordias (den 30. April) 1560. L.

Von einer im chemaligen Archiv des M.Gr. Albrecht bestadlichen, glaubwärdigen Copie. Man sieht auch aus dieser Urkunde, dass Wilhelm, wo es mit Fug geschehten konnte, den Protestantiamus heimlich begänstigte und beförderte. Dem künstigen Biographen Wilhelm's werden diese Kulmisch-Thoraschen Urkunden hossenlich von großem lateresse seyn.

#### Nº 3257.

M.Gr. Wilhelm empfiehlt seinen Gesandten, Lucas Hübner, dem M.Gr. Albrecht. D. D. Kokenhusen, den 4. Mai 1560. D.

Vom Original, das sich neben den livi. Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3258.

Antonius Wegner und Andreas Brachmann bitten den M.Gr. Albrecht um Erstattung der 700 Rthlr., um welche sie sich, der Cancelleigefälle halber, mit dem gewesenen Secretair des M.Gr. Wilhelm, Johann Wagner, verglichen haben. D. D. Kokenhusen, den 4. Mai 1560. D.

Vom Original, das sich ebendaselbst befindet.

### Nº 3259.\*

Beibrief, darin sich die zu der Pfandhandlung wegen der Vogtei Grobin bevollmächtigten livländ. Räthe verpflichten, weil in der Versicherungsschrift über die 2000 fl. jährliche Rente nicht überall die Gebietiger genannt sind, daß diese Auslassung dem M.Gr. Herzog Albrecht und seinen Erben, auch jener Verschreibung unschädlich seyn soll. D. D. Heiligen-Aa, den 15. Mai 1560. D.

Vom Original auf Papier, das sich im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg befindet. Die 3 Siegel sind auf einen über dem Wachs liegenden Papierstreifen gedrückt. D. v. Rembertus Glisheym hat auf rothes, der geweene Vogt von Grobia, Clawes von der Strithorst, und Georg Wolff aber auf grünes Wachs gesiegelt.

# Nº 3260.

Note des Secretairs Lucas Hübner, Delegirten des M.Gr. Wilhelm und dessen Condjutors an den M.Gr. Albrecht, die Hülfe wider die Russen und die Erwerbung der Kaiserl. Regalien über das Rig. Erzbisthum betreffend, nebst Beilagen. Abgegeben zu Lyk, den 17. Mai 1560. D.

Von dem Original, welches in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv zu Königsberg aufbewahrt wird. Die Beliagen sind sehon frühre besonders mitgetheitt worden unter den Nrn. 2230. (A.), 3231. (B.), 3232. 3244. (C.), 3234. (B.), 3249. 3248. (E.), 3230. (F.), 3250. (G.), 3251. (II). So viel Beliagen werden in der Note erwähnt. Wohlin die übrigen, mit K. (Nr. 3242.) und M. (Nr. 3255.) bezeichneten gehören mögen, kann man nicht angeben.

### Nº 3261.

Des M.Gr. Albrecht Antwort auf die ihm von Lucas Hübner, Gesandten des M.Gr. Wilhelm, am 17. Mai 1560 übergebene Note. D. D. den 1. Jun. 1560. D.

Von dem damals aufgesetzten Concept, welches in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv aufbewahrt wird, und neben den Acten über jenen Gegenstand liegt.

### Nº 3262.

Der dänischen, preußischen und pommernschen Gesandten Warnung an die Hanse-Städte, den Russen, während dieses Krieges mit Livland, nichts, geschweige Kriegsbedürfnisse, zuzuführen; nebst der dieserhalb von den Hanse-Städten abgegebenen Verantwortung vom 19. Julius (1560). D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Abschrift, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3263.

Notariats-Instrument, auf Verlangen des Wolmar von Uexküll auf Padennorm ausgestellt, über die Aussage der Wittwe Maye von Tiesenhausen, geb. v. Farensbach, nach welcher sie den von Uexküll zu ihrem Erben eingesetzt, ohne zugleich einen Ehevertrag mit ihm errichtet zu haben. D. D. Hof Dampe in Livland, den 25. September 1560. D.

Das Original auf Pergament wird im geh. Archiv zu Königsberg unter dessen Urkunden, Spec. II. Nr. 214., aufbewahrt.

# Nº 3264.\*

M.Gr. Albrecht, Herzog in Preußen, bittet den römisch-deutschen Kaiser Ferdinand um die versprochenen 100,000 fl. zur Hülfe für Livland gegen den Zar Iwan, und um eine Vereinigung der deutschen Stände zur Unterstützung dieser Ordens-Provinz. Vom Jahre 1560. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Copie aus dem Archiv des M.Gr. Albrecht.

#### Nº 3265.\*

Summarischer Bericht über den livländisch - moskowitischen Krieg, betreffend den Zeitraum vom Jahre 1557 bis zum Schlusse des Jahres 1560. D.

Dieser merkwürdige Bericht bestadet sich in dem vom M.Gr. Albrecht hinterlassenen Archiv zu Königsberg.

# Nº 3266.

Sendschreiben des P. Pius IV. an den O.M. Gotthard Kettler, um ihn zur Beschützung der katholischen Religion und Besuchung des tridentischen Concilii zu bewegen. D. D. Rom, den 1. Februar 1561. L.

Von diesem päptilichen Briefe findet sich in der Bibliothek Sr. Kaiserl. Hohelt des Grofsfürsten Constantin in den Manuscripten in 4to, Vol. XXX. S. 471 u. 829, eine zwiefache Abschrift, deren letztere die correcteste ist.

### N° 3267.

Vollmacht, welche von dem livländ. Adel, mit Beistimmung der übrigen Stände, den an den König von Polen, Sigismundus Augustus, abgesertigten Gesandten, Reimpertus Gildesheim, Georg Francke, Heinrich Plater, Johann Medem und Fabian von der Burgk, ertheilt wurde, um Livlands Uebergabe an Polen zu Stande zu bringen, und die Huldigung zu leisten. D. D. Riga, den 12. Septbr. 1561. D.

Nachdem das Erzbisthum erloschen war, der D.O. in Livland aufgebört, und Ehstland sich an Schweden ergeben hattes so blieb dem bedrängten Livland nichts übrig, als die vom Herrog Radziwill angebetenen Bedigungene einangehen, woss sich auch die Stände, ausgenommen Riga und der Coadjutor des Erzstifts, verstanden, und gegenwirtige Vollmacht ausgeritigten. Das deutsche Original davon liegt im livl. Ritterschafts-Archiv, ist auf Pergunent geschrieben, und hat 12 auhangende Siegel gebaht-? Bien lateinische Uebersetzung, aus dem polnischen Reichs-Archiv, atcht in Dogiel's Cod. diplom. Poloniae, Tom.V. No. CXXXVI. pag. 233 seq., ein deutscher Abdruck aber in den Collect Livon., pag. 8—8., und darmach bei Arnott. Ill. 8. 272.

### Nº 3268.

Die Stände des Großkerzogthums Litthauen schreiben an den Rig. Magistrat, daß er den von dem verstorbenen E.B. Wilhelm bestimmten Nachfolger nicht in die Stadt aufnehmen solle, weil er dem Könige von Polen nicht geschworen habe; zugleich wird der königl. Secretair Wenceslaus Agrippa nach Riga gesandt, um das Leichenbegängniß des E.B. zu besorgen. D. D. Wilna, den 15. Februar 1563. L.

E.B. Wilhelm histerliefs den Coadjator Herzog. Christoph von Mckienburg zu seinem Nachfolger. Dieser sher war damit uicht särfeiden, dafa der verstorbese E.B., sein Stift dem Könige von Polea unterworfen hatte, und weigerte sich, den Huldigungseid abzulegen; weswegen die Staft Riga gewarnt wird, hin aufzunehmen.— Da Original dieses Briefes beaufs der Rig. Oberpator Lib. v. Bergmann. Es als auf Papler genchrieben, und hat 4 Sieged.

### Nº 3269.

Der König von Polen, Sigismundus Augustus, schreibt nach dem Tode des letzten E.B., M.Gr. Wilhelm, an die Stadt Riga, warnet sie, den Bischofshof nicht wegzunehmen, sondern, wenn sie es gethan, denselben dem Herzoge von Kurland zu überantworten. D. D. Wilna, den 24. August 1563. L.

Die Stadt Riga hatte schon im Jahre 1351 dem R.B. die Domkirche bis zu einem allgemeinen Concillo für 18,000 Mark Rig. abgedangen. Dagegen gab dieselbe den Bischofahof und die Capitelegüter aus. War der R.B. in Riga gegenwärtig, so hatte er die Schlüssel, wenn er aber verreitst, so mufate er dieselben awet von der Stadt bestimmten sicheren Bür-

<sup>\*)</sup> Sie sind sammtilch in granes Wache gedrückt, ausgenommen Nr. S. u. 4., die von gelbem Waches sind, in gelbwächsernen Kapseln, und hangen an Pergamentriemen: 1.) Philipp v. Altenbockum (fehlt); 2) Johann Wrangel: eine Mauer mit drei Zinnen und auf dem Heime ein Fing. - 8.) Otto Grothus: ein schrifgrochter, unten gezinnter Bulken, auf dem Helme ein Flug, mit wiederholten Bulken zu beiden Seiten. - 4.) Ties von der Recke, der sich zuletzt einzeln unter der Urkunde unterzeichnet hat, und dessen Namen im Text fehlt: eine sogenannte Recke quergelegt; auf dem Helme ein Fing, der auf beiden Seiten mit der wiederholten Schildfigur bedeckt let. - 5.) Johann v. Triden oder Treyden: ein in drei Reihen geschuchter, rechtsschrag liegender Balken; auf dem Helme ein Flug .-6.) Johann v. Plettenberg: ein gespaltener Schild, dessen rechte Halfte gegittert ist. - 7.) Sander Nettelhorst: ein nach der Bochten aufspringender Hand, hinter dem nur linken Seite des Schildes drei über einander etehende Sterne, die man gewöhnlich für Nesselblumen halt; auf dem Helme ein hervorwachsendes Windspiel zwischen einem Fluge. - 8.) Joh. Schmuling oder Schmöling: eine rechtsschräg liegende Recke; auf dem Helme zwischen zwei Buffelshörnern eine runde undeutliche Figur. -9.) Claus Wuhl, undeutlich. - 10.) Joh. Anrep: ein Reepschläger- oder Seiler-Kamm im Schilde, und auf dem Helme wiederholt zwischen einem Fluge. - 11.) Christoph von der Ropes ein gezinnter Sparren; auf dem Helme ein Pfauenschweif, - 12.) Dionysins von Onleen (wie Brotze lieset; in den Collect. Livon. Gulsen; vleileicht Oelsen oder Olsen), undeutlich.

gera in Verrahrung geben. Debel blieb es bis zu dem Absterben des E.R. Wilhelm, weiches um 4. Febr. 1953 erfolgte. Sein Tod wurde vier Tagu von seinen Hofjuakern verselwiegen gehalten; knom aber erfuhr die Stadt denselben, als die Rathaherren Johann zum Berge und Joh. Greve, nebst den Aelterleuten Eberhard Octting und Hans Rottens, an die erzhischöflichen Rithe und Hofjunker abgefertigt wurden, die Schlüssel abunfordern. Man gab ihnen zur Antwort, sie möchten so lange wurten, bis der Leichnam beerdigt sei, dann welle man ihnen mit gutem Bescheide begegnen; aber so lange wurtete die Stadt nicht (dem das Begribulf war erst den 25. August), söndern anhan sehon am S. Febr. die Schlüssel der Stadtpforte (die wohl nichts andere, als die Stiftupforte int) in ihre Verwahrung. Nachher nahm sie auch den erzbischöflichen Hof und die Capitelsgüter in und bei der Stadt weg. — Das Original dieses Briefen auf Pepier bezafs der Oberpator v. Bergmann.

### Nº 3270.\*

Geschichte des D.O. in Livland, in Reimen beschrieben von Hans Taube, einem livländ. Edelmanne, vorerst Gefangenen, dann Rath bei dem Zar Iwan Wasiljewitsch zu Moskau. Verfertigt zu Moskau, am 5. März 1565. D.

Die mitgethellte Abschrift ist einer im Jahre 1506 gemachten Copie entuommen, die sich neben dem Schreiben des V. Senge an den M.Gr. Albrecht (s. die folg Nr.) befand, und auf dem geh. Archie zu Königsberg liegt.

### Nº 3271.\*

Veit Senge meldet dem M.Gr. Albrecht Neuigkeiten aus Rufsland, und sendet ihm ein Gedicht von Hans v. Taube auf den Orden in Livland. D. D. Lübeck, den 20. Dechr. 1566. D.

Vom Original im geh. Archir su Königsberg.— Veit Senge (oder Zenge), von dem sehr viele Briefe (sum Theil in Chiffern) auf dem Archir sind, scheint Albrecht's Resident bei den Hanse-Stüdten geween zu seyn. Die Briefe enthalten viel über Ruisland.

### Nº 3272.\*

Anna, Herzogin von Kurland, bittet ihren Vater und Gevatter Albrecht, M.Gr. zu Brandenburg und Herzog von Preußen, um eine Intercession an den Rath zu Hamburg wegen des ihr von letzterem bei ihrer Verheirathung versprochenen, aber noch rückständigen Nachbar-Dankes. D. D. Mitau, den 22. Novbr. 1567. D.

Das Original dieses Briefes befindet sich unter den losen Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3273.\*

Schreiben der Räthe und der Ritterschaft des Erzstifts Riga an ihre Landsleute, die russischen Räthe Joh. v. Taube und Elert v. Krause, worin sie denselben anzeigen, daß sie nächstens sich mit dem Herzoge von Kurland besprechen, und dann eine Gesandtschaft an den russischen Kaiser schicken würden, für die sie sich von ihnen Pässe ausbitten, und durch welche sie die Erklärung, in Ausehung ihrer politischen Maaßaregeln, abgeben würden. D.D. Laudon, am Tage des Apostels Andreas (den 30. Nov.) 1568. D.

Eine gleichzeitige Copie davon ist dem Schreiben der vorbenannten Räthe an den Herzog von Kurland beigeheftet (a. Nr. 3277.)

#### Nº 3274.\*

Die Räthe und die Ritterschaft der Stadt und des Erzstifts instruiren ihre Landsleute Joh. v. Taube und Elert v. Krause, Räthe des russischen Kalsers, wie sie ihre Sache wegen der von Preußen und Meklenburg zu erwartenden Hülfe wider Polen bei dem Kaiser zu behandeln suchen sollten. D. D. Erle, den 6. Jun. 1569. D.

Eine gleichzeitige, glaubwürdige Copie dieses Schreibens ist dem Schreiben der vorge-nannten beiden III. Edelleute an den Herzog von Kurland über Zarl wans Grausamkeiten bei-geheftet, und auf den geh. Archiv zu Königberg anzurteffen.

### Nº 3275.\*

Auszug aus der auf dem geh. Archiv zu Königsberg in Preussen im Manuscript liegenden sogenannten Ordens-Chronik, die Ge-schichte von Liv-, Ehst- und Kurland bezweckend, von Dr. Ernst Hennig, Commissarius der Hochwohlgeb. Ritterschaften dieser Russisch-Kaiserl. Herzogthümer zu Königsberg, im August 1809. D.

BECH-MRISSET. HIETZOGUNIERET ZU KÖNIGSBERG, İM AUGUST 1809. D.

BIC Chronik, sas welcher dieser fruchtbare Aussug gemacht worden, ist ein Follaut, in
Schweinsiders sahr sauber gebunden, mit mesalingane Kakberchligen und Clausuren. In der
Mitte ist das Brundenburgisch-prenisische Wapen golden aufgedräckt. Der mit rothen und
schwarzen Frikturbuchstaben geschriebene Title heftst: "Chronica des hechlobwirdigen Ritterlichen deutschen Ordens tassambt der Edeleu Lande Prenisen und Eifflasdt voprung
fri aller kirtsetse begrieffen." Das gauns Buch hat 441 Bittert, ohne das am Kade folgende
Register. Am Schlusse desselben sicht: "Abgeschrieben und vollendett durch mich Lasrenium kierr von habechwerde den 18, Nouembris ihm 1571. Jänze." Die Chronik beginnt
aum von den Kreunsigen und von der Rittlung, des Johanniter- und des deutschen Ordens.
Nachdem die frübeste Gieschlichte des letzteren durchgegangen, und von den pspitlichen und
kaiserlichen Privilegien, von der Regel, den Gesetzen und Gewohnheiten dessetzben in den
frübenste Zeitzen gehandelt worden ist, foljt auf dem 468ken Bisti tile Geschichte der Hochmeister und die Beschreibung von Preußen und Liviand. Das Mügetheilte enthält wörtlich
den ganzen Vortrag von Blatt 46—67, und geht bis zu des ILM. Hermann von Salza Tode
im Jahre 1240.

No. 2976 \*

### N° 3276.\*

Ein Pasquill auf die Wiederkunft der livl. Edelleute Joh. Taube und Elert Krause aus Moskau nach Livland. Vom Jahre 1571. D.

Aus dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 3277.\*

Schreiben der beiden, sechs Jahre zu Moskan gefangen gehaltenen, livländ. Edelleute Joh. Taube und Elert Krause an den Herzog von Kurland, Gotthard Kettler, worin sie die Grausamkeiten des Zaren Iwan Wassiljewitsch II. schildern. Vom Jahre 1572. D.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet. Genauer Abdruck nach dieser Abschrift in G. Ewers und M. v. Engel hard iv Beltr. zur Genantin Rufal, und seiner Gesch. (auch: Samm.) russ. Gesch.) jad. X. St. J.) Dorpat 1818. S. 185-238.

### Nº 3278.\*

Instruction des herzogl. kurland. Gesandten Thomas Hörner an den Herzog von Preußen, Albrecht Friedrich, enthaltend Nachrichten über den Krieg in Livland mit dem Großfürsten von Russland und Herzog Magnus; Bitten um Hülfstruppen; Anträge zur Occupation des Stifts Pilten, und Raths-Einholung über die Bewerbung des livländ. Administrators Kotkowitz um eine kurländ. Prinzessin. Vom Jahre 1573. D.

Von einer gleichzeitigen Absohrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königaberg. Auf dem letzten Blatte steht als Inhalts-Angabe: "Hornerj einbringen wegen des hertzogen von Curlandt den 18ten Febr. 1573,"

#### N° 3279.\*

Hans von Ungern, Freiherr zu Pürkel, bittet den Kurfürsten von Brandenburg, ihm die Verabsäumung seiner Dienste, bis er sich anderweitig engagirt hätte, zu erlassen und nicht zuzurechnen. Ohne Ort- und Zeit-Angabe. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3280.

Der preußische Hauptmann zu Grobin, Otto Vxell, verpflichtet sich zur genauen Beobachtung der ihm ertheilten Nebenbestallung zur Außringung einer gewissen Anzahl Kriegsvolks bei eintretender Nothwendigkeit. D. D. Königsberg, den 7. Dechr. 1581. D.

Vom sehr sanber geschriebenen Original auf Pergament, das im geb. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. des Dr. Hennig Nr. 419., Jiejet. Das Ringsiegel in grüh Wachs ist sehr klein und in eine höizeren, suit gelbem Wachs angefüllte Kapsel gedrückt, die ein Pergamentstreifen mit der Urkunde verbindet. Es ist ganz so, wie es in Hapel's Nord. Mise., XV. 8264. beschrieben wird, außer daß statt der Hänmer Heilebarden sind.

### Nº 3281.

Der Herzog von Kurland, Gotthard Kettler, schreibt an die Aelterleute, Aeltesten und die Gemeinde der Stadt Riga während der Kalenderunruhen, und ermahnt sie zu Friede und Einigkeit. D. D. Mitau, den 20. Jun. 1586. D.

Mitnu, den 20. Jun. 1586. D.

Die traurige Geschichte des Keienderstreits in Rigs ist aus Benj. v. Bergmann's Schrift:
Die Keienderunrahen in Rigs in den Jahren 1585 bis 1590. (Oder dessen hiet Schriften, Ries
Bindehen). Leipzig 1596. S., hinänglich bekannt. Der Herrag von Kurhaud war, nach Niederlegung den Medisterthuns, Administration von Antonia der Schriften, Ries
Bindehen). Leipzig 1596. S., hinänglich bekannt. Der Herrag von Kurhaud war, nach Niederlegung den Medisterthuns, Administration von Franken in der Verleche für die Stadt
Riga, and suchte als gater Nachbar derselben Wohl an befürdern. Er bot daher sehen bei
Riga, and suchte als gater Nachbar derselben Wohl an befürdern. Er bot daher sehen bei
Leidoch übrigter Weise alcht angenommen wurde. Die Empörer drangen dem Magistrate einen
Vertrag nach ihrem Willen ab, den der Konig cassirte, indem er die eutwieheuen Ratbaherren wieder einsmetzen hefahl. Die nausfriedenen Bürger führten hierauf ihre Sache gegen
den Rath nach die Verbansten sur Gredon 1586 vor dem Konige, welcher aber in einem Becret vom 29. Mart. e.j. z. dem Magistrate sein voriges Ansehn wieder gab, die Vertrichsens
und Bristen Allen, anhuen den Bürgermeister Berger Tribunst ellitre. Nein wagten Glese
und Bristen Allen, anhuen den Bürgermeister Berger Syndia und vor der der der der der
seinen, den wohligemeinten fach förstar. Kunu erscholl die Nichricht davon im Mitus, als
der Herzog diesen Brief an die Bürgerschaft sandte, die, wie die folgenden Begebenheiten
seigen, den wohligemeinten Rath verschietet, a Tautius am Z-7.Jun. and Weiling am 1. Julius enthauptet wurden. — Der Brief de Herrogs ist suf Fepler geschrieben, und befand sich in
der Urknaßen-Sammbung des Rig. Oberpastors v. Berg man. — Das Siegel ist unter eine Papierscheibe in roth Siegelwachs gedrückt, welches die beiden Enden eine durch den an zwei
Belleis durchstochenen Brief gesogenen, sehmaler Papierweitsfehes bedeckt. Es stellt das
herreglich-kurikad. Wapen vor; dech sind Umschrift und Figuren sehr undentlich.

#### Nº 3282.

Der Herzog von Kurland, Gotthard Kettler, schreibt an den Magistrat und die Gemeinde der Stadt Riga über einige Punkte des durch seine Vermittelung zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft getroffenen Vertrages, den er untersiegelt und unterschrieben zurück schickt, räth beiden Theilen, die Sache unter sich so abzumachen, daß der König nicht genöthigt werde, selbst Ordnung zu treffen, und erinnert sie an die dem Herzog Radziwill versprochenen Kanonen. D. D. Neugut, den 29. Septhr. 1586. D.

Kettler hatte unterm 20. Junios d. J. die Empörer wohlmeinend zur Rohe ermahnt; aber die urgebrachten Gemülther verschieten seinen heilsamen Rath, und opferten segar zwei Rathaglieder ihrer blutzierigen Rache auf. Non erging büer die Actierende leisee und Bricken die ihnen seinen vorher angedrehte Achtereklizung, es werde ein Blockhaus auf der Bylleken die ihnen seinen vorher angedrehte Achtereklizung, es werde als Blockhaus auf der Bylleken Stephan Bahohr ihnte dem Cardinal Radivilli die Wiederhersteilung der Rahe aufgetzungs da derselbe aber im Guten aichta ausrichten konnte, so war zu befürchten, dass die Stadt fendlich behandelt werden wirde. Die einäge Zuflucht wur und er Hierzog ron Kurland, der sich anch, ungeschiet man verher seinen Rath ausgeschiagen, in's Mittel legte, den 15 August selbst nach Riga kam, und nach Vielfältigen Unterhandlungen wischen dem Magistrate und der Bürgerschaft einen Vergleich zu Stande brachte (B. Bergmann a. z. O. 8. 190.); wormel er am 17. Sephen, nach Karland aurück rebeste. Unterdessen wurde der Vergleich in zwei Erempiaren ausgeferzigt, welche dem Herzoge nach Nengat, wo er sich damala aufhleit, zur Unterschrift und Bestiggung angeschicht wurden, der dieselben, austenschrieben und bestigetlt, mit diesem Briefe aurück anafte, davon das Original auf Papier in der Urknußen Sammlung den Rig, Oberpastore Lib. v. Berg gan an befindlich war.

### Nº 3283.

Der Bischof von Wenden, Otto Schenking, schreibt an Wolter v. Tiesenhausen, daß er zur Reparatur des Neuermählenschen Dammes der Stadt Riga, welche dieselbe übernommen, das nöthige Holz aus dem Rodenpoisschen Gebiete hergeben solle. D. D. Riga, den 22. Januar 1593. D.

### Nº 3284.\*

"Vngefehrliche Berahmung, welcher gestaldt I. fl. gl. Hertzog Wilhelms in Lieflandt zu Churland vndtt Semigallen etc. Eheliche Beysetzung mit derselbten künfftigen Gemahlin Frewlein Sophia etc. Marggräffin zu Brandenburg etc. ins Werk gerichtett werden soll." 1609. D.

Unter diesem Titel befindet sich ein Aufsatz im geh. Archiv zu Königsberg, unter dem Rubro: "Landesherrschaftliche Vermählungssachen."

### Nº 3285.

Zwei Antwort-Schreiben des Königs von Schweden, Gustav Adolph, an die Stadt Riga, durch hiren Trompeter aus dem Feldlager vor der Stadt geschickt, den 13. Septbr. 1621. D.

Beide Schreiben, auf Papier geschrieben, mit des Königs eigener Unterschrift und Siegel verschen, waren in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpasters v. Bergmann befindlich.

### Nº 3286.

König Gustav Adolph von Schweden donirt das Gut Lennewaden, nebst Ringemoisslo (Ringmundshof) dem Heinrich Wulff °). D. D. Stettin, am 21. Jun. 1631. Schwed.

Das Original, auf Papier geschrieben, wird in der Brieflade des Gutes Lennewaden anfbewahrt. Es hat ein an einem blauseidenten, mit Gold durchwirkten Bande hängenden, in einer silbernen Kapsel liegenden Siegel von rothem Wachs, nnd zwar dasselbe, welches an dem der Studt Riga von denseiben Könige ertheilten Corporo privilegiorum befindlich ist.

<sup>\*)</sup> Dieser war ein Sohn den Rig, Münrmeistern Heinrich Walff, der 181s starb, und der Anna Friedrichs. Sehne sein Gerbriete Marten Walff war hermeisterlicher, dann erheischälten Münrmeister Münrmeister und trat als solcher nach Eriöschung den Erzeifts in die Dienste der Stadt Rigs. Der hie erwihnte Heinrich Walff war höufgi, betweet, Fancten und Inspecte den Schlergehen Silberbergeweit in Sehweden, und nach dem Tode seines älteren Bruders Marten, der Rig, Münnmeister wer und 1828 starb, nahm er desser Pasten bei der Stadt zu. Er wurde An. 1846, den II. October, is Sehweden unter dem Numen Welfenschild in den Adektand erhoben. Seine Familie starb von der Schwerftseite im J. 1771 iff den Landreth und Präsideren des Ober-Consisteriums Heinrich Erleit von Welfenschild aus, und es fiel, durch Verheierklung seiner Teichter, Ringmandehof an die freiherrlich Rightsrünsche, Lossewafen aber an die Anterpeke Familie, von der en unt für erherrlich Bußbergeben übergige.

# ERSTER ANHANG.\*)

# Nachricht

von

# verschiedenen, noch ungedruckten Urkunden

einigen anderen handschriftlichen Sammlungen. \*\*)

3287. Der päpstliche Legat Wilhelm, Bischof von Modena, transsumirt und bekräfligt die beiden Ländertheilungs-Transacte von B. Herrmann von Leal, und B. Albert, d. d. Rigae, X. Kal. Aug. (23. Jul.) 1224. (bei Degiel, V. 7. 9.) D. D. Riga in occlosia beati Jacobi, mense Augusto 1225. L.

In Hiërn's Collect. p. 285-287.; im Aussuge bei Brotse, Syll. l. 188. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 387.

\*) Die hier gelieferten Anhänge treten an die Stelle des in der Vorrede uum I. Bande S. XVI. berührten, allgeneinen Namen und Sach-Regisierer, welches an liefern zur Unmöglichkeit ward. Sin werden vielleicht auch der Forschen der vaterfalsdiecht Geschichten angeschner zops, als ein selchegister, das dech immer nur relative Voltständigkeit und Branchbarkeit gewähren kans, und bei der beobachteten chronologischen Ordaung minder nothwendig eerschein. Ihre Annarbeitung hat gewift melte Sauken und Nichforschen und mehr Mühre verursacht, als die mechanische Arbeit der Anfertigung einen Registers gemacht hätte.

1. Tuoman Hrannum Collectauen, betroffend die Lieflandischn Historien, und wufs zu derer Erklärung nätig, aufe vinlen Authoren, die man nicht ieichtlich bekommen kann, nasummengetragen An 1670, 71, 72, 75, 74, 75. Erster Thuit. 665 S. Fol. Der 2te Theil, ein ungeerdnetes Aggregat von Auszügen, meist aus gedruckten Bücheru, gewährt für unsern Zweck keine Ausbente; desto mehr aber der erste, welcher eine der Hauptquellen von Arndt's Chronik ausmacht, ohne dass dieser seine Fundgrube genannt hatte, wie er denn auch ohne alle Angabe viele Urkunden daraus in extenso geliefert hat, was nachher, jedoch mit Angabe seiner Quelle, J. C. Schwartz in den nord. Miscellen, besonders in den neuen, Stück III. u. IV., ebenfalls gethan hat. Eine Beschreibung dieser ganzen Sammlung, welche Eigenthum der livland. Ritterschaft ist, und in deren Archive auf dem Ritterhause zu Rign aufbewahrt wird, findet man in dem Verberichte zur Mitzner Ausgabe der Hiffrnschen Chronik von 1794, S. XII -- XIII., welcher nuch vor der nenen, voilständigen Ausgabe dieser Chronik, die jetzt in Riga herauskemmt, mit abgedruckt ist. Der mler hat besonders Archive in Schweden benutst, and von vielen Urkunden nur kurse Anseigen, von einer bedeutenden Annahl uber auch vollständige Abschriften, vielleicht nicht immer mit der schärfsten Genzuigkeit, in seine Sammlung eingetragen, auch hat er mit der Feder gemachte Siegel-Abzeichnungen beigefügt, welche Arndt'en hänfig den Stoff zu seinen Siegel-Beschreibungen gege ben haben, aber weit von der Genauigkeit und Nettigkeit entfernt sind, die wir jetzt von dergleichen verlangen. Die Benutzung wird sehr erschwert durch die meistens überaus enge und mit Abkürsm gen überladene Handschrift und die blasse Furbe der Dinte, womit der größte Theil geschrieben ist.

2. Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium. Tomus primus. ST genishnete Blätter and angeschent. 4 Suge Glessnium, 7 Bugen Hensläne and 5 Bugen Rejeiter. — Tomus secundas. Sil geseicheste Blätter und angescichnet 6 Bagen Glessnium, 3 Bugen Hensläte und zecundas. Sil geseicheste Blätter und angescichnet 6 Bagen Glessnium, 3 Bugen Hensläte und zeich zu der Stellen Stellen Stellen und zeich zu der Stellen der Stellen zu der

II. Band.

3298. Der päpstliche Legat, B. Wilhelm von Modena, entscheidet über einige Zweifel Walthers und seiner zwei Collegen bei dem Schiedagerichte über die Stadtgränze, in Ansehung des bebauten und unbebauten Landes, der Annahme von Zeugen, der neuen Aecker der Selonen u. s. w. D. D. in Dunemunde. (Ohne Jahr und Tag, aber von 1226). L.

Facsimile bei Brotze, Syll. Il. 270., also nach dem Original.

3289. Der päpstliche Legat Wilhelm spricht dem Meister Volquin das Patronatarecht über die St. Jakobskirche ab, und dem B. Albert zu, erklärt aber die Kirche St. Georgii (welche den Rittern gehörte und bei ihrem Jürgenshof lag) frei von allem Patronat- und Parochial-Recht. D. D. Rigae, nonas Apriles (5. April) 1226. L.

In Hiërn's Collect, p. 230 .; bei Brotse, Syll, I. 180.

eisem Appendix dergleichen aus Original-Urkunden, welche sich in den Händen von Privat-Peresnen befanden. Der Tomm secna da zu, welcher im Februar 1896 geschlessen werden, liefert Masches, was schon im ersten Bande verkam, vollständiger auf genauer (von siehen Urkunden Faschnike),
und anherdem nech eine reiche Urkunden-Lees theils aus dem litt. Ritterschafts- und dem ischeren
Ratha-Archive m. Riga, thils am Brieffnden auf Privat-Sammlungen, insübesodere aus der des ein.
Oberpautors zu Riga, Li h. v. Borg mann, und nur den jeht im hurländ. Provinnial-Museum bewahrtete Urkunden und Abschriften. Gesfem Priefs hat der mitheume Sammler auf die Abseichanng der
Siegel verwandt, und derin Alles geleistet, was men aur wünschen kann.

A Samminug atter Liviz adiecher Urkanden, achst den Zeichanngen der mehresten an desselben befiedlichen, so wie vieler nederer Siegel aus den Zeiten der Ordensreglieneng. Zusammengetregen und mit historischen nad diplomatischen Erfänterangen begleitet von Jen. Fauvanen Reces, Ross. Kaiser! Staatzrath a. s.v. 877 8. den, mit 1987 rafen Zeichungen, enhält ibs 6. dib. hundert Namera Abchriften von Original-Urkanden (eur ein Paur nach den in Keingeberg genommenen Copien); von S. 419—450. ein la-halts-Verzeichnich der verstehenden Urkunden; dann die 120 Träfen unsberer Siegel-Abscheinungen, theils nach Originalen, theils nach Bretzeschen oder Königsberge Zeichungen; und endlich von 8. 453—457. Erkintveragen und Bennehungen zu diesen Abseichungen. Biese Sammlung ist ein Ergentung des Untilde. Previnsiel-Museums, dem der geschiebte Sammler selche geschnich kai, und das, wie es durch ihn seinen Ursprang erhalten hat, una nach natur einer kenntniereichen Anfelch und Leitung eicht. — Ein zweiter Theil dieser Sammlung ist verw begennen, aber navollende geschlicht, er schildt zur 418. 460. und zwei nicht paginiere und zieht numerirte Stäcke), jedoch hier auch benutzt.

Aus diesen drei Sammlungen, welche mir von den sie besits den Corporationen mit rühn werther Zuvorkommenheit zum Gebrauche überlassen worden sind, habe ich in diesem Anhange diejenigen Urkunden, welche ein allgemeineres leteresse gewähren, und noch nicht gedrackt sind, nach der Zeitfolge herunegehoben, während die Sammlungen inegenammt ohne ehronologische Ordnung angelegt sind. Es sind hier also die nahlreich vorkommenden Lehnbriefe, Güter-Theilungsbriefe and andere Privat-Urknaden übergangen worden, mit Ausnahme etlicher weniger, welche in einer oder der andern Rückeicht Merkwürdiges darbieten, nder den Forscher aufmerkenm machen können, dafe auch Urkunden solcher Art, und we, zu finden eind. Von bereite gedruckten eind hier ebenfalls nur eleige wenige nufgeführt, deren Vorhaedenseyn im Drucke zum Theil erst später von mir entdeckt ward, während eine niemliche Menge unberücksichtigt blieb, von denen mas entweder schon in diesem Index eine Auzeige, oder in ansern Geschichtwerken einen Abdruck in extenso findet. Bei dem mühsamen Nachsuchen nach solchen -- da sie sehr verstreut und vereinnelt, aft nur in seltenen Werken, oder in solchen, we man sie nicht erwarten sollte, meist in Zeit- und Sammel-Schriften, die des Verschiedenartigen gar mancherlei darbieten, vorrukommen pflegen - ist in mir der Gedanke und Wunsch noch lebhafter geworden, dass unsere Geschichtforschung ein vollständiges Inventarium diplomaticum, sowohl von gedruckten als angedruckten Urkunden, das eich diesem Index anrelhen, oder dem dies sur Grundlage dienen könnte, gewinnen, und dudurch eine fertere Begründung erlangen möchte. Die Anfertigung solcher Regesta Livonica dürfte aber nicht leicht mit der gehörigen Vollständigkeit durchgeführt werden, wenn nur der Fleife eines Einzelnen dafür thätig ware. Das Zusammenwirken Mehrerer für diesen Zweck würde das Förderlichste seyn, und in so fern verdient vielleicht diese Idee die Benehtung der Geseilschuften, welche sieh in nosern Proviesen neuerdinge für die Erforschung der vateriandischen Vorzeit gebildet haben. Wenn sie nur euvörderst dafür und dazu aufmunterten, und die Depositaire dessen, was Einzelne in dieser Hinsicht aufsuchen, abgeben wollten, so würde das Materiol für vollständige Regesta aufgehöuft werden, die daen mit gehöriger Kritik aufunzeichnen wären, und die Vorarbeit für ein vollständiges Diplomatarinm livonicum liefern würden, dessen Erscheinang jedoch noch lange zu den frommen Wünschen gehören dürfte.

3290. Kaiser Friedrich II. bestätigt dem Meister und den Brüdern der Kriegerschaft Christi (Frstres militiae Christi, Schwerdtbrüder) alle Besitungen und Rechte, welche sie vom livländ. und Lealschen Bischofe in jenen Gegenden rechtlich erhalten haben, und künftig mit Recht erlangen können. D. D. Parma, im Mai 1226. L.

In Hiëra's Collect, p. 134-136.

3291. P. Gregor IX. nimmt den Meister und die Brüder der Kriegerschaft. Christi, mit allen ihren jetzigen und künftigen Besitzungen, in seinen Schutz. D. D. Laterani, XVI. Kal. Mart. Pontif. a.... (14. Febr. 12....). L.

In Hillra's Collect. p. 301., we das J. 1227 angenommen ist; bei Brotse, Syll. L 190.

3292. Der röm. König Heinrich schenkt dem Meister und Orden in Livland die Stadt und das Schlofs Reval, nebst Jorwen, Harrien, Wierland, als ihm und dem Reiche zuständige Länder, zum Lösegeld für die Seelen seiner Vorfahren. D. D. Nürnberg, Kall Jul. 1228. L.

In Hillra's Collect. p. 181., aus dem königl. Archive zu Stockholm.

3293. B. Nicolaus von Riga bestimmt seinen Vasallen das Erbrecht in ihren Gütern, nämlich daß, im Falle der Kinderlesigkeit, die Wittwe das Lehngut (Beneßicium) auf ihre Lebenszeit behält; daß dasselbe auf die Töchter abergeht, wenn die Söhne alle sterben; daß Söhne zu gleichen Theilen erben u. s. w. D. D. . . . . L.

Unvollständig in der kurl. Urkunden-Sammlung, von welcher bei Nr. 167. Ed. I. S. 28. eine Nachricht gegeben, und aus der schon mehrere Urkunden angeseigt sind, und darusch bei Brotze, Syll. II. 163.

3294. P. Gregor IX. bestätigt dem Bischof (Herrmann) von Leal die von diesem mit den Brüdern der Kriegerschaft Christi über die Gebiete Saccale, Nurmigunde, Moke, Ugenois, Scholitz und Waigle getroffene Einigung. D. D. Perusiis, IV. . . . Jan. Pontif. a. III. (1230). L.

În Hiarn's Collect. p. 129.; bei Brotze, Syll. L 191.

3295. B. Herrmann von Leal erneuert seine den Schwerdtbrüdern gemachte Verleihung von Saccale etc. D. D. 1234. L.

In Hiarn's Collect, p. 130.

Stenby, 7. Jun. 1238, von König Woldemar von Dänemark,— s. Nr. 3321.

3296. B. Heinrich von Oesel und der Wiek verträgt sich mit dem livl. O.M. Th. dahin, daß die nach fünf Jahren verkommende Theilung der Wiek, zufolge der Schenkung, die der Bischof dem Orden mit dem vierten Theile der Wiek gemacht, gleich statt finden soll; empfängt 300 Haken Landes für seine Domkirche, überläßt die Gebiete Sorven etc. den O.Brüdern, und erklärt die Häsen frei für Jedermann. D. D. 1242. L.

In Hiärn's Collect. p. 283.; bei Brotze, Syll. I. 192.

3297. Der päpstliche Legat Wilhelm, Bischof von Sabina, bestimmt dem Orden in Livland zwei Theile von Kurland, und dem Bischof von Kurland den dritten, nach dem Muster der Einrichtung in Proußen, weil der livl. Orden nach der Vereinigung mit dem D.O. die Vorrechte des letztern theile. D. D. Lugduni, VII. Idus Febr. (7. Febr.) 1245. L.

in Hiërn's Collect. p. 291.; bei Brotze, Syll. L 195. im Auszuge; abgedruckt in Hennig's kurl. Samml. L 173.

.... 29. Mai 1250, von B. Theodorich von Reval, - s. Nr. 3349.

3298. König Abel von Dänemark bestätigt dem Meister Andreas und seinen Brüdern die Ländervertheilungen seines Vaters Woldemar in Ehstland. D. D. Nyborg, VI. Idus Aug. (8. Aug.) 1251. L.

In Hiarn's Collect. p. 139.; bei Brotse, Syll. L 194.

3299. B. Heinrich von Kurland ertheilt den Brüdern des D.O. zur Erbauung eines Hauses an der Stelle, wo die Memel und die Danghe zusammensließen, den Zins von 500 Haken, nämlich von jedem Haken 2 Lof, auf fünf Jahre, und gesteht ihnen noch andere Vortheile zu demselben Zwecke zu. D. D. in dem manede des Oysten (Arnte- oder August-Monat) 1252. D.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 150. b.

Riga, 18. Novbr. 1252, Schragen der heil. Geist-Gilde, - s. Nr. 3366.

3300. B. Heinrich von Kurland erhält zu dem Drittheil des Landes, welches ihm bei Erbauung der Memelburg durchs Loos zugefallen, und das nach der Memel und Danghe hin gelegen, da des mittelste Theil kleiner ist, als die zwei äußersten, von den Brüdern des D.O. noch zugeworfen den Burgfrieden mit dem Schwein- und Gerbe-Haus. D.D. Mimelborgh, in dem harden mande (Januar) 1253. D.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 160.

3301. B. Heinrich von Kurland verlehnt mehrere Güter in seinem Landesantheil an Luthart, Willekin, Wolter, Segheard und Gisekin, geheißen Bloch, Claus Curo den Tolken, Heinrich, geheißen Pilatus, und an die Curen in Scrunden. D. D. Goldingen, im April 1253. D.

In der kurl, Urkunden-Samml, und darnach bei Brotze, Syll, II. 153. b.

3302. B. Heinrich von Kurland giebt dem Velthune und seinem Bruder Reygyn, dem Twertikine und Saweyde, welchen schon für ihre Arbeit bei Ausbreitung des Christenglaubens unter den Heiden die Hälfte der Borchsukung (Gebiet) Cretyn mit der Burg verlehnt war, während von der andern Hälfte den O.Brüdern zwei Theile, dem Bischof aber der dritte Theil als Eigenthum verblieb, auch noch dieses Drittheil als Ersatz für die Weiden und den Wald, welche sie dem Bischof in Memelburg überlassen haben. D. D. Memelburg, im April 1253. D.

In der kurl. Urkunden-Samml, und darnach bei Brotze, Syil. II. 157. b. Lateran, 27. Jan. 1254, von P. Innocenz IV., — s. Nr. 3315.

3303. B. Heinrich von Kurland bewilligt dem Orden die Mühle, die derselbe zwischen der Muthine und der Danghe gebauet hat, und daß er einen Damm schlagen und die dabei liegende Weide unter Wasser setzen könne. D. D. Goldingen, in dem mände des meven 1255. D.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Bretze, Syll. IL 159.— Unter den Zeugen kommt vor "bruder anne der Meister der seluer broder to liftande."

3304. Der livi, O.M. Anno erweitert und vermehrt den Oeselern die ihnen von seinem Vorgänger Andreas ertheilten Rochte, nachdem sie von ihrem Abfalle vom Christenthume wieder in den Schoofs der Kirche zurückgekehrt. D. D. in Osilia, VI. Kal. Sept. (27. Aug.) 1257. L.

In Hiërn's Collect, pag. 331., und bei Brotze, Syll. I. 196. Diese Urkunde hat zwei Siegel gehabt ("ut hoe ratem et stabile permanent pracentem paginam nostri ulgilli et Osillanorum munimento duximum chorontament) Hiërn hat aber nur, wie er segt, das Hospital-Siegel in weiß Wachs dabei gefanden. Was für eins war das andere man wohl?— Als gegen-

wärtige Osseier werden namentlich aufgeführt: Ylle, Cuile, Enne, Murtedene, Tappete, Valde, Melete, Coke.

Reval, 30. April 1257, vom dänischen Hauptmann zu Reval, Saxe, — s. Nr. 3316.

3305. P. Alexander IV. befreiet die Brüder des D.O., Priester sowohl, als Laien, von jedem Excommunications- oder Interdict-Spruche, der ohne besondern päpstlichen Befehl über sie ergehen würde, und erklärt solchen für nichtig. D. D. Viterbii, III. Kal. Junii Pontif, a. III. (30. Mai 1257.) L.

In Hiarn's Collect. p. 444.

3306. B. Heinrich von Kurland verlehst dem Eberhard und seinen rechten Erben das Land Garstien in dem Gebiete zu Karkesen. D. D. in den oyste (d. i. Aerate- oder August-Monat) 1258. D.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotse, Syll. II, 158.

3307. P. Alexander IV. gestattet dem D.O. in Preußen, daß dessen Priester-Brüder den geistlichen und Laien-Brüdern und Dienern des Ordens, wenn diese durch Gewaltthätigkeit gegen Kloster- oder Welt-Geistliche den Bann auf sich laden, die Absolution ertheilen können, sobald nur die Beleidigten ihre Genugthuung erhalten. D.D. Ansgui, XVI. Kal. Jan. Pontif. a.V. (17. Decbr. 1258.) L.

In einem Transsumt, d. d. Marienburg, den 24. Jan. 1347, in der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 164.

3308. B. Heinrich von Kurland stellt dem Orden eine Schuldverschreibung über 40 Mark aus, und verpfändet ihm dafür die Dörfer Jamaten, Cherenden und Adre. D. D. Goldingen, XII. Kal. Oct. (20. Septbr.) 1259. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Provinzial-Museum, abschriftlich in Reckers Samml. Nr. I. S. 1., abgedruckt mit einigen Abweichungen in Henuigs kurl. Samml., I. 187.— Das am dieser Urkunde hängeude Siegel ist in weiftes Wachs gedrückt, und stellt einen Bischof in pontificalibus vor; die Ränder aber sind dergestalt abgebröckelt, daß die Umschrift nicht mehr zu lesen ist.

3309. P. Alexander IV. bestätigt die Theilung Kurlands zwischen dem Orden und dem Bischof, so daß ersterer zwei Theile, letzterer den dritten Theil davon haben soll, gleichwie die Landestheilung auch in Preußen geschehe. D. D. Ansgine, VIII. Kal. Febr. Pont. a.VI. (25. Jan. 1260.) L.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 163. Vergl. Nr. 3297.

3310. P. Alexander IV. bestätigt die Theilung Kurlands zwischen dem Orden und dem Bischof zu zwei und einem Theile. D. D. Anagine, XIII. Kal.

Maii Pont. a.VI. (20. April 1260.) L.

In der kurl. Urkunden-Samml, und darnach bei Brotze, Syll. II. 163.

3311. P. Clemens IV. trägt dem Bischof von Marienwerder die Kreuzpredigt in Böhmen, Dänemark, Schweden und Norwegen, ferner in Friesland, Polen, Pommern, Gothland und dem Bremenschen Sprengel ("in Bremensi provincia") zur Unterstützung der D.O.Brüder in Livland, Kurland und Preussen auf, deren fast 500 von den Heiden erschlagen seien. D. D. Perusii,.... Mail Pont. a. I. (1265.) L.

In Hiarn's Collect. p. 260 - 262,

3312. Die Königin Margaretha von Dänemark ordnet die Münze zu Reval, und giebt der Stadt das Münzrecht. D. D. Roskildis, Idib. Aug. (13. Aug.) 1265. L.

In Hikrn's Collect. p.540.; bei Brotze, Syll. L 197. Il Band. 79 3313. P. Clemens IV. bestätigt die Binigung zwischen dem Bischof von Oesel und dem livl. O.M., welche ehemals unter Vermittelung des Legaten Wilhelm gemacht worden, in allen ihren Punkten. D. D. Viterbii, V. Kal. Junii Pont. s. II. (28. Maii 1266.) L.

In Hiërn's Collect, pag. 232., we aber das Jahr unrichtig als 1265 angegeben ist; bei Brotze, Syll. I. 198.

3314. Der Propst Johann und das ganze Capitel der Kirche zu Riga kommen mit dem Meister und den Brüdern des Ordens dahin überein, daß, wenn diese das Schlofs Terwetene oder ein anderes in ihrem Antheil von Semgallen innerhalb Jahresfrist vom nächsten St. Michaelis-Feste erbauen, das Capitel eins seiner Schlösser, Debene oder Sparnene, mit dessen Gebiet den Brüdern überlassen wolle, und bestimmen die weitere Landestheilung. D. D. VI. Kal. Septbr. (27. Aug.) 1271. L.

In Hiëru's Collect. p. 250., and aussugsweise bei Brotze, Syll. I. 199. Am Original befinden sich vier Siegel: des Rig. Capitela, des Propstes, des Priors der Prediger- und des Guardians der Minoriten-Mönche, deren Abreichaungen bei Hiërn mit den Beschreibungen im Index, bei Nr. 178, 90. u. 217. in den Anmerk., übereinstimmen.

3315. B. Johann von Lübeck transsumirt die Bulle P. Innocenz IV., d. d. Laterani, VI. Kal. Febr. Pont. a. XI. (27. Jan. 1254.), worin er die Cistercienser in seinen Schutz nimmt gegen Neider und Unterdrücker. D. D. Reinfelde, VI. Kal. Apr. (27. Marx) 1275. L.

In Hiarn's Collect, p. 205. — Diese Bulle gehört nur in sofern hieher, als die im Lande befindlichen Cistercienser sich auf dieselbe berufen haben mochten.

3316. Heinrich v. Appenhuß, Comthur zu Reval, transsumirt mit Odeard v. Kehle, Mannrichter ("judex Vasallerum") in Harrien, die Auseinandersetzung des königl. dänischen Hauptmanns Saxo, d. d. Revaliae, III. die b. Vitalis martyris (30. Apr.) 1257, wegen der Ansprüche des Klesters Dünamünde und dessen Leute in Padis an das Dorf Alten. D. D. in mineri castre Revaliensi, die b. Petri et Pauli (29. Jun.) 1276. L.

In Hitra's Collect. p. 206., und im Auszuge bei Brotze, Syll. J. 200. Dabei 1.) das Siegel des Revisiehen Comuthurs, die Auferstehung Christi darstellend; 2.) das des Odeard von Kehle, in einem Schlüde derl Sitere seigend, die 2 und 1 gesetzt sind.

3317. Bruder Bernhard Gaspere und der ganze Convent der PredigerMonche in Riga und Bruder Werner, Guardian der Minoriten in Riga, transsumiren: 1.) die Bulle P. Alexander IV., d. d. ....., zur Beschützung und Beverrechtung des Cistercienser-Ordens; 2.) die Bulle P. Gregor X., d. d. ....,
für das Cistercienser-Kloster zu Dünamünde; 3.) den Brief des B. Johann von
Reval, d. d. Revaliae, XIII. Kal. Apr. (20. März) 1281, werin er sich mit dem
Cistercienser-Kloster in Dünamünde wegen der schon zu Zeiten seinse Vorgängers Thurgot, Bischofs von Reval, über die Capelle der Pfarrkirche zu Hertele
beigegeben seyn soll. (Der Schluß und das Datum des Transsumts fehlen). L.

in Hiërn's Collect. p. 264., und im Auszuge bei Brotze, Syll. l. 261. Die beiden Bailen sind gans unvollständig. Dabei die Abseichnung des Confenta-Siegels der Prediger-Mönche und des Garrdians der Minoriten, 20 wie solche bei Arnatt, II. 268., beschrieben ist. Vergl. Index, Bd. l. S. 55. Ann. \* Nr. 2., und S. 64. Ann. \* Nr. 8.

3318. Abt H. von Dünamünde übernimmt die ihm vom livländ. O.M. W. und den Brüdern cedirte Gegend Vtenpewe, und läßt den Kuren ihre Honig-bäume, die sie etwa darin haben, nach allgemeinem Landrechte ("commune jus

terre"). D. D. Talzen, in festo beatorum martirum Nerei, Achillei et Pancracii (12. Mai) 1282. L.

In der kurl Urkunden-Sammi, und darnach bei Brotze, Syll. II. 163.

3319. P. Martin IV. bestätigt die dem D.O. von König Woldemar von Dänemark gemachte und von dessen Sohn Abel genehmigte Schenkung von Gerwin, Alenpois, Normekunde, Moke und Waigel. D. D. apud Montem Fiasconem, Idib. Sept. Pont. a. II. (13. Sept. 1282.) L.

In Hiarn's Collect. p. 445. Ein Transsumt dieser Buile s. unter Nr. 3822.

3320. Vertrag zwischen dem B. Emund von Kurland und dem Capitel zu Riga wegen verschiedener dem letzteren im Gebiete Dondangen und Thargele gehöriger Haken Landes. D. D. Rigae, in vigilia ascensionis Domini (9. Mai) 1290. L.

Noch dem pergamentnen Original, im kurl Prov. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. III. S.6-11. - An dieser Urkunde hangen folgende 5 Siegel: 1.) Das Siegel des Bischofs von Kuriaud. Es ist in grunes Wachs in einer Kapsel, die, dem Anschein nach, von derselben Farbe gewesen ist, gedrückt, und hängt an einer aus rother, grüner, gelber und welfser Seide gemischten Schnur, hat aber so sehr gelitten, dass vom Gepräge nichts mehr zu erkennen ist. - 2) Das Siegel des E.B. Johann zu Riga. Es ist in rothes Wachs in einer weißen Kapsel gedrückt, hängt an einer aus rother, gelber und weißer Seide gemischten Schnur, und kommt, in Ausehung des Gepräges, mit demjenigen vollkommen überein, welches Arndt, II. 305. beschreibt. Nur lantet die Umschrift anders; denn obgleich auch dieses Siegel stark gelitten hat, so läfst sich Folgendes doch ziemlich deutlich lesen: + JOHE'S. DEI. GRA. SCE. R..... ECCLIE. AR-CHIEPS. TERCIVS. + Uebrigens hat es kein Contrasigili, wie das von Arndt beschriebene. — 3.) Das Siegel des Bischofs zu Dorpat. Es ist in rothes Wachs in einer weißen Kapsel gedrückt, hängt an einer aus rother, gelber und weißer Seide gemischten Schnur, und stellt einen Bischof in pontificalibus vor, der die rechte Hand zum Segnen aufgehoben hat. Von der Umschrift war nur noch der Name des Bischofs (BERNARDUS) leserlich. - 4.) Das Siegel des Bischofs von Oesel. Es ist in rothes Wachs in einer weifsen Kapsel gedrückt, und hängt an einer Schnur, die der an dem vorhergehenden Siegel ganz gleich ist. Das Gepräge stellt einen Bischof im Ornat vor; von der Umschrift aber war nur der Name HENRICVS und die Buchstaben OSIL lesbar. - 5.) Das Siegei des kurländ. Domcapitels. Es ist in rothes Wachs in einer weißen Kapsel gedrückt, und hängt an einer aus grüner und weißer Seide gemischten Schnur. Das Gepräge stellt, nuter einem verzierten Chore, die Krönung Mariena durch Gott den Vater vor. Erstere balt in der rechten Hand ein Scepter, in der linken eine Weltkugel, und oben erscheint der beilige Geist, als Taube. Die Umschrift ist folgende: + SIGIL-LVM CAPITULI, SCE. MARIE, CVRONIENSIS, ECCE. Hiernach wird die in Hupei's nord. Miscell., XXVII. 103. angeführte Umschrift zu verbessern seyn, wo offenbar, statt SCE. MARIE, SEMGALLIAE gelesen ist. Denn so viel man Siegel des kurland. Capitels mit diesem Gepräge gesehen hat, so scheinen sie durch alle Jahrhanderte von ein und demselben Stempel abgedrückt zu seyn. -- Unter den in dieser Urkunde aufgeführten Zeugen findet sich such der O.M. Halt,

3321. B. Theodorich von Dorpat und B. Conrad von Oesel transsumiren die Vereinigung König Woldemar's mit dem D.O., d. d. Stenby, VII. Idus Junii (7. Jun.) 1238, wegen der Wiederabtretung von Reval, Jerwen, Wierland und Harrien von dem Orden an den König. D. D. Wittenstene, in vigilia besti Andreae (29. Nov.) 1304. L.

In Hiërn's Collect. p. 137. Vergl. Arndt, Il. 40. 41. Die Vereinigung sicht deutsch in Hiërn's Gesch. S. 120. nach Hvitfeld, aber mit dem Datum: VII. idus Maji.

3322. B. H(cinrich) von Reval transsumirt die Bulle P. Martin IV., d. d. apud Montem Fissconem, Idib. Sept. Pontif. a. II. (13. Sept. 1282), worin er dem D.O. die ihm von König Woldemar von Dänemark überlassenen und von

dessen Sohn Abel confirmirten Districte in Bhstland (Gerwia, Alenpois, Nurmegunde, Möke, Vaigele) bestätigt. D. D. XX. Kal. Mart. (10. Febr.) 1307. L.

In Hiërn's Collect. p. 117. Die Bulle s. auch oben unter Nr. 3319., und nach diesem Transsumt bei Brotze, Syll. 1. 200. im Auszuge.

3323. Verschreibung des B. Burchard von Kurland, worin er dem Orden sein ganzes Bisthum, sammt dem Schlosse Pilten, für die Kirche Kilgunde und deren Zubehörungen und 25 Mark Rig. jährlich, auf seine Lebtage überläfst. D. D. Goldingen, tertie nonas Decembris (3. Decbr.) 1309. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Pror. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. IV. S. 15—17. Das daran hängende Siegel ist in welfses Wachs gedrückt, und stellt einen Bischof im Ornat vor, der ja der rechten Hand den Stab und in der linken ein Buch hält. Die Umschrift war nicht zu lessen.

3324. Vertrag zwischen dem kurländ. B. Burchard und dem Capitel zu Riga wegen gewisser Gränzstreitigkeiten unter den Kuren im Gebiete Dondangen. D. D. proxima feria sexta ante dominicam qua cantatur circumdederunt me (d. i. Septuagesimae, 15. Febr.) 1310. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Prov. Museum, abschriftlich in Reck es Samuel.
Nr. V. S. 13—21. — Das an einem Pergamentstreifen hängende Siegel lat in rothes Wacha anf
einer welfene Unterlang gederickt, übrigens aber dem an der vorhergehenden Urkunde vollkommen gleich. Von der Umschrift war Folgendes zu lesen: + . . . . . BORCHARDI. DEI.
GRA. CVRON, ECCE. EFS

Reval, 30. Septbr. 1314, vom Comthur Meynard oder Reimar zu Wittenstein, — s. Nr. 3349. 3357.

3325. Gerhard, Propst, und Werner, Gardian der Minoriten, transsumiren des Rügenschen Fürsten Wizlaw Handels-Privilegium für Rigs vom Jahre 1282. (Nr. 227.) D. D. am Tage Marci Evangelistae (25. April) 1315. L.

Nuch dem pergamentaes Original, mit 2 Siegeln, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 24. Zogowolde, 23. April 1316, vom Rig. Domcapitel und dem O.M. Gorhard, s. Nr. 3333. 3443.

Avinion, 12. Jul. 1319, von P. Johann XXII., - s. Nr. 3356.

3326. Der O.M. Gerdt von Jocke verlehnt an Toutegoden \*) [einen Verfahr der segenannten kurischen Könige, deren Privilegien hier sämmtlich aufgeführt sind \*\*)] zwei Haken Landes am Bache Zerenden. D. D. Dünamünde, feria tortia in rogationibus (6. Mai) 1320. L.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXI. S.354., und als Facsimile bei Brotze, Syll. II. 213. An dem Origin ic hängt das in rothes Wachs in ciner gelbwächserane Kapsel gedrückte berrmeisterliche Sn.,cl., die Geburt Christi vorstellend, von einerich Stempel mit demjenigen, welches bei Nr. 3353. angezeigt ist.

3327. O.M. Gerhard schenkt dem Kloster in Padis, wo der Convent von Dünamünde eine Niederlassung gemacht ("mansionem elegerat"), die Dörfer

\*\*) Wahnscheislich ein lettischer Name, und corrumpiet für Tantas gahds, Ehre oder Zierds seiner

Nailen. Die Teutsgudden änderten übrigens ihren Namen in einem (welchem P. Kriega, und nannten eich Plikken, d.i. Nachte, weil einige von ihnen damula nacht über die Dünn achwummen und die Bite und Plüsse der Feinde auf ihre Seite schleppten, wolfer zie mit freien Lehngütern beinhat wurden. \*\*) Unter Nr. 3336. 3311. 3301. 3416. 3418. 3487. 3487. 3478. 3718. 3719. Die Originale deresiben werden simmlich von dem jedenmaligen Versteher der Gemeine der segenannte kurischen Könige anfbert. Ueber diese n. den Anhang sum Mitauischem Tuschenklunder unt 1828 (ron K. W. Cruzc), und die Nachrichten, welche Bratze, Spill. II. 221. D... —224. b., in einigen Briefen der Lippaltenschen Spillen der Schüsselchen, welche eigene Frieligien benafen, die sie aber verloren, und von denen zie nur die Blohd in, seklüsselchen, d. d. die Siegelkapseln, dürg behalten haben.

Caskennenne und Metzenkulle in der Diöcese von Leal. D. D. Dunamunde, sabbatho infra octavas ascensionis Domini (10. Mai) 1320. L.

In Hisro's Collect. p. 268., und im Aussage bei Brotze, Syll. I. 204.; mit den Siegeln des Meisters, der Comthure von Fellia, Wenden, Segewolde, Leal und des Vogts von Jerwen, wie sie Arndt, II. 304. beschrieben hat. — Eine hurze, suf Urkunden (die hier alle erwihnt sind) gestützte, historische Nachricht vom Kloster Padis findet man, mitgethellt von Brotze, in Kaffka's Nord-Archiv 1909. Jan. S. 228—239.

3328. B. Hartwig von Oesel und sein ganzes Capitel bevollmächtigen den Scholaren \*) Gottfried von Momele zur Klage gegen Meister Gerhard und dessen Orden beim Papst und dem Cardinals-Collegium, wegen verübter Gewaltthätigkeiten. D. D. Hapizalis, den 23. Aug. 1320. L.

In Hiërn's Collect. p. 267., und im Anszuge bei Brotse, Syll. I. 236.

Avinion, 10. Febr. 1324, von P. Johann XXII., - s. Nr. 3333. 3443.

3329. B. Engelbert von Dorpat verträgt den B. Jacob von Oesel und den livl. O.M. wegen des vierten Theils gewisser Güter in der Wicck dahin, daß die Sache bis zum Sonntage nach Petri Pauli aufgeschoben bleiben, und inzwischen von vier Schiedsrichtern untersucht werden soll, um dann ganz ausgeglichen zu werden. D. D. in Castro Lealis, feria IV. post dominicam ..... 1327. L.

In Hiarn's Collect. p. 233., und im Auszuge bei Brotze, Syil. L. 205.

3330. König Christoph II. von Dänemark verpflichtet sich und seine Nachfolger, Ehstland nie vom Reiche Dänemark zu veräußern, und begnadigt die Einwehner Ehstlands mit dem Erbrecht der Töchter, u. a. D. D. Kepenhagen, in die b. Matthaei Apostoli (21. Sept.) 1329. L.

In Hiarn's Collect. p. 63. Vergl. Arndt, IL 87.

Elbing, 25. Mai 1328, von H.M. Werner von Urseln, — s. Nr. 3348.

Avinion, 7. Mai 1330, von P. Johann XXII., — s. Nr. 3443.

3331. Der O.M. Eberhard von Monheim belehnt Toutegudden und dessen Ernem mit zwei Haken Landes in "Pagasta Syallen." D.D. Seghewalde, in ascensione Domini (18. Mai) 1333. L.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXXII. 8.356., und als Faesimile bei Brotze, Syil. II. 214. Das anhängende Siegei ist das gewöhnliche herrmeisterliche.

3332. B. Jacob von Oesel bezeugt, daße und unter welchen Bedingungen der Ritter Marquard Brede nach dem Tode des Königs Christoph von Dänomark die Schlösser, welche er für den König inne gehabt, dem Orden in Livland übertragen, und an dessen Vogt in Jerwen, Reyner Mumme, abgegoben habe. D.D. Neronae, feria II. aute nativit. b. Mariae Virginis (5. Sept.) 1334, celebrato generali ibidem parlamento. L.

In Hiarn's Collect. p. 117. Vergl. Arndt, II. 92.

Avinion, 29. April 1336, von P. Benedict XII., - s. Nr. 3443.

3333. B. Engelbert zu Dorpat giebt Executoriales wider den Orden wegen Ersetzung des dem Erzbisthum zugefügten Schadens, worin die Bulle P. Johann XXII., d. d. Avinioni, IV. Id. Febr. Pont. a.VIII. (10. Febr. 1324), wider den Orden, und ein Vertrag des Rig. Capitels und des Meisters Gerhard, nebst seinem Orden, d. d. Zegewolde, IX. Kal. Maii (23. Apr.) 1316, vorkommen. D.D. Tarbati in choro ecclesie kathedralis, die 15. Nov. 1336. L.

<sup>§3.</sup> Scholares waren Klosterschäler, auch solche, die als Nevitti zu Müschen ersogen wurden und die Klosterschulen frequentirten. Hier helft "scholari soo" ohno Zweifel: der als Scholaris in unserer Klosterschule ersogen werden ist.

Anseige bei Brotze, Syll. I. 48., wo auch eines Transsumts dieser Urkunde vom Bischof von Lüberk, d. d. 22. Septhr. 1393., erwähnt wird, woron eine alte Abschrift auf Papier im Rig. Stadt-Archiv liegt, und worüber das Genauere bei Brotze, Syll. II. 292—294. Vergl. Nr. 3443.

3334. Das kurl. Domcapitel tritt dem Orden das Schlofs Neuhausen (castrum novum) in Kurland, nebst Pilsaten und Kagendorph auf 20 Jahre ab, und erhält dagegen auf eben so lange Zeit das Land Spiten. D. D. Goldingen, die nativitätis beate Marie (8. Septhr.) 1338. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Provinzial-Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. VI. S. 22. 23. Das an einem Pergamentstreifen blagende Siegel des kurl. Dom-capitels ist in weifses Wachs gedrückt, und von demseiben Stempel mit dem oben bei Nr. 3320. beschriebenen.

. 335. Der röm. Kaiser Ludwig IV. ermahnt den D.O., Ehstland, falls derselbe es eingenommen, an Niemand anders, als den König von Dänemark und den Markgrafen von Brandenburg oder deren Abgesandte zu überlassen. D. D. Franckenfurt, feria III. ante dominicam Judica (9. Marz) 1339. L.

In Hiarn's Collect. p. 121.

3336. P. Benedict XII. ernennt den Meister und die Brüder des D.O. in Livland zu Schirmberren der Cistercienser-Klöster in Falkena, Padis und Guthval, in den Diöcesen von Dorpat, Reval und Linköping. D. D. Avinien, V. Id. Febr. Pontif. a.VII. (9. Febr. 1341.) L.

in Hiërn's Collect. p. 277., we aber die Bezeichnung, der wie vielste Bezeicht dieß gewesen, fehlt, und die Jahrzahl irrig als 1305 angegeben ist; im Aussuge bei Brotse, Syll. L 204.

3337. P. Benedict XII. schreibt dem Hauptmann des Königs von Dänemark in Reval, daß er mit Unrecht jedem der drei Klöster in Falkena, Padis und Guthvid 400 Mark Rig. als eine Auflage ["pro Tallia" \*)] zuerkannt habe, und künftig nichts von ihnen fordern, sondern sie vielmehr schützen solle. D. D. Avignion, XII. Kal. Maii Pontif. a.VII. (20. Apr. 1341.) L.

In Hiarn's Collect. p. 278.; im Aussuge bei Brotse, Syll. L 203.

3338. König Magnus von Schweden und Norwegen verträgt sich mit den Abgesandten aus Ebstland, Johann von Weiden, Hinrich Lode und Hinrich Lykefs, wegen aller früheren Zwiste. D. D. Freitags vor der Geburt Mariä (6. Septbr.) 1343. D.

In Histri's Collect. p. 542., aus dem sogenannten rothen Buche su Reval, und bei Brotze, Syil. l. 207.

3339. Der königl. Richter Tylo von Kele, mit seinen Beisitzera Heinrich von Virkis und Johann von Parenbeke, bezeugt, daße vor ihm Herrmann von Tois sein Gut Strand, in der Parochie Ledenrode, an Abt Nicolaus von Padis und dessen Convent für 60 Mark Silbers verpfändet habe. D. D. Revaliae, proxima VI. feria post festum nativitätis b. Mariae Virginis (12. Sept.) 1343. L.

la Hisra's Collect. p. 520., und im Auszuge bei Brotze, Syll. L. 209. Am Original die Siegel der vier genannten Edelleute.

e) Talen helfet ein Kerbhols, franzbeisch Taille; "tesera lignen, in dans partes fisen, in quarum utraque deblium casenar tranzreraria natatur, altera penes embrem, altera penos vendierem rentaente." Daren hat das Wort Tailla einem Ursprung, weldens eine Abgebe war, die die Herren von ihren Vasallen einforderten. Da diese Abgebe jährlich in vier, auch drei Terninen bezahlt wurde, so hielt man ein Kerbhols darüber, und daher entstand der Name Tailla. Es wuren nber diese Tailise entweder renlen, die auf Gitern und Besitzungen hafteten, oder personales, die von einstelnen Personae ningefordert wurden. In der obigen Urkunde int von der ersten Art die Rede. Anderes Artende er Taille fährt da Cange in a. Glossarie an.

Reval, 2. Febr. 1345, von König Woldemar von Dänemark, — a. Nr. 3390. Kloster Padis, 28. Apr. 1345, von Abt Nicolans von Padis, — s. Nr. 3471. Reval, 25. Julius 1345, von König Woldemar von Dänemark, — a. Nr. 3351.

3340. Der Ritter Stigot Andersson, dänischer Hauptmann zu Reval, trifft mit den Räthen des Königs von Dänemark aus der chstl. Ritterschaft und mit dem Rathe von Beval dahin Ordnung, daß den Gläubigern ein Hakeu Landes, besonders in Wierland und Allentaken, für 10 Mark Silbers zugeschlagen werden solle, wenn sie das Gold unter der Bedingung der Immission ("ingressus, qui dicitur inkome") vorgestreckt haben. D. D. Reval, V. feria post dem. Quasimodogeniti (27. Apr.) 1346. L.

In Hillen's Collect. p.193-195., nach einer Abschrift Wern er's (s. livl. Schriftst.Lexikon, IV. 490.) und pag. 544-547. Das Original soll im Revalschen Archive aufbewahrt seyn.

3341. Der Ritter Stigot, als Bevollmächtigter des Königs Woldemar von Dänemark, bestimmt einige Bedingungen bei dem Verkaufe Ehstlanda an den D.O., in Absicht der zu zahlenden Münzsorten, näher. D. D. Wittenstein, in vigiliis omnium Sanctorum (31. Octhr.) 1346. L.

In Hiërn's Collect. p.148. — Scheint ganz dasselbe zu seyn, wie Nr. 390., Bd. I. S. 96., aber das Datum ist verschieden.

3342. Christian, Ritter, und Willekin, Knappe, Brüder von Skerenbecke, bestimmen auf Bitte des Abts Nicolaus von Padis und seines Convents die Gränze der Dörfer Puggete und Yarkselle. D. D. in villa Yarkselle, den 28. Mai 1347. L.

In Hiërn's Collect. p. 447., mit vier Siegeln; im Auszuge bei Brotze, Syll. l. 212. Marienburg, 3. Junius 1347, vom H.M. Heinrich Tusmer, — s. Nr. 3346.

3343. Heinrich Pape, Bürgermeister, und Herrmann von Wichede, Rathsherr von Lübeck, quittiren über 6000 Mark reinen Silbers, welche Tidemann von Stochen, Kämmerer (camerarius) des Schlosses Fellin, und Heinrich Monneweck, Kämmerer des Schlosses Seghewalde, für den livl. O.M. Goswin von Herrecke an den Canzler des Königs Woldemar, Heinrich von Lüneburg, gezahlt. D. D. Lubekae, dominica proxima ante diem b. Margarethae (8. Jul.) 1347. L.

In Hiarn's Collect. p. 151. und bel Brotze, Syll. I. 215. Vergl. Nr. 382., Bd. L S. 98.

3344. Der livl. Orden verbindet sich, dem H.M. Heinrich Tusmer oder dessen Nachfolgern 14,000 Mark reinen Silbers zu zahlen, und zwar am Feste der Geburt Johannis des Täufers 1348 zu Lübeck und Brüggen in Flandera 1000 Mark, und zu demselben Termine jährlich eben so viel, bis die ganze Summe getilgt seyn würde. D. D. Vendae, dominica ante diem b. Lucae Evangelistae (14, Octbr.) 1347. L.

In Hiarn's Collect. p. 157. und bei Brotze, Syll. L. 216.

3345. O.M. und Gebietiger von Livland bezeugen, dass H.M. Heinrich Tusmer ihnen das Land Reval abgetreten, jedoch mit der Bedingung, dass er oder seine Nachfolger dasselbe zu jeder Zeit gegen Erlegung von 20,000 Mark reinen Silbers wieder erhalten könnten. D. D. Vendse, dominica ante diem b. Lucae Evangelistae (14. Octhr.) 1347. L.

In Hiarn's Collect. p. 156. Gleichen Inhalts, wie Nr. 381., Bd.L S. 98.

3346. Die livl. Gebietiger transsumiren zwei Briefe des H.M. Heinrich Tusmer, d. d. Marienborgh in capitulo nostro generali, die dominica infra octavas corp. Chr. (3. Junius) 1347, worin er den Ständen Ehstlands die Privilegien der dänischen Könige bestätigt. D. D. am Tage Francisci confessoris (4. Oct.) 1349. L.

In Hlärn's Collect. p. 155.

3347. O.M. Goswin von Herike schenkt dem kurl. Capitel von der Aaloder Lachswehr (gurgustium anguillare) in Angerbeck, wovon selbiges schon
die Hälfte besitzt, auch noch die andere, dem Orden zuständige Hälfte. D. D.
Wende, tertie die beati Luce Brang. (20. Octor.) 1353. L.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotse, Syll. IL 164. b.

3348. H.M. Werner von Orzela übernimmt im gehaltenen General-Capitel das vom livl. Orden wegen der weiten Entfernung abgetretene Schloßs und Gebiet Memel, und bestimmt die Gränzen. D. D. Elbingi, in die St. Urbani (25. Mai) 1328. — Ein Vidimus des livl. O.M. Goswin von Herike, d. d. Rigae, die St. Elisabeth (19. Novbr.) 1334. L.

In Hikra's Collect, p.306., und angeführt in Brotse, Syll. I. 218. Vergt. Arndt, II. 87., Volgt, IV. 419., wo aber die Sache in's J. 1320 gestellt, und eine Stelle aus obiger Urkunde ausgehoben wird; denn diese Urkunde befindet sich abschriftlich wech im geh. Archiv un Kösigsberg, scheint jedoch für den Cod. dipl. Livon. von Dr. Hennig nicht coplirt worden zu seyn.

3349. Heinrich Depenbrock, Comthur, und Heinrich Prior und der ganze Convent der Prediger-Mönche zu Reval transsumiren: 1.) den Brief des B. Theodorich von Reval, d. d. V. Kal. Jun. (29. Mai) 1259, wegen der durch ein Schiedsgericht von acht Männera, unter Obmannschaft des dänischen Hauptmanns Saxo, goschlichteten Streitsache zwischen ihm und dem Abt und Convent in Dünamünde über eine Mühle in Zagentake; 2.) das Urtheil des vom O.M. Gerhard zum Schiedsrichter ernannten Meynard, Comthurs in Wittenstein, d. d. Revaliae, feria II. post festum St. Michaelis (30. Septbr.) 1314, zwischen B. Heinrich von Reval und dem Prior Heinrich zu Padis und dessen Convent wegen der Gränzen ihrer beiderseitigen Güter am Bache Sagentaken. D. D. Revaliae, in vigilia Benedicti abbatis (21. März) 1363. L.

la Hiāru's Collect, pag. 275—277. Das Siegel des Priors der Minnebrüder in Reral scheint das Bild der heil. Catharina mit dem Schwerdt und Rad, und danbeben eine betende Figur daraustellen. — Angeführt bei Brotse, Syll. I. 228. Vergt. Nr. 3357.

3350. Der O.M. Arnold von Vitinghove vertauscht auf Bitte des Abts Nicolaus Ryzebiter von Padis die beiden vom O.M. Gerhard von Jocke dem Kloster zu Padis geschenkten Dörfer Castrenenne und Metzenkülle in der öselschen Diöcese mit drei andern in der Diöcese von Reval, nämlich Hemmere, Karyeleppe und Walzenmühle. D. D. Wendae, tempore capituli, die St. Geergii Martyris (23. Apr.) 1364. L.

In Hiërn's Collect. p. 270., mit den Siegeln des O.M., Landmarschalls, der Comthure zu Fellin und Reval, and des Vogts von Jerwen. Vergl. Brotze, Syll. I. 218.

3351. Der Rath zu Reval transsumirt das von König Woldemar zu Reval am Tage Jacobi (25. Julius) 1345 den Narvaera ertheilte Privilegium. D. D. Riga, feria VI. infra octavam b. Pauli et Petri Apostolorum (4. Jul.) 1365. L.

In Hiarn's Collect. p. 132, und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 209.

3352. Das Rig. Capitel zeigt dem E.B. Fromhold an, dass durch einhellige Wahl von den Domherren zum Propst der Rig. Kirche Thidericus von

Freden erwählt sei, und bitten um dessen Bestätigung. D. D. Riga, den 3. Aug. 1368. L.

In Hiarn's Collect. p. 451-453., mit dem Capitels-Siegel.

3333. Der O.M. Wilhelm von Vrimersheim bestimmt eine Summe, die den Brüdera des Convents in Goldingen jährlich von dem Comthur zu Goldingen, dem Vogt von Oesel (Sonneburg?) und dem Vogt von Candau, von jedem 6 Mark Rig., zur Anschaffung des Reitzeuges ("pro necessariis ad cellas et frena spectantibus") verabfolgt werden soll. D.D. Riga, sabbato post festum omnium sanctorum (5. Nov.) 1374. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Prov. Museum, abechriftlich in Recke's Samml. Nr. VII. S. 24.; als Factimile bei Brotze, Syll. II. 183., und abgedruckt in Hennig's harl. Samml. I. 1832. — Das an einem Pergamentstrelfen angehöngte herrmeisterliche Siegel ist in rothes Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt, und stellt die Gebert Christi vor, (gerade so, wie in Hupel's nord. Miscell. XXVII. 60. diese Abbildung beschrieben wird), mit der Umschrift: + S. COMMKNDATORIS. DOM. TIERUTON. IN LAVONIA.

3334. Der öselsche Propst Johann Schütte vergleicht den Revalschen B. Ludwig und den Abt des Klosters Padis, Nicolaus, wegen der Weideberechtigung am Flusse Sagentaken auf die Lebenszeit des Bischofs. D. D. feria III. ante nativ. Joh. Bapt. (17. Junius) 1376. L.

In Hiërn's Collect. p. 270., mit den Siegeln: 1.) des Propstes, welches im Fufsschilde zu dan Andreakreus gelegte Pfelle seigt; 2.) des öselschen Vicepropsis Conrad Zennow, und 3.) des Kasppen ("zamigerii") Albert Dymel. — Vergl. Brotze, Syil. 1. 210.

3355. Das Capitel und die Mannschaft des Stifts Oesel machen den zu Wolmar ertheilten Ausspruch des Rig. R.B. und des livl. O.M. über die Streitigkeiten im genannten Stift nach Absterben des B. Heinrich, bis zur Ankunft des Provisus, bekannt, und rufen gegen den Treubruch des Thydericus Uexkull und Johann Scherenbecke Hülfe an, welche das Schlofs Hapsal inzwischen erstiegen und ausgebrannt haben. D. D. 15. Novbr. 1383. L.

In Hiërn's Collect. p. 273., mit 16 Siegeln. Es glebt anch ein Transsumt dieses Briefes, d. d. cod., von Heinr. Kniprode, Provisus ecclesiae Osiliensis. Im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 220.

3356. E.B. Friedrich von Köln transsumirt die Bulle P. Johann XXII., d. d. Avinion, IV. Idus Julii Pontif. a. III. (12. Julius 1319), wodurch die E.B. von Köln und Magdeburg und der Bischof von Utrecht zu Schirmherren des D.O. in Livland erklärt werden. D. D. in castro nostro Gudesberg, die 23. Augusti 1386. L.

la Hiëra's Collect. pag. 341—343., und im Auszuge bei Brotze, Syll. L. 231., mit dem Secret des E.B.— Die Bulle nach einem früheren Transsumt s. Nr. 201., Ed. L. S. 75.

3357. Transsumt der Gränzberichtigungen von Sagentaken durch den Comthur Reimar von Wittenstein, d. d. feria II. post festum b. Michaelis (30. Sept.) 1314 (a. Nr. 3349.), auf Bitte des Priors von Padis, Johannes, und auf Befehl und unter Autorität des B. Winrich von Oesel ausgestellt: Hapezellis in minori castro, die 20. Martii 1389. L.

In Hillen's Collect p. 448-450, mit des Bischofs Siegel; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 222. Vergl. Nr. 3349, wo aber der Comthur Meynard genannt wird.

3358. Fundation einer Trinkgesellschaft in Riga, wozu Dietrich Kreyge ein eignes Haus \*) erbaute, und woran alle Deutsche mit ihren Frauen, Kin-

<sup>\*)</sup> Dasselbe hat, nach Anteige der chemaligen Stadt-Archivers Joh. Witte, der sich auf vorhandene Documente beruft, am offenen Markte gelegen, und ist zum Unterschiede das neue Haus genannt wor. II. Band.

dern und Lehrjungen Antheil hatten, mit besonderer Rücksicht auf das Amt der Maurer. 1390. D.

Nach dem pergamentnen Original bei Brotze, Syll. 1. 278.

3359. O.M. Wennemar von Brugghenoye verleiht dem Cantebuten und desem Söhnen gewisse Ländereien an der Abau (in Kurland). D.D. Riga, septimo die sancte Trinitatis (den 27. Mai) 1391. L.

Dieser Lehnbrief beweist durch sein Datum, dafs der O.M. Wennemar von Brügeney sehne in der ersten Hälfte des J. 1301 regiert hat, also nicht, wie Arndt augiebt, 1302, noch, wie Hilfarn will, erst 1305 uur Regierung gelangt ist. Das Original dieselben besitzt das kurländ. Provinsial-Museum. Es hängt daran das Meister-Siegel mit der bekannten Durstellung der Gebert Christi, in roth Wachs in gelber Kapsel. — Abschrift in dem unvollendeien Zien Hielle der Reck-vischen Sammi. N.V.II. 8.34—36.

- 3360. P. Bonifacius IX. läfst dem O.M. und dessen Brüdera für alle bei de Besitznahme der Rig. Stiftsgüter vorgefallenen Gewaltthätigkeiten und Unbilde Verzeihung angedeihen. D. D. Romae ad St. Petrum, VIII. Kal. Octbr. Pontif. a. IV. (24. Sept. 1393). L.
  - In Hiarn's Collect. p. 282-284.
- 3361. E.B. Johann von Riga schenkt einige, der Rig. Kirche in Deutschland gehörige Güter, Zehnten und Lehne, auf Bitte des B. Gerhard von Rildesheim und des Propsts und Capitels zu Reichenberg, dem Kloster Reichenberg, welchem diese Güter bequem liegen, während der E.B. sie nicht überschen könne; doch soll das Kloster Reichenberg, welches, wie die Rig. Kirche, von St. Augustini Regel ist, sich der Rig. Kirche unterwerfen und incorporiren lassen. D. D. Prag, den 5. Octbr. 1393. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem großen Siegel des E.B. in roth Wache mit gebreichermer Kapsel, auszuguweise bei Brotze, Syll. 1.50. Das Siegel des E.B.— das einsige, das man von ihm kenat — seigt einen Bischof mit segnender Rechten und einem Kreustabe in der Linken, in einem Tabernakel, worüber die Coronatio Mariä zu sehen, und worunter im Pofisende west Schilde, von dennen das eine Kreus- und Krummstab, in's Andreaskreus gelegt, das andere aber, in der Mitte getheilt, unten ein leeres, oben ein gegittertes Feld zeigt, worin eine Krone zu stehen scheint. Umschrifte S. IOHANNIS DEI GRATIA SA(n)CT(10; BIGEN. EOC(10:18) E ARCHISPI.—

3362. O.M. Wennemar von Brüggeney und einige seiner Gebietiger vergleichen den B. Johann Reckeling zu Reval und den Abt Johann von Padis wegen der Viehweiden bei Sagentaken und Koseke auf des B. Lebzeiten. D.D. Wenden, 13. Octbr. 1393. D.

In Hiarn's Collect. p. 271., und anszugsweise bei Brotze, Syll. L. 223.

3363. P. Bonifacius IX. bezeuget, von den Brüdern des D.O. in Livland 5000 Goldgulden in seine Kammer abgeliefert erhalten zu haben, als abschläg-liche Zahlung auf die zu 11,500 Goldgulden abgeschätzten Einkünfte der Rig. Stiftsgüter, welche O.M. Wennemar eingenommen, als E.B. Johannes mit den Rig. Domherren sich entfernt hatte, und Patriarch von Alexandria geworden war. D. D. Romme ap. St. Petrum, Id. Mart. Pontif. a.V. (15. März 1394). L. le Hisru's Collect, pag. 278; im Auszage bei Brotze, Syll. I. 210.

den. Erst hatten alle Bürger und Gesellen darun Antheil; nuch der Zeit trennten eich die Handwerker, und die Kaussente, nebst den Goldschnieden, setzten die Compagnie fest, bie die schwarzen Häupter nilein danselbe behaupteten. Vergl. G. Tielem unn's Gesch. der Schwarzen-Häupter in Rign. (Rign 1851. 18. Fol.) S. 7.

- 3364. P. Bonifacius IX. ertheilt den D.O.Priestern die Erlaubnifs, die Dienstleute des Ordens von ihren Sünden loszusprechen in den Fällen, in welchen ein O.Bruder den andern lossprechen kann, jedoch mit Auflegung einer heilsamen Bufse. D. D. Romae ap. St. Petrum, XIII. Kal. Apr. Pontif. a.V. (20. März 1334.) L.
  - In Hiërn's Collect. p. 315.; im Aussuge bei Brotze, Syll. I. 224.
- 3365. P. Bonifacius IX. erläfst dem livl. O.M. die weitere Zahlung der 11,500 Goldgulden für die Rig. Stiftsgüter, nachdem er darauf 5000 Gulden abgezahlt. D.D. Romae ap. St. Petrum, VII. Kal. Apr. Pontif. a.V. (26. März 1394) L.
  - In Hiërn's Collect. p. 280-282; im Auszuge bei Brotze, Syll. L. 224.
- 3366. Die Brüder und Schwestern der Brüderschaft und Gilde des heil. Kreuzes und der heil. Dreifaltigkeit nehmen den im J. 1252 an St. Ilzebens Abend (18. Nov.) lateinisch verfaßten und nachher übersetzten Schragen der Gilde und Brüderschaft des heil. Geistes an. (13... oder 14...) D.

Nach dem Original auf 8 Blättern Pergament in 4to, im Rig. Stadtarchive, abschriftlich bei Brotze, Syll. II. 233-235.

3367. Der Rig. Rathsherr Tidemann von der Halle schreibt an den Rig. Rath, dafs die Lübecker alle Niederländer hätten auffordern lassen, zusammen in den Sund zu segeln zu dem Tage (Zusammenkunft) mit der Königin (von Dänemark) auf St. Johannis, dafs die Lübecker dabei wohl mit 50 Schiffen und 3000 Wehrhaften kommen würden, um von dort weiter nach Preußen zu gehen; ferner dafs die Vitalien-Brüder wohl bei 300 Segel stark zeien, und vor Himmelfahrt fünf engl. Schiffe mit Wand (Tuch) weggenommen hätten u. s. w. D. D. Lübeck, Dinstag zu Pfingsten (ohne Jahr, aber entweder 1400 ed. 1393). D. Nach dem pspierne Origical bei Breite, Syll. Il. 156.

3368. Des päpsil. Protonotars Franciscus "serenissimi ac sanctissimi D. n. Papae nepos" Geleitsbrief für den Ritter Johann von Lode, der sich lange zu Rom aufgehalten und vom Papste "cingulo militiae adornatus", und für den Mohren, welchen jener zum Könige von Dänemark bringen soll. D. D. Rom, I. Novbr. 1400. L.

In Hiarn's Collect. p. 540. u. 567.

3369. Der Dörptsche B. Heinrich Wrangel verspricht dem alten (d. i. emerirten) B. Dideric auf seine Lebenszeit jährlich 350 Mark Rig. auszuzahlen, und in zwei Terminen aufs Rathhaus nach Riga zu senden. Unterläfst er dieses, so soll der alte B. Dideric, zufolge päpstl. Bullen, die Wacken Rassinal, Titisis, Kaugis, Raisis, Veymel, Otzendorp und Karol antasten können. Was dieser von Büchern und Geräthen, die der Kirche zu Dorpat zugehören, bei sich hat, soll, wenn er stirbt, wieder der Kirche zufallen. Endfich nimmt B. Heinrich des alten Bischofs und der Kirche Schulden an. D. D. Riga, Dinstag in Pfingsten (5. Junius) 1403. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit 5 Siegeln, das sich im Rathaarchir zu Riga bemidet, ausungweise bei Brotze, Syll. 1. 02. Die Siegel sind: 1.) das des neues Bischofs
neigt in einem Tabernakel St. Petrus und St. Pasius neben einander, über ihnen die Mutter
Gottes mit dem Jesuakinde, unter ihnen im Fufschlide einem betenden Bischof, und zu jeder
Seite ein Schild, nämlich rechts mit dem Stiffwarpen (Schilbssel und Schwerdt, ins Andresakreuz gelegt), links mit dem Wrangeischen Familienwapen. — 2.) Das des Rig. E.B. Johann
von Wallearede. — 3.) Des Bischofs von Kurisad, der in der Urkunde "her Reigher van
Bruggenope bisseop to Ourlande" beifst. — 4.) Des O.M. Gonza'et on Vitigslöff. — 5.) Des

Dünamündeschen Comthurs Johann v. Ole. Diese vier Siegel sind schon anderwärts beschrieben; ihre Besituer waren bei dieser Verbaudtung die "Dedinges Lude" (Vergleichamänser).— Vergl. Hupel's n. nord. Mise. XVII. 128.— Uebrigens wurde Heinrich Wrangel schon 1400 dem B. Dietrich substituirt, n. Nr. 541., Bd. I. S. 137.

3370. Der livl. Landmarschall Bernd Hövelmann und der Rig. Comthur Zeiger von Wysshel berichtigen, mit Wissen des Meisters Cord Vitinghove, die Gränze zwischen Rodenpois und Segewolde. D. D. am Abend St. Joh. Bapt. (23. Junius) 1404. D.

In Hiarn's Collect. p. 445., und im Aussuge bei Brotze, Syll. l. 224.

3371. Grofsfürst Alexander, anders Wytowd, zu Litthauen giebt den deutschen Kaufleuten einen Platz zu Ploskaw (d. i. Polozk, nicht Pleskau), um solchen zu bebauen und eine Kirche darauf zu setzen, an der sie Priester halten können. D. D. czur Wille, am Abend Matthia (23. Febr.) 1406. D.

Nach dem pergamentnen Original im Rig. Stadtarchive, abschriftlich bei Brotze, Syll. I. 65.

Kannen 20. Inn 1406 von Confession Witteld von Litthannen. No. 2277

Kopussa, 30. Jun. 1406, von Grofsfürst Witold von Litthauen, — s. Nr. 3377. 3400. 3402. 3411.

3372. Petrus, Decan, Johannes Lodewici, Plebanus (s. v. a. Rector, Pfarrer) zu St. Jacob, Tidericus Robin, Pleban zu St. Peter, Johannes Puster, Scholasticus, Bernhard Schillinch, Egbertus Spegel, Cantor, Hinricus de Tremonia, Gerlacus Ouelacker, Canonici der Rig. Kirche, bestimmen, nach den frühern Verordnungen des Propsts Arnold und des Capitels über die Vertheilung der Geschenke (praesentiarum) an die Kirche, die Domhorren und Vicarien, daß künftig keine Vicarien ohne festgesetzte Einkünfte gestattet seyn sollen. D. D. den 4. Febr. 1407. L.

Nach dem Original bei Brotze, Syil. II. 107.

3373. Handelsvertrag zwischen den Polozkern und Rigischen. D.D. geschrieben in Mohilew, und gesiegelt zu Riga am 14. Mai 1407. R.

Nach dem papiernen Original im Rig. Stadtarchire, bei Brotze, J. 66., H. 316. b. 311. Auf das Original ist das bei Nr. 3890. beschriebene Siegel, wie ein Petschaft in weiß Wachs aufgedröckt.

3374. Recognition der Polozker über einen zwischen ihnen und der Stadt Riga 1406 getroffenen Vergleich. D. D. Mohilew, den 14. Mai 1407. R.

Nach dem pergamentnen Original im Rig. Stadtarchive, bei Brotze, L 64. b. 65.

3375. Vertragsbrief zwischen dem Deputirten der Stadt Riga, Feodor, und den Polozkern, nach welchem die von beiden Seiten angehaltenen Waaren und Leute frei gegeben, und die Handlung zwischen ihnen wieder hergestellt werden soll. D. D. Polozk, am Montago den 3. Septbr. 1499. R.

Nach dem papiernen Original mit 2 aufgedrückten Siegeln, woven das eine in achwarz Siegellack, das andere, bei Nr. 3350. beschriebene, in welfs Wachs, im Rig. Stadtarchive, bef Brotze, Syl. I. 68.

3376. Hartmann Ulner, Vogt zu Wesenberg, bezeugt mit dem Richter in Wierland, Otto Brakel, und dessen Beisitzern, Henneke Engedifs und Diederick Engedifs, daß Hans Maydel dem Hans Loden 13 Haken Landes in dem Dorfe zu Kuckers, und 1 Haken in dem Dorfe zu Revinal überläßt. D. D. in die epiphaniae domini (6. Jan.) 1410. D.

In Hiarn's Gollect. p. 554., wo sich noch mehr solcher Vertragsbriefe von Privaten finden.

3377. Nicolaus und der ganze Convent der Prediger-Mönche ad St. Johannem, wie auch Goswinus und der ganze Convent ad St. Catharinam (d.i. der Conventus fratrum minorum) in Riga geben auf Bitte des Rathaherrn Egbert Berckhof und Albert Scolmann ein Transsumt der Bestätigung, welche Grofsfürst Witold zu Litthauen, d. d. Kopusas, Mittewoch nach Petri et Pauli (30. Junius) 1406. D., über den Handelsvertrag ertheilt hatte, den die Städte Riga und Polozk unter einander errichtet hatten. D. D. Riga, den 10. Mai 1412. L.

Nach dem pergamentnen Original mit 2 Siegeln (der Prediger-Mönehe in roth and der Minnerbrüder in grün Wachs) im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 67.

3378. Notarialzeugnis über die auf Geheis und im Namen des ganzen Rig. Raths gethane eidliche Aussage des Bürgermeisters Johann Wantschede, und der Rathsherren Lubbert von Pale und Herbord von Heyde wegen der in Polozk den Rigischen weggenommenen Waaren. D. D. Rigs, den 9. Decbr. 1412. L.

Nach dem pergumentaen Original mit 4 anhängenden Siegeln, im Rig. Staddarchive, aussagsweise bei Brotze, Syil. I. 67. 68. Die Siegel sind: 1.) des Decani et in spiritualibus vicarii, Petri Valkenberg, oder das Vicariats-Siegel; 2.) des Rig. Domcapitels, beide in grin Wachs; 3.) Nicolai, Priors der Prediger-Mösnehe Domisicaner-Ordens zu St. Joh., in roth Wachs; 4.) Hermann, Gaardian des Francienaer-Ordens bei der St. Catharines-Kirche.

3379. Der Rig, Rath nimmt die eidliche Aussage einiger Bürger über die zu Pelozk den Rigischen weggenommenen Waaren, welche Witold auszugeben weigerte, gerichtlich auf. D. D. am Tage St. Blasii (3. Febr.) 1413. D. Nach dem pergamenten Original, mit dem Stadtsiegel in gelb Woehs, im Rig. Stadtarchive, auszugweise bei Brotze, Sill, L. 00.

3380. Versicherungsschrift der Polozker, dass der Meister die Polozkischen Arbeitsleute und Waaren an Großsfürst Witold ausgeliesert habe, und solche wieder bekommen solle, sobald er sein Schreiben darüber schicken wird. D. D. Polozk, am Abend vor St. Michael (28. Septhr.) 1414. R.

Nach dem pergamentnen Original bei Brotze, Syll. I. 63. b. 64. Am Original, das im Ratharchiv zu Riga ist, befindet sich ein Siegel von gelbem Wachs in eben solcher Каррес, mit der blofsen laschrift: ПЕЧАТЬ ПОЛОЩЪ И СВАНСТОГЪ СОФЬИ. (Siegel von Polosk und der heil. Sophila).

3381. E.B. Johann Wallenrode von Riga zählt den O.M. Sifrid Lander von Spanheim und den ganzen Orden los von der Vormundschaft des Erzstifts, das er von diesem nun wieder vollkommen erhalten. D.D. Rigs, Montag vor Mar. Magd. (19. Julius) 1417. . . .

Auszugsweise in Hiärn's Collect. p. 242.

3382. P. Martin V. ernennt an die Stelle des nach Lüttich beförderten Rig. E.B. Johann den Bischof von Chur, Johann, und löst ihn von seiner bisherigen Kirche. D. D. Gebennis, V. Id. Jul. Pont. a. I. (11. Julius 1418.) L.

Nach dem pergamentnen Original, mit der Bleibuile an hänfener Schnur, im Rig. Stadtarchive, aussugsweise bei Brotze, Syll. I. 70.

3383. O.M. Sifrid Lander von Spanheim verlehnt an einen, Namens Pralenn, das im Windauschen Kirchspiele belegene Stück Landes Ihwingen. D. D. Wenden, Freitags nach Laurentii (12. Aug.) 1418. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. XXXIV. 8. 264—266. Dieser Lehabrief ist merkwürdig wegen des daran hingenden, in roth Wachs is einer gelbwichsernen Kspelg oderfekten Siegels, das ihn zu einer diplomatischen Singshrität mecht. Denn nach einer mit mehr als sehn an Pietenbergechen Original-Urkunden befindlichen Siegeln angestellten Vergleichung ergiebt sich, das es das Meister-Siegel des O.M. Piettenberg selbst und von dem nämlichen Stempel shegefrickt ist, dessen man sich bei Besiegelung der eben gedachten Piettenbergschen Urkunden bediente. Es zeigt die bekannte Abbildung der Flucht 11. Band. nach Aegyben, mit der Unschrift: SigiLLVM MGRI LJVONIE; unten sicht man die beiden kleinen Schlide, von denen eins das Ordenskreun euthält, das andere aber das Piettenbergehn Geschlechts-Wapen. Der Schlid ist nämlich in die Linge gespatien, und das rechte
Feld gegittert. Wie kommt nan Piettenberg's Siegel an eine Urkunde, die mehr als 70 Jahre
vor seinem Regierungsantritt ausgefertigt wurde? Sollte man, um diefe ritätene zu können,
nicht annehmen müssen, dass die Besitzer von Urkunden, an denen die Siegel vor Alter oder
durch Zufäll abgefallen oder schadhaft geworden weren, sich dergieichen Diploma in den
Cancelliein der nachfolgenden Meister wieder nen haben besiegeln lassen? —

3383. Der Gesandten des O.M. Siegfried, Goswin, Comthurs von Fellin, und Herrmann, Vogts von Narwe, und der Delegirten des Großfürsten Wassil Dmitriewitsch von Nowogrod Vertrag über die Gränze bei Narwa, und über den Handel nach Rußland, durch Kreusküssung bestätigt. Ohne Detum (xwischen 1418 — 21.) D.

In Hiëra's Collect, p. 297., und im Aussuge bei Brotze, Syll. I. 225., mit sechs Siegeln. Vergl. Arndt, II. 125.

3384. Die Schwestern und Brüder des Klosters Mariendal, St. Brigittenund Augustiner-Ordens, nehmen die Wittwe Helmolds von Lode, Lena, und deren beide Söhne, Odert und Herrmann, in ihre Brüderschaft auf, als ihre Freunde und Wohlthäter. D. D. Mariendal, in die ectava visitationis b. Mariae virginis (9. Julius) 1420. L.

In Hiärn's Collect. p. 552.

3385. Der Rig. E.B. Johannes Habundus bestätigt die Rig. Stadt-Privilegien. D. D. in castro Lempzell, feria V. proxima anto diem b. Urbani (22. Mai) 1421. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des E.B. in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, anszugsweise bei Brotze, Syll. I. 71.

3386. Des Rig. Domcapitels Bescheinigung über eine beim Rig. Magistrat bisher in deposite gewesene, nun aber ausgelieferte Monstranz (d.i. hier Kelch) "ran puren golde, mitt finen parlen besattet," welche weil. Fran Wendele van Pitkeuere gegeben, "dat hilge blut darinne to verwarende." D. D. Freitag nach St. Bonifacii (6. Junius) 1421. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Capiteis-Slegel in grün Wacha, im Rig. Stadtarchive, auszugzweise bei Brotze, Syll. 1. 70. Vergl. Hupel's n. nord. Miscell., XV. XVI. S. 546.

3387. Martinus, Prior Conventus ordinis fratrum predicatorum, und Hermanus, Gardinus Conventus ordin. fr. minorum in Riga, geben ein Transaumt über drei Privilegien: 1.) Königs Erich VII. von Dänemark, d. d. Nysköping, den 21. Septbr. 1277 (Nr. 220.); 2.) Königs Erich VIII. von Dänemark, d. d. Wortinborg, den 17. Januar 1298 (Nr. 252.); 3.) Königs Magnus von Schwedeu, d. d. Linköping, den 6. Octhr. 1275 (Nr. 214.). D. D. feria IV. inmediate sequente dominicam Quasimodogeniti (22. Apr.) 1422. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit den Siegeln der Aussteller, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bel Brotze, Syll. I. 71.

8388. P. Martin V. bestätigt den Rig. Propst Henning, nach der Wahl der Capitels, zum E.B. von Riga. D. D. Romae, III. Id. Octbr. Pont. a. VII. (13. Octbr.) 1424. L.

Nach dem pergamentnen Original mit der Bleibuile, im Rig. Stadtarchive, wo auch noch ein Duplicat mit der Bleibuile vorhanden, auszugsweise bei Brotze, Syll. L. 72.

3399. B. Dietrich von Dorpat attestirt die Beilegung der Händel zwischen der Stadt Riga und dem Junker Weinreich von Spanheim. D. D. Walk, Dinstags vor Simonis und Judae (24. Octor.) 1424. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit des Bischofs siemlich erloschenem Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchire, bei Brotze, Syll. I. 73. Im Siegel seigt ein kleines Nebenschild das Familien-Wapen des Bischofs, einen Mann mit einer Keule über der rechten Schulter.

3390. B. Heinrich von Reval transsumirt das von König Woldemar von Dänemark, d. d. Revalise, in festo purificationis b. Mariae Virginis (2. Febr.) 1345, für die Pfarrkirche in Narwa ertheilte Privilegium. D. D. dea 17 . . . 1425. L.

In Hiarn's Collect. p. 121.; im Aussuge bei Brotze, Syll. L. 226.

3391. E.B. Henning von Rigs, B. Theodoricus zu Dörpt, Christian zu Oesel, Heinrich zu Roval und Johann zu Kuriand, und der O.M. Czizo von Rutenberg bestimmen auf einem allgemeinen Landtage eine neue Münzordnung. D. D. Walk, Sonntag vor Fabian Sebastian (13. Januar) 1426. D.

In Hiëru's Collect. p. 247., und im Auszuge bei Bretze, Syll. I. 228. Vergl. Arndt, Il. 127. 123. Hiërn hat seiner Copie auch die Abseichaung der Siegel beigefügt, wie solche Arndt dernach beschrieben.

3392. O.M. Sysse von Rutenberch erläfst der Stadt Riga von der Vicarie, die seinem Vorfahr, Syfride Landere von Spanheym, wegen des Uebermuths, der ihm im Dom zu Riga widerfahren, zugestanden wurde, die Halfte, nämlich 6 Mark jährlich. D. D. Riga, am Tage St. Thomae (21. Decbr.) 1426. D.

Nach dem pergamentsen Original mit des Melsters Siegel in roth Wachs, im Stadfarchiv zu Riga, sussuguweise bei Brotze, Syll. I. 74. Vergi. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 438. Basel. XVI. Kal. Jan. 1434. vom Basler Concil. — s. Nr. 3472.

3393. Einigung zwischen dem kurischen B. Johann und dem Domcapitel zu Riga, worin letzteres dem genannten Bischofe und seinem Capitel das Schlofs Dondangen mit den zwei Marken Dondangen und Targele für 6037½ neue Mark Rigisch verkauft. D. D. Riga, des negesten daghes na der hilgen dryer konige dage (7. Januar) 1434. D.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Prov. Musenm, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. VIII. S. 25-33. An dieser Urkunde hängen folgende acht Siegel: 1.) Das Siegel des E.B. von Riga, Henning Scharffenberg; es lat in roth Wachs, in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt, und hat zum Gepräge ein mit Heiligen-Bildern prächtig verziertes Chor, in dessen oberem Theile die Krönung Mariens durch den Vater vorgestellt ist. In der Mitte steht ein Bischof, der in der finken Hand den Patriarchen-Stab hält, und die rechte zum Segnen aufgehoben hat. Unten zwei Schilder, in deren einem ein Patriarchen- und ein Bischof-Stab in's Kreuz über einander liegen, im zweiten aber eine Lilie zu sehen ist. SiGILLVM + HENNINGHI + DEI + GRA + STE + RIGENSIS + ECCLE + ARCHIEPS +. - 2) Das Siegel des kurland. B. Joh. Tirgard. Es ist in roth Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt, und stellt, unter einem prächtig verzierten Chore, die Mutter Gottes vor, in der linken Hand einen Kelch und die rechte auf der Brust haltend. Ihr zur Seite stehen, in besonderen Abtheilungen, die Apostel Peter und Paul. Unten ein knieender Bischof im Ornat, mit dem Stabe in der Hand, zwischen zwei Schildern, welche beide drei Rosen zum Gepräge haben. ∴ SIGILLVM ∴ JOHIS ∴ DEI ∴ GRA ∴ EPI ∴ CVRONIEN. ∴ — 3.) Das Siegel des Rig. Domcapitels; es ist in grun Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt, und hat folgendes Gepräge: Ein prächtig verzierter Altar-Chor, in dessen Höhe Gott der Vater und Christus sitzen. Ersterer hat die Hände vor der Brust empor gehoben; letzterer hält in der Jinken Hand eine Weltkugel, und mit der rechten segnet er. Unten Johannes, welcher das Lamm und die Kreuzfahne im linken Arme balt; ihm zur Rechten eine weibliche Figur, einen Kelch in der linken Hand heitend, und zur Linken ein Bischof, der mit der rechten Hand segnet, und in der linken den Stab hält. Jede Figur steht in einer besonderen Abtheilung. SIGIL-LVM. CAPITVLI. SCE. RIGENSIS. ECCLESIE. - 4.) Das Siegel des kurl. Domenpitels ist in grün Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt, und mit dem oben (Nr. 3320.) beschriebenen von einerlei Stempel. - 5.) Das Siegel des livl. Landmarschalls in grün Wachs in

ciner gelbutchsernen Kapsel, mit dem bekannten Gepräge. +8. LANTMARSCHALCI LIVONIE. — 0.) Das Siegel des Comitivers un Reral; gs. at in grün Wachs in einer gelbuïchsernen Kapsel gedrückt, und stellt die Auferstehung Christi mit den neben dem Grabe liegenden Wichtern vor. +8. COMMENDATORIS REVALLE. — 7.) Das Siegel des Dörpischen
Dompropstes Bartholomeus Sauigerwe; es ist in grün Wachs in einer gelbuïchsernen Kapsel
gedrückt, und hat zum Gepräge die Mutter Gottes, welche das Christind im Arme hält.
Unten, in einem deutschen Schilde, ein hervorspringendes Thier, welche wahrscheinlich das
Geschliechts-Wapen ist, und ein wilden Schwein (richtiger: einen Biren mit aufgebobenen
Taizen) vorstellen soll. + 8 + BARTHOLOMEI + 8AVIGERWE + PREPOSITI + TARBATENSIS. — 8.) Das Siegel des Ritters von Tiecenhausen; es ist in grün Wachs in einer
gelbwüchsernen Kapsel gedrückt, und hat in einem versierten deutschen Schilde dessen Geschlechts-Wapen, einen Stier, aum Gepräge, mit der Umschrift: +8: ENGELBERTI: DR:
TIZENHYZEN: — Alle scht Siegel hängen an einer durch das Pergament von einem Bade
desselben bis zum andern durchgeschlungenen, hochrothen seldeen Schunt.

3394. Fernerer Vergleich zwischen dem kurländischen B. Johann und dem Rig Domcapitel über denselben Gegenstand. D. D. Riga, des achten dages des hillgen dryer konighe (13. Januar) 1434. D.

Nach dem pergamenten Original, im hurl. Prov.Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. IX. 3.77—42. — Die beiden Siegel des kurischen und Rig. Domcapitela sied und das Pergament sebbst gedrückt gewesen, aber abgefällen; man erkennt indessen an dem surückgebliebenen Wacha, dass ersteres von rother, letsteres von grüner Farbe gewesen ist. Der untere Rand des Pergaments ist gezacht, indem daselbst das aweite Exemplar dieser eirographischen Urkunde abgeschalten worden.

3395. B. Theodoricus von Dorpai intercedirt bei dem Rig. Rathe für seine Brudertechter, Mathilde Gronow, die als verwittwete Goltzoüwen zu Riga lebt. D. D. Dorpat, Mittewoch nach Paschen (20. April) 1435. D.

Nach dem Original, mit dem Secret des Bischofs in reth Wacha, auszugsweise bell Bretze, Syil. I. 313. Die Siegel dieses Bischofs sind alle uudeutlich, und auch dieses, ist es etwas: man erkennt darauf in einem Schilde einem Mann mit apitzer Mütze, der in der rechten Hand eine Keule auf der Scholter hält; äber dem Schilde zeigt sich ein starkes Hirschgeweih, auf welchem eine Krone, über der sich noch eine Bischofs-Mütze zu befinden scheint. Von der Umschrift erkennt man nur: SECRETY THEODORICI CV...AIC (wenn richtig gelesse).

3396. Das Concil zu Basel ermahnt die Räthe von Riga, Dorpat und Reval zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen der Rig. Kirche und dem Orden, welche von dem Cardinal Ludwig sancte cecilie presbyter und dem B. Johann von Lübeck vermittelt werden, beizutragen. D. D. Basileae, VIII. Kal. Maii (24. Apr.) 1435. L.

Nach dem pergamentaen Original mit dem Concils-Siegel von Biel, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 76.

3397. E.B. Henning's Confirmation der Rig. Stadt-Privilegien. D. D. vp dem gemeynen daghe tom Walke, an sunte Barbaren auende der hilgen Juncvrouwen (3. Dechr.) 1435. D.

Nach dem pergamentnen Original mit dem erzbischöff. Siegel in roth und dem Capiteis-Siegel in grün Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotae, Syll. I. 71.

3398. Der O.M. Heinrich von Buckenuorde, anders genannt Schungell, verlehnt dem Wilhelm Jeger und seinen wahren rechten Erben, als Lehngut und mit allen Lehngutsrechten, zwei Haken Landes an der Berse (Bersemünde im Doblehnschen). D. D. Dobleen, des firydages negest vor dem Sundage Letare In der Vasten (S. März) 1437. D.

Dieser Lehnbrief ist wegen seines Datums für die Bestimmung der Regierungsseit des obengenannten O.M. wichtig. Am Original hängt das la roth Wacha in einer gelbwächnernen Kapsel gedräckte herrmeisterliche Siegel, mit der bekannten Abbildung der Flucht nach Aegypten, und der Umschrift: SIGILLVM MAGISTRI LIVONIE. -- Abschrift bei dem unvollendeten 2ten Theile der Recke'schen Sammlung.

3399. B. Johann von Oesel mit seinem Capitel und seiner Mannschaft, und Heidenreich Finke, Meister-Statthalter in Livland, mit seinen Mitgebietigern, bestimme die Gränze des Kirchspiels Kilegunde in Oesel, und vergleichen sich über mehrere dabei zur Sprache gekommene Punkte. D. D. am St. Jacobi-Tage (25. Julius) 1438. D.

In Hiarn's Collect. p. 240-242,

3400. E.B. Henning transsumirt die Bestätigung des litthauischen Grofsfürsten Witold, d.d. Kopussa, Mittwoch nach St. Peter und Paul (30. Junius) 1406. D., für den Handelsvertrag der Polozker und Rigischen. D. D. Riga, den 13. Sentbr. 1438. L.

Nach dem pergamentnen Original mit des E.B. Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 77.

3401. Heinrich von Notlevon, Vogt zu Jerwen, Heinrich Schleregen, Comthur zu Mitau, Johann Bösinger zu Wesenberg und Mattihs von Böningen su Rositen Vögte, vergleichen sich mit dem Statthalter Heidenreich Fink, dem Landmarschall Gettfried von Rodenberg und andern Gebietigern, unter Vermittelung der versammelten Stände des Landes, und nehmen Fink als Statthalter an. D. D. Walk, Donnerstag nach Michaelis (2. Octbr.) 1438. D.

In Hisra's Collect. p. 249—252., mit einigen schlechten Siegelabzeichnungen; im Aussuge bei Brotze, Syll. L. 230. Vergl. Arndt, Il. 133.

3402. Sigismund, Großfürst zu Litthauen und Rußsland, bestätigt und transsumirt den Handlungsvertrag, welchen sein Bruder Alexander, anders Vitoud, zu Meister Conrad's von Vitinghoff Zeiten, d. d. Kopussa, Mittwoch nach St. Peter und Paul (30. Jun.) 1406, für Polozk und Riga abgeschlossen. D. D. Tracken, Dinstag nach Dorotheen (10. Febr.) 1439. D.

Nach dem pergamenten Original mit einem anhangenden kleinen Siegel in roth Wachs, werd der litthauische Reiter zu sehen, die Umschrift aber nicht zu erkennen ist, im Rig. Staduarchive, auszugsweise bei Brotze, Syil. I. 78.

3403. Das Rig. Domcapitel quittirt über den Empfang des Kaufschillings von 6037‡ Mark Rig. für das an den Bischof von Kurland, Johann, und dessen Capitel verkaufte Schlofs Dondangen. D. D. Riga, am 18. Febr. 1439. D.

Nach dem pergamentnen Original, im hurländ. Pror. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. X. 8.44—33. Die an Pergamentstreifen hangenden Siegel des Rig. R.B. Henning und des Rig. Domespitels sind mit denen weiter oben (Nr. 3393.) beschriebenen von eineriel Stempel und Farbe.

3404. Der O.M. Heidenreich Vincke belehnt Penneiken ') mit drei Haken Landes zu Ottekalwen. D. D. Goldingen, Dinstag nach St. Andreas-Tag (I. Decbr.) 1439. D.

Nach dem pergamentnen Original in Rock e's Samml. Nr. LXXXIII. S. 357-359., und bei Brotze, Syll. Il. 214. b. Das Siegel wur abgefallen, und nur der Pergamenatereif, an welchem es gehangen hatte, übrig geblieben. Diese Urkande gehört zu den Privilegien der kurischen Könige.

Kopenhagen, 27. Jul. 1441, von König Christoph von Dänemark, - s. Nr. 3407.

<sup>\*)</sup> Dieser Name, der auch Panneke gesehrieben wird, kommt her vom polnischen Pan, Heer, im Diminutiv Pannika, wie die kurischen Könige genannt wurden, und woraus abssive ein Geschlechtmame geworden ist. Die Letten haben daraus Pluninge (Penanki) gemacht.

3405. O.M. Fink mortificirt einen Schuldschein des verstorbenen Haus-Comthurs Heinrich "Borger vasir Stadt Rige," welchen der Rig. Rath bezahlt hat. D. D. Rige, vpp den Asschedach (14. Febr.) 1442. D.

Nach dem pergamentnen Original mit dem O.Siegel, im Stadtarchive zu Riga, auszugsweise bei Brotze, Syil. 1. 78.

3406. Der O.M. Heidenreich Vincke erneuert das den Brüdern des Convents zu Goldingen zustehende Recht, jährlich von dem Goldingenschen Comtur zwei, und von dem Gandauschen Vogt drei Schiffpfund Honig zu erheben, und gestattet ihnen zugleich die Einnahme des Zinses zu Goldingen in der Stadt auf dem Berge. D. D. Goldingen, Sonntag nach Allerheiligen (4. Newmber) 1442. D.

Nach dem pergamentaen Original, welches das kurl. Prov. Museum besitzt, in Recke's Samul. Nr. Ll. 8. 255. 256., und bei Brotze, Syll. Il. 2004, abgedruckt in E. Hennig's kurl. Samul. I. 175. Das Slegel war von dem Pergamentstreifchen, an dem es befastigt gewesen, abgefallen und verloren gegungen.

3407. B. Johann von Ratzeburg transsumirt die Confirmation der Handels-Privilegien für die Städte von der deutschen Hanse, welche König Christoph von Dänemark gegeben: 1.) für Dänemark, d. i. Copenhauen, Donnerstag nach St. Jacobi (27. Jul.) 1441; 2.) für Schweden, d. d. ebendas., Sonnabend vor St. Michael (25. Sept.) 1445; 3.) für Norwegen, d. d. eod. D. D. Freitag vor Remigii (1. Octbr.) 1445. D.

Nach dem pergamentnen Original mit dem großen Siegel des Bischofs in roth Wachs, im Rig. Stadurchire, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 80. — Ein Transsumt dieses Transsumts von Herzog Magnus, d. d. in arce nostra Piltana, d. 13. Oct. 1568. L., mit dem grossen Siegel des Herzogs, ist im Rig. Stadarchive, s. Brotze, Syll. I. 137.

3408. König Christoph II. von Dänemark nimmt den öselschen B. Ludolph, sammt dessen ganzem Stifte, in seinen Schutz. D. D. Stockholm, den 16. Jul. 1446. L.

In Hiarn's Collect. p. 67. Vergl. Arndt, II. 136.

3409. Der livl. O.M. Heidenreich Fincke von Overbergen verbündet sich auf zwei Jahre mit König Christoph von Dänemark, die Russen von Grofs-Nowogrod mit beiderseitiger Macht zu bekriegen. D. D. Walk, am Tage Epiphaniae (6. Jan.) 1447. D.

Auszugsweise in Hlärn's Collect. p. 37.

3410. Der Rig. Dompropst Theodorich Nagel und Andore stiften eine Vicarie, und bestimmen eine Summe Geldes zu einer ewigen Seelenmesse in der Domkirche vor dem Altare "ghenömet Sancti Joseph des vortruweden brudegames der Juncurowen Marien to der Kribben des Heren," wozu vier ehrliche Priester gehalten werden sollen. Die zu gebrauchenden Coremonien und Gesänge werden dabei umständlich angeführt. D. D. vppe de hillighe heechtyd Purificationis Marie der hochgeloueden hemmelkonyngynnen (2. Febr.) 1447. D.

Nach dem pergamentsen Original mit des Propotes Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugeweise hel Brotze, Syll. I. Si. — Zu derselben Seelenmesse bestimmte auch Peter von der Borch für die Priester 4 aite Mark jührliche Rente, d. d. Riga, zu Weilhnachten 1448. D. s. Brotze, Syll. I. S2.

3411. E.B. Henning transsumirt den von Vitold, d. d. Kopussa, Mittwoch nach St. Peter und Paul (30. Jun.) 1406. D., bestätigten Handelsvertrag der Polozker und Rigischen. D.D. in castro ecclesie Lempsel, feria V. Pasche (14. April) 1447. L.

Nach dem pergamentnen Original mit des E.B. kleinerem Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. S1.

3412. Kasimir, erwählter König zu Poleu, und Grofsfürst zu Litthauen und Reussen, bestätigt einen Handelsvertrag zwischen Polezk und Riga, (der mit dem von 1406 übereinkommt). D. D. Wilna, am Tage der Kreuz-Erfindung (3. Mai) 1447. D.

Nach dem pergamentnen Original mit des Königs kleinem Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 82.

3413. B. Heinrich von Reval weiht das Kloster Padis, auf Bitte des Abts Johann Grues und seines Convents, am letzten Sonntage vor Advent, und versieht solches mit 40tägigen Indulgenzen für die, welche daran gute Werke thun. D. D. ex magne Castre Revaliensi, ipse die b. Andreae Apost. (30. November) 1448. L.

Ausrugsweise in Hiërn's Collect. p. 246., und bei Brotze, Syll. I. 232., mit der Abzeichnung des bleohölichen Siegels, welches eine nicht ganz deutliche Figur in einem Tabernakel und im Fofsende zwel kleine Schilde zeigt, woren das eine zwei Bischofstäbe im Andreaktreuze, das andere einen schreitenden Löwen (das Uerküllsche Familien-Wapen) enthält.

3414. Dirik Lappe, Haus-Comthur zu Reval, und Dirik Tödwen, Mannrichter in Harrien, bezeugen, daß Kersten Leps das "Borchgesete" (Hausstelle) auf dem Dom zu Reval an Hans und Hennike Lode, des sel. Hans Lode von Podebus (Pöddes) Söhne, verkauft und aufgetragen haben. D. D. Reval, vppem meynen dage 1453. D.

In Hiërn's Collect. p. 562.

3415. Fromhold Lode mit seiner Hausfrau Elzebe stiftet eine ewige Vicarie auf dem Altare unserer lieben Frauen in der Kirchspielskirche zu Jowe, wozu er 200 Mark Rig. auf liegende Gründe ausgethan, wovon der die Vicarie besitzende Priester 14 Mark Rig. haben soll. D. D. im Höve the Kuckers, am Tage des heligen Ritters vnde Mertelers sünte Jürgen (23. April) 1453. D.

In Hiārn's Collect. pag. 500.; auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 233. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 383.

3416. Der O.M. Johann von Mengden, anders genannt Osthoff, befreiet Panneken von Oktkalven und seine Erben (sogenannte kurische Könige) von allen Fuhren und Arbeiten für den Orden, mit Ausnahme der Reisen zum Behuf des letztern, und der Verpflichtung, dem damaligen Comthur zu Goldingen einzig und allein, auch außer den Reisen, zu folgen. D.D. Riga, am Dingefzdage to Vastellauende (5. März) 1454. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Sammlung, Nr.J.XXXIV. S. 300., und bei Brotse, Syll. Il. 215. Das anhängende, in roth Wachs in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückte Siegel ist zwar sehr beschädigt, doch läßt sich noch erkennen, dass darin die Fincht nach Acgypten vorgestellt war, auch unten die beiden kleinen Schildechen mit dem Ordenskreus und dem herrmeisterlichen Geschiechts-Wapen angebracht gewesen sind.

3417. König Christiern von Dänemark quittirt dem livl. O.M. Joh. Mengeden, anders genannt Osthof, über den Werth von 1000 Mark reinen löthigen Silbers, die er durch dessen Sendeboten Conrad von Vietinghof, Reinold zu Ascherade, Bruno v. Wettberg und Reinold Stirming empfangen. D. D. Kopenhaven, am St. Brigitten-Tage (1. Febr.) 1455. D.

In Hiërn's Collect. pag. 38., und im Auszuge bel Brotze, Syll. I. 233. Vergl. Arndt, IL 144.

3418. Der livi. O.M. Johann Mongdon, genannt Osthoff, belehnt Pennecke mit einem halben Haken Landes im Gebiete und Kirchspiele Geldingen. D. D. Wenden, um Tage Bartholomaei Apost. (24. Aug.) 1456. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Sammlung, Nr. LXXXV. S. 362, and bei Brotze, Syll. Il. 215. b. Das anhägende Siegel selgt die Geburt Christi, und ist in roth wachs in ciner gelbwichsenen Kapsel von demselben Stempel abgedrückt, dessen man sich bei der oben (Nr. 3353.) gelleferten Urkande bedient hat. Wir haben hier also wieder ein Beispiel, dafs Siegel mit dieser Abbildung, gegen die Meinung des Ungenannten in den Gel. Beitr. au den Rig. Anneigen vom J. 1766, S. 170., sogar noch 1456 vorhommen, nachdem das Siegel, welches die Flicht nach Aegypten darstellt, sehon lange im Gebrauch war. Vergl. Hungel'n Nord, Miscell, XXVII. S. 53.

3419. König Christiern von Dänemark nimmt den Orden in Livland auf 15 Jahre in seinen Schutz, verspricht eine Schutzmacht von 300 bis 500 Mann, die er auf vier Wochen nach ihrer Abreise, der Orden sber nachher, wie es im dänischen Reiche gebräuchlich, versorgen solle, und bedingt sich dafür ein Jahrgeld von 1000 Gulden rheinl. D. D. Stockholm, am Tage Lucae Evangelistae (18. Octbr.) 1457. D.

In Hiërn's Coilect. p. 238. Vergl. Arndt, H. 144., we aber das Datum: am Tage Luciae, unrichtig.

3420. E.B. Sylvester bezeugt, daß er den zum kurl. Bischof erwählten und vom Papste bestätigten Paulus (Einwald von Walteris) sus bewegenden Gründen von der ihm vom Papste vorgeschriebenen Tracht und Profession des D.O. einstweilen bis auf päpstliche Entscheidung dispensirt und ihn zum Bischof geweiht habe. D. D. Ronneburg, den 18. April 1458. L.

In Hiarn's Collect, p. 235-237. Vergl. Arndt, II. 147.

3421. E.B. Sylvester beststigt Johann Soltrump zum Erzvogt in Riga, und verspricht, ihn nächstens zu investiren. D. D. Riga, Montag nach St. Michael (2. Octbr.) 1458. D.

Nach dem pergamentaen Original mit dem kleineren Siegel des E.B. in roth Wacha, im Rig. Stadtarchive, aussugsweise bei Brotze, Syll. L. S5.

Königsberg, 22. April 1459, von H.M. Ludwig von Erlichshausen, -- s. Nr. 3440.

3422. König Christiern's von Dånemark Quittung über 4000 Mark an den Comthur von Reval, Gerd von Mellingrade, als Rückrahlung auf ein ihm verpfändetes Gut, das dadurch gänzlich ausgelöset. D. D. Kopenhagen, Dinstag nach nativ. Joh. Bapt. (26. Jun.) 1459....

Auszugsweise in Hiärn's Collect, p. 230., und bei Brotze, Syll. L 236. Vergl. Arndt, II. 145., wo aber der Name des Gutes (Kallen) unerweislich.

3423. Schragen des Maureramtes zu Riga. D. D. am negesten Fridage na sunte Annen dage (27. Jul.) 1459. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit den Schriftsügen desselben bei Brotze, Syll. I. fol. 279.

3424. König Christiern von Dänemark bevollmächtigt die Brüder Tidemann und Marquard Haber zum Empfange von 1000 Gulden rheinl. vom livl. Orden. D.D. Segeberg, am Sonntage nach Luciae der heil. Jungfrau (14. December) 1460....

Auszugsweise in Hiärn's Collect. p. 239., und bei Brotze, Syll. I. 236.

3425. Johann Vatelkanne, Elect von Oesel, vergleicht sich mit dem O.M. Joh. Mengede und dessen Orden über das Schlofs Loal, wovon er dem Orden den zuständigen Theil abtritt. D. D. Arensburg, am Abend exaltationis st. crucis (13. Septhr.) 1461. D.

In Hiarn's Collect. p. 243.; im Ausruge bel Brotze, Syll. I. 237.

3426. Gödert von Plettenberg, Landmarschall, mit einigen Ordens-Gebietigern, sichert dem Elect der Kirche zu Oesel, Johann Vatelkanne, den Stiftsantheil am Schlofs Leal. D. D. Leahl, am Abend exaltationis st, crucis 1461. D. la Hiërn's Collect. p. 244; lm Auszuge bel Brotze, Syll. I. 237.

3427. Der Fischmeister zu Mitau, Conrad Glaubitz, D.O.Bruder, bescheinigt, daß er und Dietrich von der Dunau dem Claus Medeheim die ihm verliehene Gränze (s. die folgende Nr.) eingewiesen haben, und von ihnen zugleich ein Platz zur Erbauung einer Kirche, zu Gottes und der heil. Märtyrer Vincentius und Laurentius Ehren, bestimmt worden sei. D.D. am St. Blasiustage (3. Febr.) 1462. D.

Nach dem Original, im kurländ, Provinstal-Musenn, abschriftlich in Recke's Samminag, Nr. LXXIX. S. 348—350, und bei Brotze, Syil. II. 207. Das Original dieser höchst corrupt und wohl von keinem gelehrten Mönch, sondern vielleicht von dem unwissenden Ritter und Fischmeister selbst ausgefertigten Urkunde ist auf ein Quartblatt isemlich starkes Papter geschrieben, und mit einem unter einer Papterscheibe in gelb Wachs aufgedräckten Sieget verschen, welches das Familienwapen des Ausstellers (so viel sich erkennen läfst: vier Röschen, eine in der Mitte, die übrigen im Dreieck herumgestelit), mit einer unleserlichen Umschrift, enthalten hate. Ueber das Amt eines Fischmeistern a. Hennig's Stattene des D.O. S. 250.

3428. Der O.M. Johann von Mengden, genannt Osthoff, belehnt Claus Medcheim mit einem Lande und Landgute im Mitauschen Gebiet an den Flüssen Swete, Siltge und Platon. D. D. Riga, am Sonnabend vor Invocavit (6. März) 1462.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Prov.Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. LXXVIII. S. 346. Das Siegel war abgefallen, und nur das Pergamentstreifehen übrig, woran es gehangen.

3429. Bürgermeister, Rath und Gemeinde der Stadt Riga fassen die ihnen vom O.M. Johann von Mengeden, genannt Osthof, ertheilten Begnadigungen in eine Schrift zusammen, welche die Städte Dorpt und Reval mit versiegelt haben. D. D. Riga, am Sonnabend vor Martini (10. Novbr.) 1454. D.

In Hiërn's Collect. pag. 49 - 51., and auszugzweise bei Brotze, Syll. I. 239. Vergl. Aradt, Il. 159.

3430. E.B. Sylvester heißt den Wiederaufban der St. Petrikirche zu Riga gut, und besiehlt, daß die Stadt darin von Niemanden, besonders nicht von dem Pfarrherrn (Rector ecclesiae parochialis, damals Heinrich Nettelhorst), gestört oder behindert werden soll. D.D. in Castro nostro Pebalge, in vigilia sancti Andree Apostoli (29. Novbr.) 1465. L.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 105, 106.

3431. Kasimir, erwählter König von Polen und Grofsfürst von Litthauen, stiftet zwischen Polozk und Riga einen Handelsvertrag. D. D. Wilna, am Tage der Kreuz-Erfindung (3. Mai) 1467. D.

Nach einer beglaubigten Copie bei Brotze, Syll. II. 77.

3432. Des Otto Lode von Toal Testament. D. D. Reuall in des Dekens Husse vppe dem Dome, am Sonntag nach Visitationis Marie (3. Jul.) 1468. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit 2 anhangenden Siegein in grün Wachs (des Hans Bremen und Goswin Dönhof, das 31e war abgefallen), bel Brotze, Syll. II. 181. 182. 11. Band. 3433. Der Rath zu Riga bezeugt, dass Hermen Duncker "vnnses Rades leue medekumpann," der Gesell- und Brüderschaft des Kalands in Riga 12 alte Mark Rig. jährliche Rente für 200 Mark desselben alten Pagiments überlassen und verkauft habe, die auf ein Haus in der Stadt begeben sind. D. D. Freitag nach Quasimodegeniti (14. April) 1469. D.

Nach dem pergamentnen Original bei Brotze, Syll. II. 210.

3434. Attest des Dünamündeschen Haus-Comthurs, Dietrich v. Mengeden, gen. von der Dünau, über die von ihm mitvollzogene Einweisung des dem Claus Medeheim verlehnten Gutes (s. Nr. 3423. u. 3424.); imgleichen, daß der O.M. dem Hofe Terweten (wahrscheinlich das eingewiesene Gut) ein Gesinde des Amtes Doblehn zugelegt habe. D. D. am Himmelfahrtstage (11. Mai) 1469. D.

Nach dem Original im Recke's Semml. Nr. LXXX. S. 351—353, und bei Brotze, Syll. II. 205. Das Original, im kurl. Prov.Museum befindlich, ist auf ein Quarthintt Papier geschrieben. In dem in gelb Wechs unter einer Papierscheibe aufgedrückten Siegel erblicht man zwischen zwei bilbienden Stauden die gekrönte Jungfrau Maria mit dem Christinde im linken Arme, and zu liner Brifsen ein unkanntliches kielens Wapenschild. Unschrift: St. YU. CE. DMENDATOR IN. DVNEMVNDE.— In der Gegend von Terweten lag an dem noch jetzt lettisch Tervitte, deutsch Terpentin heifstenden Flusse eine heldnische Veste geleches Namens, welche die Ritter etwa um 1261 vergeblich belagerten, worauf sie nicht weit davon Dobgen Orbauten. Erst um 1275 giftekte dem O.M. Walter von Nordeck die Eroberung jener heldnischen Burg. S. Allapake, S. 67. 150.

3435. Bürgermeister und Rath der Stadt Lübeck transaumiren den Brief König Christiern's von Dänemark, d. d. Lübeck, am Tage Dionysii (9. Octbr.) 1469, worin er dem O.M. Johann von Mengden die auf 15 Jahr yersprochene Zahlung von 1000 Gulden rheinisch erläfst. D. D. Lübeck, am Tage Dionysii (9. Octbr.) 1469. D.

In Hiarn's Collect. p. 123. Vergl. Arndt, Il. 144. 145.

3436. B.B. Sylvester schreibt an den König von Polen wegen einer schon 1466 begonnenen Zwistssche beim Handel zwischen Polozk und Riga, worüber er die streitenden Parteien nicht hätte vereinigen können, sondern zur Klage gehörigen Ortes verweisen müssen; nun verlangten die Polozker, die Rigischen sollten sich vor dem Könige stellen, und hätten ihnen die Waaren arretirt. D. D. Lemsal, am sehten Tage der heil. drei Könige (13. Januar) 1470. D.

Nach dem Original, mit des E.B. Secret in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, anszugsweise bei Brotze, Syll. I. 87.

Danzig, den 29. März 1470, vom Danziger Magistrat, - s. Nr. 3438.

3437. Der O.M. Johann Walthusen von Hersze verlehnt an Sukant und dessen Erben (Ahnen der sogenannten kurischen Könige) einen halben Haken Landes vom Lippeykeschen Lande. D. D. Candau, am sunte Lucas dage (18ten October) 1470. D.

Nach dem pergamentaen Origiaal in Recke's Sammi. Nr. LXXXVI. S. 365., and bei Brotze, Syll. II. 215. b. Auf dem anhangenden attra besphäligten, in roth Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrickten Siegel ist die Flucht nach Acgypten, auten mit den beiden kleinen Schlidehen, deren eins das Ordenskreur, das andere einen Querbaken enthält, abgebildet.— Uebrigens gehören die Urkunden von dem H.M. Johann Walthusen von Herse, wegen der kurzen Dauer seiner Regierung, zu den diplomatischen Seitenheiten.

3438. Der Dechant der Rig. Kirche, Dethmar Roper, transsumirt einen Brief des Danziger Magistrats an den Rigischen, d. d. Dantzke, an der myddeweke nah oculi (28. Marz) 1470. D., worin auf Aufrage erklärt wird, es sei nicht wissentlich, dafs früher Russen und Litthauer bei ihnen Handel getrieben, ohne in Lübeck oder einer andern Seestadt verkehrt zu haben.\*) D. D. in sacristega sancte Rigen. ecclesie, 6. Febr. 1471. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Dechants-Siegel in roth Wachs, im Stadtarchive zu Riga, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 88.

3439. Bernd von der Borch, gekorner Meister und Landmarschall zu Livland, achreibt an den Rath von Riga, derseibe möge mit seinen Münzmeistern
und andern Verständigen reden, damit diese sich mit den Münzmeistern zu
Reval und Dorpat darüber berathschlagen, wie dem Verderben im Münzwesen
gesteuert werden könne, weil man auf dem Landtage zu Wolmar trachten wolle,
die Münze zu ändern, welche häufig aus dem Lande geführt werde. D. D.
Ergemeß, am Tage omnium Sanctorum (1. Novbr.) 1471. D.

Nach dem papieraen Original, mit dem Landmarschalls-Siegel, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 293.

3440. B. Martin von Kurland transsumirt auf Bitte des Johann von Olpe, Secretärs des O.M. Bernhard von der Borch, den Ueberlassungsbrief des H.M. Ludwig von Erlichhausen an den O.M. Johann Mengden wegen Harrien, Wierland, Allentaken etc., d. d. Königsberg, am Sonntag Cantate (22. April) 1459 (bei Arndt, II. 149.) D. D. 19. April 1475. L.

In Hiarn's Collect. p. 297,

3441. Der livl. O.M. Bernt von der Borch ermahnt die Stadt Riga, dem E.B. die Instrumente zur Münze nicht nach Kokenhusen verabfolgen zu lassen, auch nicht zuzugeben, dass er Soldner anwerbe, weil alle seine Unternehnungen darauf abzielten, der Stadt und dem Orden mit dem Banne Schaden zuzufügen. D. D. Trikaten, am Tage St. Laurentii (10. August) 1475. D.

Nach dem papiernen Original auszugaweise bei Brotze, Syll. I. 290., und vollständig ebendas. fol. 294.; abgedruckt in Hupel'a n. nord. Misc., IX. X. 556-559.

3442. Der Rath zu Riga verkauft dem Priester Peter Scharn fünf alte Mark Rig. jährliche Rente für 100 Mark Rig. alten Pagiments zur Verbesserung der Vicarie des Altars St. Barbarā im Dom zu Riga, die weiland Peter von Emmeren gestiftet. D. D. Donnerstag nach Lätare (28. März) 1476. D. Nach dem pergamentaen Original auszugzweise bei Bretze, Spil. 1. 221. b.

3443. B. Johann von Dorpat erläßst Executoriales wider den D.O., und transsumirt darin die Bulle P. Benedict XII., d. d. Avinioni, II. Kal. Maji Pont. a. II. (29. Apr. 1336), mit den in dieser enthaltenen Bullen P. Johann XXII., d. d. Avinione, IV. Idus Febr. Pontif. a. VIII. (10. Febr. 1324), und d. d. ibidem, Non. Maji Pontif. a. XIIII. (7. Mai 1330), und der Confoderation des Rig. Capitels mit dem Orden, d. d. Segewalde, IX. Kal. Maji (23. Apr.) 1316.— D.D. in kathedrali ecclesia Tarbatensi, ultima mensis Decembris 1476. L.

Nach einer alten, von dem erzbischöflichen Secretär Christoph Vröllich als richtig attestiten, gleichzeitigen Abschrift auf 4 Bogen Papler, die mit ihren langen Seiten zusammengelichte sind, vollständig bei Brotze, Syll. L 314—321.— Von diesem weitlaufigen Kreeutorial-Instrument findet man bei keinem luvl. Historiker etwas; nur die Bullen Johann XXII. und die Segewoldsche Conföderation stehen bei Doglel, V. 40—44. Die Bulle Benedict XII. ist sonst unbekannt. Vergl. Nr. 3333.

Rom, 4. Febr. 1478, von P. Sixtus IV., - s. Nr. 3449.

a) Die Polosker wollten nämlich ihre Waaren selbst aus Riga verschiffen, und verlangten, König Casimir von Polen solle ihnen diese Freiheit verschaffen.

3444. P. Sixtus IV. bestätigt dem Rig. Rathe dessen von alten Zeiten her ausgenbte Gewohnheiten: 1.) auf Meth und Bier, das in der Stadt gebrauet wird, eine Accise zu setzen; 2.) die bona caduca zum Besten der Stadt zu confisciren; 3.) Maafs und Gewicht einzurichten; 4.) die Stadtämter zu besetzen, ausgenommen das des Archiprätors oder Erzvogts. D.D. Romae, IV. Id. Febr. (1478. L.

Nach dem pergamentaen Original, mit der bielernen Bulle au roth- und gelbeeldener Schuur, bei Brotze, Syll. I. 92. b. 93. — Elne Bulle gleichen Inhalts von P. Innocenz Vill., d. Romae, XII. Kal. Jul. 1489, findet man, nach dem Original abgedruckt, in Hupel'a n. nord. Misc., III. IV. 714—718.

3445. Vergleich zwischen Polozk und Riga über die seit 1466 obschwebenden Handelsstreitigkeiten, nachdem die Rigischen den Polozkorn für den erlittenen Schaden 100 Rbl. erlegt hatten: es soll hinfort den alten Verträgen nachgelebt werden, und wenn wieder Streitigkeiten vorfallen, soll man sich an den Prinzipal halten. D. D. Polozk, den 22. Julius 1478. R.

Nach dem Original, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 91.

3446. B. Simon von Reval und der Comthur zu Reval, Freitag von Leringhave, vergleichen den Abt Erdmann von Padis mit Hinrich Brabeck und Goswin Dönhof, wegen der Lethensansprüche des B. Petrus zu Oesel, über den Besitz des halben Schloases zu Kasti mit dem ganzen Hofe Kaypkull im Kirchspiel zu Mernema, und des Dorfs Rappel etc. D. D. Reval, Freitag nach Sanct. Sanctor. (6. Novbr.) 1478. D.

In Hiërn's Collect, p.506-508., und im Auszuge bei Brotze, Syll. L 241. Am Original hingen die Siegel des Revalschen Bischofs und Comthurs, des Abts von Padis und des Goswin Dönkop.

3447. Der Cardinalis Nespolitanus, Episcopus Albanensis, als ernannter Richter über einen Streit zwischen E.B. Sylvester und einigen Geistlichen, Bürgermeistern und Rathsherren von Riga, welche sich über die unbillige Execution des E.B. in einer von ihm gesprochenen, nichtigen Sentenz beschweren, erläßt litteras compulsorias wegen Auslieferung der Acten und Schriften in dieser Sache. D. D. Romae, 21. Febr. 1479. L.

Nach Hiärn's Collect. (pag. -?) auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 242.

3448. B. Simon von Reval erläfst Executoriales an den B. Peter von Oesel wegen Zurückgabe des sechsten Theils dieser Insel, den besagter Bischof der Stadt Riga widerrechtlich genommen hatte. D. D. Wittenstein, den 9. Jun. 1480. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit des Bischofs kleinerem (rundem) Siegel in rath Weise, im Stadturchire zu Riga, auszugweise bei Brotze, Syll. I. 96. — Der Depulire des Reralschen Bischofs, der diese Krecutoriales überbrachte, fand kein Gehre, sondern reisete zurück, und schlug 1481 einen Recefs darüber in Alt-Fernau an die Thomaskirche, in Neu-Persau an die Prarochialkirche St. Nicolai, auch in Reval an die Domkirche St. Mariä und des heil. Geistes an.

3449. Johannes de Koren, Prior Praedicatorum, und Hinricus Vofs, Gardianus ordinis fratrum minorum in Riga, citiren, laut der Bulle P. Sixtus IV., d. d. Romae, Prid. Non. Febr. (4. Febr.) 1478, den E.B. und das Capitel von Riga wegen einer Schuldforderung der Stadt an den E.B. Johann von 975 Mark, wofür der Stadt verschiedene Dörfer versetzt waren. D. D. Riga, den 19. December 1480. L.

Nach dem pergamentnen Original mit swei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Bretze, Syll. I. 96.

Wien, 22. April 1481, von Kaiser Friedrich III., - s. Nr. 3451.

3450. O.M. Berendt von der Borch erneuert der Stadt Fellin ihre früheren Privilegien auf das Rig. Recht und andere Berechtigungen, nachdem sie von den "snoden affgesneden" (schnöden, d. i. grausamen, und abgeschnittenen, d. i. von der katholischen Kirche getrennten, schismatischen) Russen verbrannt worden. D. D. Wenden, Mittewoch nach Bartholomäi (29. Aug.) 1481. D.

Nach dem pergamentnen Original, woran das Siegei fehlte, bei Brotze, Syll. II. 126. 127.

3451. B. Simon von Reval, Postulatus der Rig. Kirche, transsumirt das Schreiben Kaiser Friedrich III., d. d. Wien, den 22. April 1481. D., worin er den Unterthanen des Stifts Riga anzeigt, daß er dem O.M. Bernhard von der Burk die Stiftsregalien zur Lehn gegeben, und sie bei Strafe zum Gehorsam gegen ihn anweist. D. D. in castro Wenden, den 13. Novbr. 1481. L.

In Hiarn's Collect. p. 521. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., Ill. IV. 635.

Nach dem pergamentaen Original bei Brotze, Syll. I. 323. b.

3453. Der kurländ. B. Martin und der Goldingensche Comthur Dietrich von Altenbockum treffen eine Einigung wegen der streitigen Gränze zwischen den Dorfern Wangen, im Stifte, und Terlau, im Goldingenschen Gebiete. D. D. Schlofs Pilten, um Michaelis-Tage (29. Septbr.) 1458. D.

Nach dem pergamentnen Original, welches das kurl. Prov. Museum bewahrt, in Recke's Samml. Nr. XI. S. 64—56. Hieran hängen folgende zwel Siegel an Pergamentstreifen: 1.) das Siegel des B. Martin in roth Wachs in einer gelbwichterner kapsel: Zine von Strahlen umgebene und auf einem halben Monde stehende Maris, mit dem Christitiade auf dem länken Arme; noten in zwel kleinen Schilden, zur Rechten das Lamm mit der Siegesfahne, zur Linen eine strahlende Sonne. Umsehrift: SECRETVM MARTINI DER GRA EPI CVRONIEN.
2.) Das Amstaiegel des Goldingenschen Conthurs in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, mit dem weiter unten (Nr. 3590.) beschriebenen von gann gleichem Stempel.

3454. Johann Orgas, Decr. Dr., Decanus Osiliensis, Domherr zu Oesel und Dorpst, Officialis des öselschen B. Peter, transsumirt einen Brief des päpstl. Auditors Guilielmus de Perusiis, d. d. Romae, 18. Septbr. 1488, worin im Namen des Papstes Rath und Gemeinde der Stadt Riga absolvirt wird. D. D. Hapsal, den 20. Jul. 1489. L.

Nach dem pergamentaen Original, mit dem Siegel des Decans in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syil. I. 106.

3455. Burchard, erwählter Prior und der ganze Cenvent des Klosters Padis geloben, den Herr-Meister und seinen Ordensherrn, Herrmann Boy, von der "innemunge" des Klosters schadlos zu halten, und, wo es von Nöthen, "wider Versegelation zu thuen." D.D. Schlofs Padis, am Tage vor St. Matthäi Apost. (20. Sopthr.) 1489. L.

Aussnauseise in Hiëru's Collect. p. 235., und bei Brotze, Syll. l. 245. Am Original hing das Concent-Insiegel mit der Tunschrift: SiGILLVM MONASTRIII PADIS. Das lawendige des Siegels war zerbrochen, und nur noch zu erkennen, dafs zwei Heilige darzuf gewesen.

3456. Der päpstliche Auditor, Olgerd Durcop, trägt über den Process der Stadt Riga wegen des ihr weggenommenen sechsten Theils von Oesel, welchen Il Basd. sie verloren, wevon sie aber appellirt hatte, dem Decan in Riga und dem Propst in Dorpat ein Zeugenverhör auf. D. D. Romae, den 6. Novbr. 1489. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des Ausstellers in roth Wachs in einer hölzernen Kapsel, im Rig. Stadtarchive, auszugeweise bei Brotze, Syil. I. 107.

3457. B. Simon von Reval bekräftigt die Richtigkeit des von E.B. Michael ausgestellten Zeugnisses über die Unschuld des D.O. in Livland, und über die Beilegung aller Irrungen mit demselben. D. D. in castro nostro Vegenud (Vegevur, Fegefeur), die solis, 23. Jan. 1491. L.

In Hiarn's Collect, p. 231., und bei Brotze, Syll. I. 244.

3458. E.B. Michael attestirt, dass die Stadt Riga ihm, als ihrem rechten Vater und Herrn, und denen, welche er dazu ziehen würde, nämlich den Bischöfen Theodorich von Dorpat und Martin von Kurland, die Beilegung ihrer Streitigkeiten mit dem Orden übertragen, und er dieses Geschäft übernommen habe, und auf dem nächsten Tage (Landtage) zu Wolmar ausführen wolle. D. D. "vppm parwercke" (? etwa: Vorwerke?), Dinstag nach Oculi (den 8. März) 1491. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem anhangenden ovalen Siegel des E.B., im Rig. Stadtarchive, suszugsweise bei Brotze, Svil. L. 109, Vergl. Hupel's n. nord, Misc., St. XVII. 8.50., we Parwerke ala gleich mit Paelwerk (Hakeiwerk) ungegeben wird.

3459. Reversalien der Stadt Riga über ihren Vergleich mit E.B. Michael. D. D. Riga, dess Middages vor Vrbani (22. Mai) 1493. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem großen Stadtsiegel in gelb Wochs, im Rig. Stadtsrchive, suszugsweise bei Brotze, Syll. I. 109.

3460. Der O.M. zu Livland empfiehlt dem Rig. Rathe die Sache seines Hofrichters, Luloff Vorstenberch, und des Johann Strick wegen einer Forderung an gewisse Renten, dass solche ohne Verzug abgemacht werden möchte. D. D. Wenden, am Tage der Kreuz-Erfindung (3. Mai) 1494. D.

Nach dem pspiernen Original bel Brotse, Syll. II. 99.

3461. Ein vom Prior der Prediger-Mönche zu Riga, Jacob von Brugen, an Herrmann Keyserling ertheilter Ablass, wodurch dessen Frau und Kinder aller Verdienste des Ordens (der Dominikaner) theilhaftig gemacht werden. D. D. Riga, 1495. L.

Nach dem pergamentnen Original, das sich im kurl. Prov. Museum befindet, in Recke's Samml, Nr. XXXVI. S. 211, 212, and als Facsimile bei Brotze, Svil. II. 186. Auf dem zurückgeschlagenen unteren Theil dieser Urkunde, wo das Pergamentstreifehen zur Befestigung des Siegels durchgezogen ist, lieset man zur Rechten die Worte: "Gegenen in dem V und negesten Jare;"- und zur Linken: "do siepp ik bij lif weken na passchen do sehach myne Kost myt Ame jm XCVsten jare;" d. h.: da achlief ich ihr bei, drei Wochen nsch Ostern, ds war meine Hochzeit mit Anne im 1495. Jahre. Der Ausdruck "beisehlafen" wurde namlich in jenen Zeiten sensu honeste, statt: Beilager halten, gebraucht, und es findet sich sogar einmai in einem alten Aufsatze, dass der Verfasser von sich selbst sagte: "A° 15... schlep ich der Anne by, God geve tor ewigen Seligket." Kost oder Köste sber hiefs damals eine Hochselt, und beilst noch jetzt hin und wieder in Preulsen ao. Es scheint beinahe, dass Keyserling diesen Abial's achon vor seiner Hochzeit erhalten, und, nach deren Voliziehung, den Tag auf der Urkunde notirt habe, oder, was wahrscheinlicher ist, durch einen Andern habe notiren lassen. Die Worte: "Gegenen in dem V und negesten Jare" magen hingegen wohl unr Erläuterung der damals noch ungewöhnlichen, in der Urkunde vorkommenden, arabischen Fünfe beigeschrieben seyn. Die Jahrzahl ist nämlich so geschrieben: "Anno domini M°CCCCo" nonogesimo 7º." Das letste Zahlzelehen atcht für 5, da man bekanntlich die arabische Funf anfänglich, che diese Zahlen aligemein in Gebrauch kamen, mehrentheils also schrieb; js, nachher kehrte man sie sogar um, z. B. IFIF statt 1515. Die Sieben schrieb man aber zum Unterschiede A. -- Von dem an dieser Urkunde befindlich gewesenen Siegel war fast alles abgefallen, und nur noch eine kleine Spur vom rothen Wachs übrig.

3462. O.M. Wolter von Plettenberg verbietet der Stadt Riga ernstlich, fernerhin zu münzen, bis er sich mit dem E.B. beredet haben würde, wie es damit zu halten sei. D. D. Wenden, Dinstag nach Matthäi Apost. (26. Septbr.)

Nach dem papiernen Original im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 293.

3463. Robrecht Seßwegen, "gudeman der hilgen kerken to Rige," bescheinigt, von Gerde Lynden, Stiftsvogt zu Kokenhusen, 200 Mark Rig.
eilöstes Geld empfangen zu haben, welches zu E.B. Sylvesters Zeiten für einen Priester zu Seßwegen abgelegt worden, damit Berson als eigenes Kirchspiel bestünde, und welches er jährlich "in der gemeynen betalnige to Lemzell alse de geholden wert In den pinxten na gewonheyd" zu verrenten verspricht. D. D. Lemsal, 1497. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit des E.B. Michael Secret und des Ausstellers Siegel, das erste in roth, das andere in gelb Wacha, im Rig. Stadtarchive, auszugzweise bei Brotze, Syll. I. 110.

3464. Abt Michael von Padis vergleicht sich mit dem Abte des Klosters Kemma (?), Johannes, wegen gewisser Fenster in ihren an einander gränzenden Höfen (Häusern) in Reval. D. D. Reval, Freitags vor der heil. Dreifaltigkeit (24. Mai) 1499. D.

In Hiāra's Collect. p. 430., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 246., mit des Abtes von Padis Amtsaiegel.

3465. Hochzeits-Ordnung des Rig, Magistrats aus dem 15ten Jahrhundert. D.

Nach dem paplernen Original, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 61.

3466. B. Johann von Dorpat empfiehlt die Sache seines Vicarius und Predigers M. Nicolaus dem Rig. Magistrat. D. D. vpp vnfsem Slothe Darpthe, am Auende Sancti Anthonii (16. Jan.) 1500. D.

Nach dem papiernen Original, mit aufgedrücktem Signet des Bischofs, auszugweise bei Brotze, Syil. I. 283. D. Dieser Brief ist nicht durch seinen lahalt, sondern nur durch das Siegel merkwärdig, welches beweiset, das jener B. Johann der Familie Bunhöwden angebört. Es stellt nämlich in einem mit einer Bischofs-Mütze gehrönten Schilde neben einander das Dörptsehe Stiftswapen (Schlüssel und Schwerdt im Andreaskreuse) und das Buzhöwdenache Familienwapen (ein gesinster Mauergiebel) dar.

3467. Der Goldingensche Comthur, Heinrich von Galen, belehnt Panneyke und seine Erben mit einem Stück Landes im Gebiete zu Goldingen. D. D. Goldingen, am St. Lucien-Tage (13. Decbr.) 1500. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXXVII. S. 367., und bei Brotze, Syll. II. 216. Das Siegel war abgefallen.

3468. Der Rath zu Amsterdam schreibt an den Rig. Rath, dass einige Schiffherren aus seinen Mitparten im vergangenen Sommer zu Riga von Herrn Görlich und dem (oder bloß: dem) Comthur zu Mitau arretirt seien, für welche der Rig. Rath gutgesagt, was der Amsterdamer mit Dank erkennt, und dass er der Sache wegen auch an den livl. O.M. geschrieben. D. D. den 22. März 1501. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. II. 119.

3469. B. Nicolaus von Reval überträgt dem Simon Groten die durch freiwillige Entsagung des Thomas Vorman erledigte Pfarrkirche zu Luderade (?), und setzt ihn zu deren Pastor ein. D. D. Reval, den 6. Aug. 1501. L.

In Hiarn's Collect. p. 259.; im Auszuge bei Brotze, Syli. I. 246.

3470. Der Dörptsche Rath meldet dem Rigischen, daß er nach dem letzten Abscheid des Landtags zu Wolmar und der Städte Versammlung ("vorgaderinge") zu Walk, nebst dem Revalschen Rath den Proceis der Rigischen mit den Pernauschen Kaufleuten wegen der in der Fehde weggenommenen Schiffe entscheiden solle; daher die Pernauschen ihre Beweise zu bringen ermahnt wären, und gleiches von den Rigischen erwartet werde. D. D. am Sonntage nach St. Egidii Abbatis (3. Septbr.) 1501. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem Stadtsiegel von gelbem Wachs unter einer Papierrschelbe, aussugsweise bei Brotze, Syli. 1. 230. b. Das Stadtsiegel zeigt sich hier als Schlüssel und Schwerdt, in's Andresakreux gelegt, und hat die Umschrift: SECRETVM CI-VITATIS TERRATI. — Ueber die Sache vergl. Nr. 2453., wo die Entscheidung.

3471. Abt Michael zu Padis transsumirt und bestätigt den Verkaufsbrief des Abts Nicolaus, d. d. 1345, feria V. post dom. Cantate (28. Apr.) L., über die Insel Raghoe nach schwedischem Rechte für 34 Mark Silbers. D. D. Padis, defs Dingste Dages Quasimodogeniti (5. Apr.) 1502. D.

In Hiërn's Collect. p. 167.

3472. B. Johann zu Ratzeburg überträgt die Ausführung des an den Bischof von Ratzeburg und die Praepositos Tarbatensis et beate Marie Colbergensis Caminensis dioc. ectlesiarum gerichteten Auftrag des Conciliums zu Basel, d. d. XVI. Kal. Jan. 1434, wegen Beschützung der Rig. Kirche gegen "nonnullos iniquitatis filios a quorum oculis timor dei abscessit" (den Orden), den Erzbischöfen von Cölln, Magdeburg, Bremen und...., den Bischöfen zu Utrecht, Münater, Halberstadt, Hildesheim, Lübeck, Camin, Verden, Schwerin, Paderborn, Minden, Osnabrüg, Merseburg, Naumburg, Meissen, Breslsu, Lübeck, Tarbat, Ozel, Curland, Reval, Warmeland, Sambie, Pomesanien, Wladislau und Willna, den Abbten zu Valkena, Tarbat und Padis, weil er zu viel Abhaltungen habe. D. D. Razeburch, secunda octava (den 15.) mensis Julii 1502. L.

Nach dem pergam. Original, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 75.

3473. Der O.M. Wolter von Plettenberg verlehnt an Draggun und dessen Brben zwei Haken Landes im Gebiete und Kirchspiele Goldingen, unter dem Vorbehalt, daße er und seine Erben dem Goldingenschen Commun mit einem Pferde zur Heerfahrt folgen, auch, wenn man ihrer bedürfe, sich zu Versendangen mit einem Pferde willig finden lassen sollen. D. D. Wenden, am Abende Thomae Apostoli (20. Decbr.) 1503. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXXVIII. S. 300, and bei Breite, Syll. II. 216. b. Das anhängende, in roth Wachs in einer gelbwichserhen Kapsel gedrückte Siegel hat die gewöhnliche Abbildung der Flucht nach Accypten, unten mit den beiden kleinen, das Ordenskrens und das Piettenbergsehe Geschlechtswapen enthaltenden Schildehen zum Gepräge, mit der Umsehrlit: SigilLVAM MGRI LIVONIA.

3474. O.M. Wolter von Piettenberg belehnt Andreas Penneck, "den Cursken konyngh," wegen seiner im letzten russischen Kriege dem Orden geleistoten Dienste mit einem Haken Landes im Gebiete und Kirchspiele Goldingen, imgleichen mit einem Heuschläge und dem Rechte, eine Mühle zu bauen.
D. D. auf dem Ordens-Schlofs Neuermühlen, am Abende Bartholomaei Apost.
(23. August) 1504. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXXIX. S. 371. a., und bei Brotze, Syll. II. 216. b. 217. Das sublängende, in roth Wachs in elner gelbwächsernen Kapsel gedrückte, herrmeisterliche Siegel ist mit dem an Nr. 3473. befindlichen von eineriel Stempel.

3475. Herrmann von Vordenn, Haus-Comthur zu Riga, und Johann von Schedingen, Kirchherr zu Trikaten D.O., quittiren den Rig. Rath über empfangene Collectongelder. D. D. Riga, 1507. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit des Haus-Comthurs Siegel in gelb Wachs, im Rig. Stadtsrehive, auszugsweise bei Brotze, Syll. L. 111.

3476. Der Rath zu Lübeck warnt den Rigischen vor den Kaperschiffen ("vthligger") des Königs von Dänemark, die gegen schwedisches Gut ausgesandt werden, aber alle Kauffahrer anhalten und wegnehmen. D. D. Montag nach Gerdrut virginis (22. Marx) 1507. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. IL 76.

3477. Des Zaren Wassil Beifriede mit dem livl. O.M., dem E.B. von Riga, dem Bischof von Dorpat und allen Bischöfen und Landen von Livland auf 14 Jahre, vom Annunciationia-Tage 7017 bis dahin 7031. D. D. in grette newegarden, im mande martj vif unde twintich 7017 (1509). D.

In Hikrn's Collect. p. 406—428. Des Original hat 8 Siegel gehabt. Einen Aussug daraus a ebendas. p. 73. mit der unrichtigen Jahrzahl 1517; einen andern bei Brotze, Syll. l. 249.

3478. Des Zaren Wassil Belfriede mit Livland auf 14 Jahre, in Betreff der Handelsfreiheiten von Pleskow. D. D. the Grotenewgarden, 7017 (1599). D.
In Hiërn's Collect. p. 584-605, und im Assuage bel Bretse, 8yll. I. 247. Am Original haben sehn Siegel gehangen. Vergt. über diesen und den vorbergehenden Tractat Arndt, Il. 177. b., Samml. russ. Goech. V. 495., Gadeh. livl. Jahrb., I. 2. S. 275., Käramsin, D. Ueb., Vil. 22, Index Nr. 2554. 2555., Bd. Il. S. 143. Belde Tractate sind besondere, obwohl Vieles in flanen gleich let; sie sind aber leicht zu verwechseln.

3479. Bin Vicarienbrief des Rig. E.B. Jaspar Linde für den Official Andreas Trebach ad altare Sancti Inonis in Capella Elizabeth. D. D. Riga, 1510. L.

Abschriftlich in Brotze's Syll. I. 111. (mit den Schriftsügen des Originals), und in Reck'e Samml. Nr. XCI. S. 375. An dem im Rig. Staddzrchive aufbewahrten, auf Pergament geschrichenen Original hingt das erzbischfüllen Sewert in roth Wache in gelübscherner Kapsel. Es enthält einen quadrirten Schild, in welchem Bischofs- und Kreuz-Stab über einander gelegt, mit einem Lindenbaume, als des B. Geschliechtz Wapen, abwechsela. Die Omschrift kautet: SiGILLVM, IASPAR, SANOTER, RIGER, ECCI. ARCHIEP.

3480. O.M. Wolter von Plettenberg klagt gegen den Rath von Riga, daß die goldne Münze zu hoch stehe, und eröffnet demselben, daß er einige Gulden im Werthe heralgesetzt habe, worüber der Rath den mitgeschickten Befehl an Kirchen und Rathhaus, auch we sonst nöthig, anschlagen und vom Rathhaus abkündigen lassen solle. D. D. Rujen, am Sonntag Cantate (28. Apr.) 1510. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem Secret des Meisters, im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 203.

3481. E.B. Jasper und O.M. Wolter von Plettenberg setzen den Werth des unbeschnittenen Hornguldens auf 32 Schillinge, und bestimmen den Werth anderer ausländischen Münzen, die auf den Gehalt des Hornguldens zwar geschlagen sind, aber ihn nicht haben. D. D. . . . . Freitag Inventionis sancte cruce (3. Mai) 1510. D.

Nach dem Original, mit beider Aussteller Siegeln, im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 300.

II. Band.

3482. O.M. Wolter von Plettenberg bestätigt der Stadt Fellin die ihr vom O.M. Bernde von der Borch erneuerten Privilegien. D. D. Fellin, Dinstag nach Matthaei Apost. (24. Septbr.) 1510. D.

Nach dem pergam. Original, mit dem Siegel des Meisters, bei Brotze, Syll. II. 128.

3483. Ausspruch des Mannrichters in Harrien, Reinholt Treiden, und seiner beiden Beisitzer, wegen vormundschaftlicher Verwaltung der Ropschen Güter, "als sie von weltlicher Macht halben des H.M. zu Preußen Gericht hielten." D. D. vp dem slote to reuail, vp der Kindere dach (28. Dec.) 1510. D.

Nach dem in der Kiein-Roopschen Brieflade befindlichen, pergamentnen Original, mit dem Siegel der Mannrichters von grün Wachs in gelbwächserner Kapsel, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 287. b.

3484. Herzog Bugslaff zu Pommern giebt den Rigischen, Revalschen und Dörptschen Sendeboten freies Geleit in seinem Fürstenthume "hen vnd weddervmme." D. D. Stettin, Donnerstag nach Jubilate (den 15. Mai) 1511. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem anhangenden großen Siegel des Herzoga in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 112.

3485. E.B. Jasper von Riga schreibt dem Rig. Rathe, die Münze nicht geringern Korns oder Gepräges schlagen zu lassen, als zu seines sel Vorfahren Zeiten gebräuchlich gewesen. D. D. Ronneburg, Dinstag nach Quasimodogeniti (20. April) 1512. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syli. I. 295.

3486. Abt Lambert von Valkena bezeugt die Beilegung einer auf dem Landtage zu Wolmar von E.B. Jasper, B. Bernhard von Dorpat und O.M. Wolter von Plettenberg an den Vegt von Karkus, Herrmann Overlaker, zur Vermittelung überwiesene Streitsache seines Klosters mit Fromhold von Tiesenhausen von Kawelecht wegen eines Heuschlages. D. D. Valkena, Dinstag vor St. Jürgen (18. April) 1515. D.

In Hiarn's Collect. p. 811-313.

3487. Paulus de Capisuchis, V. I. D., pāpstlicher Capellan und Auditor, citirt den Landmarschall, weil er der Stadt die Güter "a loco ubi Naba influit in flumen Semigallorum per ascensum fluminis usque ad terminos villae Putelene et illorum de Dalen" wegnehmen wollte, und befiehlt, diese Citation an die Thüren der Metropolitankirche zu Riga und der Parochialkirche des Städtchens Rop anzuschlagen. D. D. Romae, ult. mensis Julii 1515. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des Ausstellers in roth Wachs in einer härerene Kapsel an rothhänsener Schaur, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Sytl. I. 113.

3488. E.B. Jasper von Riga empfiehlt dem Rig. Rathe dem Albrecht Wylden, welchen er zu seinem Münzmeister angenommen. D.D. Ronneburg, am Abend Nicolai (5. Decbr.) 1517. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze; Syll. L. 297.; abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., XVII. 92.

3489. Zar Wassil, Kaiser und Herrscher aller Reussen, schließet mit dem O.M. Wolter Plettenberg, dem Rig. E.B. und allen Landsassen und Städten von Livland einen Beifrieden auf 10 Jahre, vom 1. Septbr. oder dem Tage Egidii abbatis 7030 bis 7040 (1522—1532). D. D. Großnowogrod, im Jahre 7030, n. Chr. 1522. D.

In Hikra's Collect, p. 482-590., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 251. An dem Original haben gelbaugen die Siegel des Grofsfürzten, des E.B. und des O.M. Vergt Arndt, B. 184. nud Gadeb. Jahrb. I. 2. S. 293.

3490. Johann (Blankenfeld), E.B. zu Riga, Bischof zu Dorpst und Reval, bestätigt und transsumirt E.B. Jaspers Confirmation vom 20. Aug. 1523 über die Vereinigung der Ritter- und Mannschaft des Erzstifts wider die samende Hand (s. Nr. 2912.). D. D. Lembsel, Dinstag nach Vincula Petri (2. August) 1524. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit dem kleineren Siegel des R.B. is roth Wechs in gelbwächserner Kapsel, im itvl. Ritterschafts-Archive, bei Brotze, Syll. II. 30.

3491. O.M. Wolter von Plettenberg vereinigt sich mit der Stadt Riga, da sie nach E.B. Jasper's Tode keinem neuen Erzbischof mehr huldigen wolle, dahin, ihr alleiniger Landesherr zu seyn, und sie bei ihren Freiheiten und Privilegien zu schützen; wobei er noch einiges Streitige wegen der Gränze längs der Misse, bei Bebberbeck und Babat, regulirt. D. D. Riga, am Tage Matthaei Apostoli (21. Septbr.) 1525. D.

Nach dem pergamentnen Original mit folgenden Siegein: 1.) des O.M. in roth Wacha; 2.) des Landmarchalli in grün Wacha; 2.) des Goldingenschen Comthure Gert von der Bräggen in gelb Wacha, im Rig. Stadtarchire, ausmagweise bei Brotze, Syll. I. 114.

3492. Johann, E.B. zu Rigs und Bischof zu Dorpat, transsumirt Kaiser Maximilian's Privilegium vom Jahre 1505 (s. Nr. 2518.) wegen eines dreijährigen Zolles von allen nach und aus Livland geführten Waaren. D. D. Ronnebarg, Donnerstag nach St. Jacobi (den 26. Julius) 1526. D.

In Hiarn's Collect. p. 228-231.; im Auszage bei Brotze, Syll. I. 254.

3493. O.M. Wolter von Plettenberg verlehnt dem Jochim Pinnow die Ordenskirche zu Owtzen (Autz) auf dessen Lebenszeit, und beruft ihn zum Prediger an dieser Kirche. D. D. Wenden, Midwekenne nha Innocentium (28. December) 1530. D.

Nach dem in der Brieflade des Gutes Stirnen in Kurland befindlichen, pergamentnen Original, mit dem anhangenden Siegel des O.M. von roth Wachs in gellwächserner Kapsel, bei Brotze, Syll. 1. 288. Vergi. Hnpel's n. nord. Mise, XI. XII. 380.

3494. O.M. Plettenberg meldet dem Rig. Rathe, daße er dem Wolfgang Nachfafft, Münzmeister, die Mark auf 500 oder 600 Pfennige zu schlagen vergönnet habe, worin derselbe nicht zu behindern sei. D.D. Wenden . . . . 1531. D.

Nach dem pergamentnen Original im Aussuge bei Brotze, Syll. I. 298.

3495. O.M. Plettenberg meldet dem Rig. Rathe, daß viel falsche Münze in's Land geführt, auch des Meisters Stempel nachgegraben, und damit schlechte Münze von lauter Kupfer geprägt werde, welche verboten und nach deren Urhebern geforscht werden solle.

D. D. Ruyen, Mittwoch nach Divisionis Apostolorum (20. Julius) 1531. D.

lm Auszuge bei Brotze, Syll. I. 302.

3496. Der Rath und die gemeine Ritterschaft des löbl. Erzstifts Riga, und Bürgermeister, Rath und die Gemeinheit der ehrbaren Stadt Riga vereinigen sich, so wie die evangelischen Stände im römischen Reiche, das lautere Wort Gottes zu schützen, den vom Kaiser geordneten Landfrieden zu beobachten, und Gott, was Gott gebört, und der Obrigkeit das Ihre zu geben. D. D. Riga, Donnerstag nach Circumcisionis Domini (4. Januar) 1532. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit anhangendem Siegel der erzstiftlischen Ritterschaft (z. Nr. 3056.) in grün, und dem großen Stadtziegel in gelb Wachs, im Rig. Stadtzrchive, aussaugweise bei Brotze. Syll. 1, 115.

3497. Wilhelm von der Balen, anders Fleck genannt, Comthur zu Windau, vereinigt sich mit der Stadt Riga, so wie die evangelischen Stände im römischen Reiche sich verbunden, bei dem göttlichen Worte und dessen Evangelie zu beharren. D. D. Riga, Dinstag nach Conversionis Pauli, den 30. Januar 1532. D.

Nach dem pergamentaeu Original, mit dem (Privat-) Siegel des Comthurs in grün, und grün grüfen Stadtsiegel in gelb Wachs, im Rig. Stadtarchive, aussugsweise bei Brotze, Svil. I. 115.

3498. König Friedrich von Dänemark ertheilt der Stadt Riga über alle Privilegien und Freiheiten, die sie von seinen Vorfahren erhalten, eine Bestätigung. D. D. Kopenhagen, Sonnabends nach Jacobi (27. Julius) 1532. D.

Nech dem pergamentaen Original, mit dem nerbrochenen großen Biegel des Königs in reth Wahn in gelbricherner Kapsel, im Rig. Stadtarchive, auszagweise bei Brotun, 831l. I. Illa — Ein Transsunt dieser Confirmation von Hersey Magnas, d. d. vff vuserm Hunes Pilten, den 18. Oct. 1568. D., mit des Hersogs großem Insiegel, liegt nuch im Rig. Stadtarchive, a. Brotus, 831l. 1. 137.

3499. Der Doblensche Comthur, Jürgen von Heyte, ertheilt, als Cemmissarius des O.M. Wolter von Plettenberg, eine Bescheinigung über das vor ihm und seinen zwei Beisitzern, Philipp von der Brüggen und Johann Schönberg, abgelegte Zeugnifs des Johann Treiden, Jacob Hentzen und Heinrich Drosten in einer zwischen dem Haus-Comthur zu Dünamünde, Goedert von der Recke, und den Rigischen Bürgern, Rinwohnern und Kaufgesellen, Andreas Schmet, Godert Ferber und Jasper Schomaker, obgewalteten Streitsache. D. D. Riga, Freitage nach Nativitatis Mariae (13. Septhr.) 1532. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit dem anhangenden Siegel des Comthurs in gelb Wachs, in kurl. Pror.Museum, abentrillich in Reck'e Sammi. Nr. XLV. 3232—233., mid bei Brotze, Syll. II. 187.— Das Siegel ist dasselbe, velches bei Nr. 3590, beschrieben ist.

3500. B. Herrmann von Kurland verspricht dem Rig. Rathe, die vor Kurzem geborgenen Güter gegen eine Erkenntlichkeit an seine Diener und Bauern uverahfolgen, und erbietet sich, gegen eine ehrliche Erkenntlichkeit an Salz, die nachher jährlich zu wiederholen, den Kaufleuten zu gestatten, dass sie auf Domesnäs ("Dobesnesth") eine Feuerbake ("Kennynge") aufbauen. D. D. Dondangen, den 6. Novbr. 1532. D.

Nach dem papiernen Original im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 116. Vergl. Hapel's n. nord. Misc., XI. XII. 383.

3501. Albrecht, M.Gr. zu Brandenburg und Herzeg von Preußen, vor- bindet sich mit der Stadt Riga zum Schutze des Wortes Gottes. D. D. Freitags nach Nativitatis Christi (27. Decbr.) 1532. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem großem Siegel dem M.Gr. in roth Wachs in geibwächnerner Kapsel, im Rig. Stadtarchive, auszegweise bei Brotze, Syil. I. 117.— Im Stadtarchive liegt sach noch ein Schutz- und Vereinigungsbrief wischen dem M.Gr. und des Stadt Riga gleiches inhalts, doch nicht von Wort zu Wort derzelbe, d.d. cod., mit 2 Siegeln, nämlich des M.Gr. in roth und dem größern der Stadt in gelb Wachs; a. Brotze a. a. O.—
Das Reversal der Stadt Riga a. nater Nr. 3057.

3502. O.M. Wolter von Plettenberg confirmirt die Buersprake (Bürgersprache, Stadtgesetze) der Stadt Pellin mit wörtlicher Inserirung derselben. D. Wolmar, den 2. Febr. 1533. D.

Nach dem pergam. Original, mit dem Meister-Siegel bei Brotze, Syll. II. 120. 130.

3503. Derselbe verlehnt der Stadt Fellin zum Behuf einer Ziegelscheune ein Stück Land im Dorfe the Peikull. D. D. Wolmar, Mittwech nach Purificationis Marie (5. Febr.) 1533. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Meister-Siegel, bei Brotze, Svil. II. 131.

3504. Des erzbischöflichen Coadjutors Wilhelm, M.Gr. zu Brandenburg, Verbindung mit den livl. Ständen. D. D. Wenden, Dinstag nach Judica, den 1. April 1533. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit den anhangenden Siegein: 1.) des Coadjutors, 2) des Landmarschalls in grün Wachs, 4.) ein kleines in roth Wachs, vermuthlich des Domherra Matthias Unverfehrt, 5.) des Joh. von Lode in roth, 6.) das Secret der erzeifftischen Ritterschaft, 7.) das Siegel der Wick-Oeselschen Ritterschaft, beide in grun Wachs, und N.) ein leerer Riemen für das Siegel der Stadt Riga, - im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. l. 119., wornach Arndt, li. 203. zu berichtigen.

3505. O.M. Wolter von Plettenberg giebt die litthauische Strasse über Bauske von nächstfolgendem Michaelis auf drei Jahre frei, unter gewissen Einschränkungen, als dem Verbote der Ausfuhr von Pferden, verbotenen Waaren, als Büchsen, Kraut, Loth, getrocknete und gesalzene Fische u. s. w. D. D. Wenden, am Abend Petri et Pauli (28. Junius) 1533. D.

Nach dem Original im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 120.

3506. Der römische König Ferdinand bestätigt, an Statt kaiserl. Majestät, auf Anhalten des O.M. Plettenberg, die mit Bewilligung und Zulas Wolters von Gronberg, Administratoren des D.O. in Preußen und Meisters in Deutschund Welschland, als Obersten, geschehene Wahl des jetzigen Landmarschalls Herrmann von Bruggeney zum nächsten Nachfolger Plettenberg's. D. D. Wien, den 8. Julius 1533. D.

Auszugsweise in Hiarn's Collect. p. 71., und bei Brotze, Syll. I. 255.

3507. Derselbe bekennt, dass Dietrich von Galen, Vogt von Rositen, und Dietrich Schneberg, Bevollmächtigte des O.M. Plettenberg, angesucht, dem . jetzigen Landmarschall und erwählten nachkommenden Meister, das Meisterlehn und die Regalien zu reichen, welches aber aufgeschoben bleiben müsse, bis die Gesandten genugsame Vollmacht dazu vom alten Meister, oder Beweis von seinem Tode beibringen würden. D. D. Wien, den 9. Julius 1533. D. Auszugsweise in Hiarn's Collect. p. 71., und bei Brotze, Syli. I. 256.

3508. Johann von Rosen zu Roop verlehnt sechs Bürgern ein Stück Land in dem Städtchen "the Roppe" gegen gewisse Dienstleistungen. D. D.

Roop, Dinstag vor Bartholomäi (19. August) 1533. D.

Nach dem in der Klein-Roopschen Brieflade liegenden Original, mit den unter Papierscheiben aufgedrückten Siegeln: 1.) des Joh. Rosen in grün Wachs, sein Familienwapen vorstellend, und 2.) des Städtchens Roop in gelb Wachs, auszugsweise bei Brotse, Syll. II. 71. Das Stadtslegel zeigt in einem Schilde zwei Kunstrosen, und unter denselben einen sechsspitzigen Stern, mit der Umschrift: S. CIVITATTIS DE ROPA DATVM A. DOM. 15. (d. L. 1515). Das Städtchen Roop kommt übrigens schon 1470 vor (s. Hupel's n. nord. Miscell., XV. 490.) und wird noch 1585 und 1596 erwähnt (s. Nr. 3646. 3693.).

3509. Der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, stellt dem Rig. Magistrat eine Obligation aus über 2000 Mark Rig. auf 6 Jahre ohne Renten, die er zum Besten des Stifts Oesel verwandt habe. D. D. Habsel, am Christi-Tage (25. Decbr.)

Nach dem pergamentnen Original, mit den Siegeln: 1.) des Coadjutors in roth, 2.) des Oeselschen Domeapitels, und 8.) der Wick - Oeselschen Ritterschaft in grün Wachs, im Rig. II. Band.

Stadtarchive, auszageweise bei Brotze, Syll. I. 129. Ass dem Umstande, dafa die Obligation noch im Archive vorhanden, erhellet, dafs die Stadt jene Summe nicht wieder erhalten habe.

3510. Der O.M. Welter von Plettenberg constituirt den Comthur zu Reval, Reymard von Scharenberg, den Comthur zu Marienburg, Johann von der Recke, den Vogt zu Rositen, Dietrich van der Bale, genaant Flecke, und Johann von Bockhorst zu Bevollmächtigten bei der Gränzberichtigung mit Litthauen. D. D. Wenden, am Tage Innocentium (27. Decbr.) 1534. D.

Nach dem pergamentem Original, im kurl. Prov.Maseum, abechriftlich in Rucke'n Symn. Nr. XXIV. S. 173-176. Das gewöhnliche herrineisterliche Siegel ist in roth Wacht in einer gelbwichnerem Kapsel gedrickt, und hängt an einem Pergamentstrell.— In der Abschrift stehr zwar die Jahrahl mit Bechtstehen ausgedrückt 1535; es ist aber sus der folgendem Urkunde und aus dem Todetsage Piettenberg's kier, ades es 1534 heifen maft.

3511. Die zur Gränzberichtigung zwischen Livland und Litthauen vom livl. O.M. Wolter von Plettenberg und dem Könige von Polen, Sigismund III., constituirten Bevollmächtigten vereinigen sich über verschiedene Punkte, nach erfolgter Aussetzung der Hauptsache. D. D. Curtzmi, in festo Epiphaniae Domini (6. Januar) 1535. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurländ. Prov. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. XXV. S. 177-181., und bei Brotze, Syll. II. 188. An dieser Urkunde hängen folgende Siegei an Pergamentatreifen: 1.) das Siegei des Comthurs zu Reval in grün Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel. Es stollt die Auferstehung Christi mit den neben dem Grahe liegenden Wächtern vor. Die Umschrift lantet: S. COMMENDATOR. REVALIE. - 2.) Das Siegel des Comthurs ou Marienbarg in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, ein Marienblid vorstellend, welches auf dem linken Arm das Christklad, und in der rechten Hand einen Zweig hält. Umschrift: SIGILLVM + COMEN + .... GENSIS. - 3.) Das Siegel des Vogts zu Rositen in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel; men sieht darin einen alten, mit einer poinischen Mütze bedeckten Kopf, mit langem, in zwei Spitzen auslaufenden Bart, und auf jeder Seite in einer Fiechte tief herab hangendem Haupthaar. Vorn an der Mütze und auf jeder Seite des Kopfes erscheint ein sechsstrahlichter Stern. - 4.) Das Geschlechts-Siegel des Raths Joh. v. Bockhorst in grun Wachs in einer weifswächsernen Kapsel; in einem auf die rechte Seite gelehnten Schiide ein gekrönter, nach der rechten Seite anlaufender Lowe. Auf dem auf dem Schilde ruhenden, mit einem Wulst belegten Turnierhelm staht ein Bock. Umschrift: S + JOHAN + VAN + BOCKHORST 15 ...

'3512. O.M. Heinrich von Brüggeney bestätigt die Privilegien der Stadt Riga. D.D. Riga, Freitag nach Marie Magdalene (23. Julius) 1535. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Slegel des O.M., des Landmarschalls und des Comthurs von Goldingen, im Rig. Stadurchive, aussugsweise bei Brotte, Syll. L. 12t. Vergl. Arndt, H. 2055, wo der Name des Domdechanten Stopbecke zu berichtigen, nach dessen Tode sowohl die ihm übertragene, als auch noch drei andere Vicarien der Stadt zu anderweitigem frommen Gebrauch erlassen werden; die Strafee nach Litthanen biehbt, wenn der vom O.M. Pieltenberg federsectite Termia verfongen aben wird, noch vier Jahre offica.

3513. O.M. Brüggeney meldet dem Rig. Rathe, daß der Münzmeister von Kokenhusen die jetzt gangbaren Pfennige einwechsele und umarbeite, welches die Stadt Riga nicht zulassen solle. D. D. Wenden, . . . . . 1536. D.

Im Ausznge bei Brotze, Syll. I. 302.

3514. Die Stadt Riga schließt mit dem Syndieus Joh. Lohmüller (der nach Königsberg abgegangen, ohne seine Stelle in Riga niedergelegt zu haben, und dort fürstlicher Rath geworden war) durch Vermittelung des Bürgermeisters Hinrich von Ulenbrock und des Rathsherrn Cunradt Teuerkauff (Durkop), einen Contract, dass Lohmüller das Syndicat der Stadt, bei seinem jetzigen Posten, beibehalten und sich zu Versendungen in Angelegenheiten der Stadt wolle gebrauchen lassen; und erhöht ihm seinen Sold auf 230 Mark Rig. jährlich, verspricht auch, nach seinem Tode seiner Wittwe jährlich 50 Mark zu geben. D. D. Königsberg, den 10. Septbr. 1537. D.

Nach dem pergameatien Original mit dem größern Stadt-Siegel und den Privat-Siegeln Lohmülier's, Ulenbrock's und Durkop's in grün Wachs, im Rig. Stadtarchire, auszugsweise bei Brotae, Syll. 121. Vergl. Taubenheim's Progr. Einiges ans dem Leben Joh. Lohmülier's, S. 33. — Lohmülier's Siegel zeigt in einem quergetheilten Schilde oben drei Zacken, und unten einen Stern, und darüber die Buchstaben I. L.

3515. O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkampff, bestätigt den (am Sonnabend nach heil. drei Könige) zu Wittenstein zwischen dem Orden, der Ritterschaft in Harrien und Wierland und der Stadt Reval getroffenen Vertrag. D. D. Wolmar, Montag nach Conceptionis Marine (9. Decbr.) 1538. D.

Nach zweien im Igl. Ritterschafts. Archive befindlichen Copien, woven die eine aus dem in der Privilegienlade der chattind. Ritterschaft au Reval liegenden pergamentaen Original gemecht ist, bei Brotze, 831. Il. 18. 19. Vergl. Arndt, Il. 207. Dem Wittensteinschen Vergleich findet man abgedrucht in Hupel's n. nord. Mise., XI. XII. 316—321., und die Bestätigung den OM. chend. S. 322—3238.

3516. Der Rath, der Hauptmann, der Ausschus und die gemeine Ritterschaft des Stifts Oesel, welche sich schon 1525 bei ihrer Versammlung ("vorgaddering") in Reval beredet, bei Gottes Wort Leib und Gut aufzusetzen, schließen mit der Stadt Riga ein Foedus evangelicum oder Religionsbündnis. D. D. den 25. Octbr. 1539. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel der Soelschen Ritterschaft in grün, und der Stadt Riga in gelb Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszagsweise bei Brotze, Syll. I. 122.

3517. Der Haus-Comthur und der Magistrat zu Fellin bezeugen, daß der verstorbene Johann von Werner, der seine Frau, Gertrud von der Röpe, als Wittwe nachgelassen, aus seinen eigenen Mitteln, zum Besten Livlands, in Deutschland Volk geworben, es in's Land gebracht, und daher sein väterliches Erbe mit Schulden habe beschweren müssen. D. D. Fellin, den 8. Januar 1540. D.

Nach dem pergamentnen Original, woran noch des Haus-Counthurs Siegel befindlich, wovon aber das Siegel der Stadt Fellia abgefallen, auszugsweise bei Brotse, Syll. I. 201. b.
Das Siegel des Haus-Counthurs zeigt einen zur Linken achreitenden, leicht geharnischten Mann
ohne Helm, mit erhobenem Schwerdte in der Rechten, und einem herabhingenden Schilde
in der Linken, worln ein Kreus au sehen, und hat eine undeutliche Umschrift, die vieltleicht
hiefe: S. HYSKYMPT TO YELIN. Verg! Hupel's n. nerd. Mise, XI. XII. 421.

3518. B. Johann von Dorpat verleiht und bestätigt dem Adel seines Stifts dasjenige Lehnrecht, welches die Gnade genannt wird. D. D. Dorpat, am 16. December 1540. D.

la Hiara's Collect. p. 316-329.; im Ausruge bei Brotze, Syll. l. 256.

3519. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen nimmt, unter Mittheilung des Schmalkaldischen Vertrages und dessen Verlängerung auf 10 Jahre, die Stadt Riga in denselben auf, wie es auf den Tagen zu Braunschweig und Arnstadt bewilligt worden, nachdem sie dem Kurfürsten, als verordnetem Hauptmann, 1400 Gulden (die schon früher zu Lübeck ausgezahlt, und bei der grossen Anlage zu Braunschweig beigelegt waren) erlegt, und ihren Reversbrief zugestellt hat. D. D. Torgan, Sonntage nach Aller Heiligen (6. Nov.) 1541. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit des Kurfürsten großens Siegel in roth Wachs, im Rig. Stedtarchive, aussugsweise bei Brotze, Syll. I. 122. Vergl. Hupel's n. nord. Mibc. XI. XII. 464-469.

3520. Remmert von Scharenberge, Comthur zu Reval, bezeugt, daß dem Abt Eberhard von Padis und seinen Nachfolgern vom O.M. das Rocht vergönnt sei, über Missethäter durch seine Untersassen Gericht halten zu lassen. D. D. Reval, am Tage Laurentii (10. August) 1543. D.

In Hiarn's Collect. p. 292.; im Auszuge bei Brotse, Syli. I. 256.

3521. Der O.M. Herrmann von Brüggeney constituirt den Comthur zu Goldingen, Ernst von Münchhausen, Lorenz Schungell, Philipp von der Bruggen, Hermann Valcke, beider Bechte Doctorn, Johann Volctraum und Friedrich Furstenberg zu Bevollmächtigten bei der Gränzregulirung zwischen Livland und Litthauen. D. D. Rigg, Sonnabend nach Dionysii (13, Octhr.) 1543. D.

Nach dem pergamentnen Original, im kuri. Pror. Museum, abschriftlich in Rock es Sammi. ñr. XXVI. S. 184—195. Von dem in roth Wischs in claer weilswischsernen Kapsel gedrückten herrmeisterlichen, an einem Pergamentstreif hängenden Siegel, war nur noch ein kleiner Theil übrig, das Meiste aber abgefallen.

3522. O.M. Herrmann Brüggeney giebt dem Jochim Pinnew, "Kerckherren the Dobbeleen," und seinen Erben ein Gesinde, Namens Stirne Jan, und swei "Einfotlinge" (vermuthlich Arbeiter zu Fuße), nebst einer Hofstelle nach Lehngutsrechten. D. D. Wenden, Dinstag nach Erhardi (den 12 Jan.) 1545. D.

Nach dem in der Brieflade des Gues Stirnen in Kurland befindlichen pergamentnen Original, mit dem anhangenden Stegel des O.M., bei Brotze, Syil. I. 230. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XIX XII. 300, und oben Nr. 3403.

3523. Bürgermeister und Rath der Stadt Reval bezeugen, dass Hinrich Bosenaw und Johann Volkersahm sich vor ihnen als plenarie Bevollmächtigte des Abts und Convents zu Padis legitimirt hätten. D. D. Reval, den 4. August 1545. D.

In Hiarn's Collect. p. 292., mit dem Secret der Stadt Reral.

3524. Vorrede zu der Privilegien-Sammlung Khstlands, welche das rothe Buch genants wird. D. D. im Hofe zu Engedels, den 4. Septbr. Sonnabend nach Eridi 1546. D.

In Hiarn's Collect. p. 564-566.

3525. O.M. Herrmann von Brüggeney und sein Coadjutor von der Recke, nebst dem Landmarschall, vergleichen den E.B. Wilhelm und die Stadt Riga wegen der Huldigung, die die Stadt dem Erzbischof für seinen halben Antheil willig leisten will nach der Eidesformel des Lemsalschen Vertrags von 1542, wegen anzustellender Unterhandlung mit dem Capitel etc., gegen das Versprechen der Erhaltung beim göttlichen Worte alten und neuen Testaments. D. D. zur Newenn Mhulena, Somtags nach Luca (wenn richtig gelesen, den 24. Octbr.) 1546. D.

Nach dem pergameatisen Original mit 12 Siegela (1.) des O.M., 2. u. 3.) teere Raysein, woraus des Goadpitors und des Landamsrichtis Sieger ausgefällen, 4.) des E.B., mit dem blessen Petschler gesiegelt, 5.) des Capitels, 6.) der Stadt Rigs Secret, 7.) des Jah. v. Tiezen-hausen, 8.) Joh. von der Pal, D. Mich. v. Rossen, dessen Wyspen ein apringender Fferd, mit halbem Pferde auf dem Helm, sus seyn scheint, 10.) Reinhold v. Tiezenhausen auf Jommerdehn, 11.) Joh. v. Rossen suf Hochrosen, 12.) Christoph Sturtz, Canzier, — Nr.7—12. in grün Wachs), im Rig. Stadtarchive, aussagsweise bei Brotze, Spil. 1. 123.

3526. O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkamp, ertheilt der gemeinen Ritter- und Mannschaft eine Verordnung über Vererbung der Landgüter nach der samenden Hand und des übrigen Vermögens nach bestimmten
Regeln. D. D. up den Mandage the Wenden, am Dage na Luciae (14. December) 1546. D.

Nach einer vidimirten Abschrift im Irl. Ritterschüts-Archire bei Brotze, Syll. B. 20.—
Zur Geschichte dieser Urknude gehört Folgendes: Nachdem die chstländ. Ritterschaft im
J. 1000 vom Könige von Schweden die Bestätigung ihrer hergebrachten Privilegien, weiche
zie in die Corpus privilegiorum zusumnengebracht, erhalten hatte, find sich nach der Zeit
diese Regnafigung; die Ritterschaft überreichte solche auf dem Landage 100% dem General
Gouvernaur, um durch ihn die könig! Bestätigung dafür zu erhalten, and unterlegte, da keine
Antwort erfolgt van, dieß neue Privilegium dem König in dener Supplinge, d. d. Rena, den
15. Pcb. 1005, von der chenfalls im list. Ritterschafts-Archive eine vidlmirte Abschrift befindlich ist.

3527. Der O.M.-Coadjutor Johann von der Recke, Comthur von Fellin, bestätigt, gegen das Versprechen der Huldigung, der Stadt Riga ihre Privilegien und die Religionsfreiheit; verheißt auch, die der Stadt schädlichen Gebude bei Neuermühlen und beim Schlosse wegzuschaffen, Rigische Sachen nicht vor die Ordensgerichtsbarkeit zu ziehen u. s. w. D. D. ther Nienmelenn, Freitag nach Pauli Bekehrung (27. Januar) 1547. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit drei Siegeln (1. des Coodjeters, als Fellinschen Comthurs, die Krönung Maris darstellend; 2.) des Landmarschalls Heinrich v. Galen; 3.) des Comthurs zu Goldingen, Christoph v. Nicahaue), im Rig. Stadtarchive, unungeweise bei Brotve, Spill. J. 124.

8528. R.B. Wilhelm confirmirt der Stadt Riga, mit welcher er schon 1546 zu Neuermühlen einen Vertrag geschlossen und die ihm gehuldigt, den Schutz bei Gottes Wort und ihre Privilegien. D. D. Riga, Montag nach Purificationis Mariae (3. Febr.) 1547. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit des E.B. rundem Siegel in roth Wacha, im Rig. Stadtarchive, aussugsweise bei Brotze, Syll. I. 124. Vergl. zu dieser und der vorhergehendem Urkunde Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 428.

3529. O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkamp, vergönnt dem Thomas Ramm und dessen Sohne, Christoffer, wenn er dazu tüchtig sein werde, die Münze nach dem Korn, wie sie von Gerdt Schriuer und zu Dorpt und Reval geschlagen worden. D. D. Trikaten, Freitags nach Judica (31. März) 1547. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit anhangendem Siegel des Meisters in roth Wachs in gelbwächserner Kapsel, auszuguweise bei Brotze, Syll. L. 298.

3530. O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkamp, eröffnet dem Rig. Rathe, dafs er wegen der Seitenheit der silbernen Münze und der Trägheit seines Münzmeisters zu Riga, Gerth Schriuer, seinem Wardirmeister, Thomas Ramm, die Münze in Riga vergönnet habe, gegen das Versprechen, den Thaler auf 3½ Mark zu münzen, und besiehlt, demseiben die Münze einzuräumen. D. D. Trikaten, Abends Misericordis Domini (22. Apr.) 1547. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. L. 297.; abgedruckt in Hapel's a. nord. Misc., XI. XII. 417.

3531. Euert Meyks, Mannrichter in Harrien, mit seinen Beisitzern, Lorenz Ermyfs und Johann Duyker tho Wartz, erkennt auf die Klage des Benedictus Kock und die im Namen des Abts Lüdwig von Padis geführte Vertheidigung des Joh. Szedeler gegen einen vom verstorbenen Abt Euert Suneschyn dem Kock 11. Basd.

auf eine Hofstede Kurkel ertheilten Brief, daße dieser nicht weiter galtig sei. D.D. Rovell, vp dem gemenen Mandage vp Johannes babitsten (24. Jun.) 1547. D. In Hign's Collect, p. 370—377., mit den Siegein der drei Geriehtsglieder; im Aususge

bei Brotze, Syil. I. 258. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 397.

3532. Der Rath zu Riga verspricht dem Rig. Dompropst Matthias Unverfertt, ihm die Einkünste und Rente des Dompropst-Ackers und Landes hinfüre zu gebührender Zeit zuzustellen, und der Propst will der Stadt Ehre und Besten "wissen und fortsetten." D. D. Mittwoch vor Martini (8. Nov.) 1547. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem (Privat-) Siegel des Propats in roth Wacha, und dem Secret der Stadt in gelb Wacha, im Rig. Stadtarchive, aussugsweise bei Brotse, Sjil. 1. 125.

3533. E.B. Wilhelm meldet dem Rathe zu Riga, dass er seinem Münzmeister, Hans Schnell, verboten, neue grobe Münze zu schlagen, und ihm befohten, nur Schillinge und Pfennige nach dem alten Korn und Grad zu schlagen, wie im Jahre 1531 angesangen worden. D. D. Ronneburg, Donnerstag nach Martini (16. Nov.) 1547. D.

Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 303. Vergi. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 418.

3534. O.M. Johann von der Recke macht seinen auf dem Herrentage zu Wenden, Sonntags nach Trium Regum, gefällten Abschied in einer Streitsache zwischen seinem Secretär, Hinrich Wolff, D.O.Vogt zu Candau, und Dionysius Brunow bekannt. D.D. Wenden, Dinstag den 19. Febr. 1549. D.

Das Original dieser in der Brieflade des kurl. Privatgutes Wirben befindlichen Urkunde, von der das Siegel abgefallen war, ist auf einem Pergamentstreifen geschrieben, der noch einmal so lang, als hoch ist. — Abschrift in dem unvollendeten 2. Theile der Reckeschen Samal. Nr.VIII. 8, 30—39.

3535. O.M. Johann von der Recke bevollmächtigt Johann Wrangel von Weidema, Otto Grothusen und Jürgen Pipenstock, Richtvogt der Stadt Wenden, zur Friedensunterhaltung mit dem Grofsfürsten Iwan Wassiljewitsch. nachdem die Zeit des von O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkamp, geschlossenen Beifriedens abgelaufen. D. D. Fellin, am Sonntage Jubilate (27. April) 1550. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit des Meisters Siegel, welches chemals in der Weidemaschen Brieflade gelegen, bei Brotze, Syll. 1. 202. b.

3536. O.M. Johann von der Recke schreibt dem Rathe der Stadt Riga wegen einer Zwistsache des Jungfrauenklosters daselbst (Marien-Magdalenen-Kloster), als welchem er die Benutzung gewisser Heuschläge zugestanden, worin die Stadt dasselbe nicht hindern solle. D. D. Wenden, den 10. Julius 1550. D.

Nach dem pap. Original, mit aufgedrucktem Meister-Siegel in roth Wachs, bei Brotze, Syll. IL 104.

3337. O.M. Johann von der Recke theilt in einer besondern Beilage dem Rig, Rathe die Klage der Russen über die Rigischen wegen einzelner Uebervortheilungen im Handel u. s. w. zu einem künftig anzusetzenden Gerichtstage mit. D. D. Wenden, den 8. Novbr. 1550. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syli. 1. 306. 307.

3538. Notarial-Instrument über "ein alt annal geschrieben Buch oder Register" (Protocoll) von den Verhandlungen der Abgesandten der Stadt Riga an den E.B. (Sylvester) zu Kokenhusen, Heinrich Kinwitz Rahtmann, Hans Lembeke aus der großen und Jürgen Zabell aus der kleinen Gildstube (aus der Zeit nach dem Kirchholmschen Vertrag 1452). D. D. Wolmar, den 31. Januar 1551. D.

in Hiarn's Collect. p. 439.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 261.

3539. Vertrag zwischen dem E.B., M.Gr. Wilhelm, und dessen Capitel und der Stadt Riga wegen der Domkirche und anderer Kirchen-Angelegenheiten, unter Verschreibung von 18,000 Mark Rig., die von Seiten der Stadt an den Erzbischof und dessen Capitel innerhalb dreier Jahre von nächsten Ostern ab zu bezahlen. D.D. Riga, Mittwochen nach Lucien Virginis (16. Dec.) 1551. D.

Nach einer alten, vielleicht nicht ganz genauen Copie bei Brotze, Syll. H. 138. 129.

3540. E.B. Wilhelm schreibt dem Rathe der Stadt Riga, er selle das Haus, worin der verstorbene Stadt-Syndicus gewohnt, und das zur Münze gebraucht worden, unbesetzt lassen, bis er sich mit dem Meister deswegen und wegen der Münze verglichen, weil ihnen beiden diefs Haus gehöre. D. D. Neuenhof, den 30. März 1552. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedruckten kleinern Siegel des E.B., im Rig. Stadtarchive, auszugaweise bei Brotze, Syll. J. 125.

3541. Der Rath zu Dorpat bittet den Rigischen, an die Revalschen und Dörptschen eine Zusammenkunft "nach dem alten zur altenn Parnow" auszuschreiben, um zu berathen, wie das Land möge erhalten werden; man wolle dem O.M. "dieses tages thuns vnd lassens" hernach berichten. D. D. Darbt, den 6. Mai 1552. D.

Auszug aus dem Original bei Brotze, Syll. I. 311.

3542. E.B. Wilhelm schreibt dem Rath zu Riga, dass die zu Simon Juda an den Großfürsten von Rußland abgesertigte Bothschaft von Pleskau zurückgeschickt und bis auf heil. drei Könige ausgesetzt worden sei, und besichlt, sich bis zu der Zeit gerüstet zu halten. D. D. Schwaneburg, Mittewoch nach Jacobi (27. Julius) 1552. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. 1. 308.

3543. Schiedsrichterliche Entscheidung des Revalschen B. Friedrich, des Candauschen Vogts Heinrich Steding, des Rig. Haus-Comthurs Georg Sieberg, und noch dreier von Adel wegen eines zwischen dem kurl. B. Johann und dem Comthur zu Goldingen stattgehabten Gränzstreites. D. D. Pilten, Tags Viti ot Modesti (15. Junius) 1553. D.

Nach dem pergamentneu Original, das sich, wie die Originale der beiden folgeuden Nrn, in kurl. Prox. Museum befindet, in Recke's Samani. Nr. XXI, S. 140—148. An dieser Urkmede bingen folgende Siegel an Pergamenistreifen: 1.) Das Siegel des Revalschen B. Friedrich, welches in roth Wacha in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückt ist, und einen quergabeilen Schild darstellt, in dessen obera Theil man zwei Sterne (oder sollien es vielleicht Rosen seyn?), im nutern aber eine Weinrebe mit zwei daran hingenden Blättern und einer Traube sieht. Zu den beiden Seiten des Schildes ist die Jahrashl 31 so angebracht, dafs auf der rechten Seite die 5, auf der linken die 1 steht. Von der Umschrift kann man nar av tel mit Zwertfaissigkeit heraubrüngen: — FRIDE. ELE TI REVALI. — 2.) Das Siegel des Vogts zu Candau in gelb Wacha in einer gelbwichsernen Kapsel, und mit demjenigen von eineriel Stempel, welches bei Nr. 2590. beschrieben ist. — 3.) Das Siegel des Rig. Hanz-Comthers, gans zerbrechten und wakennlich. — 4. 5. m. 6.) Die Geschichett-Siegel der in der Urkunde beaannten Edelleute von Behr, von Heyking und von Brincken, alle drei in grün Wacha in gelbwächsernen Kapselo.

3544. Eine gleiche schiedsrichterliche Entscheidung über denselben Gränzstreit in einer andern Gegend. D. D. eod. D.

Nach dem pergamentnen Original in Reck'es Samml. Nr. XXII. S. 150-150. Die anhangenden sochs Siegel sind gans die nämlichen, weiche sich an der vorhergehenden Urkunde
befinden, und war ist das Siegel des Vogts zu Candau und des Haus-Comthurs as Rigs mit
jenen von einerlei Stempeln abgedruckt, die an der unter Nr. 3590. gelieferten Pfandrerschreibung des litt. Ordens hängen, und daselbst beschrieben werden. An dem gegewärtigen Exemplar des bischöffichen Biegels ist bürfgens deutlich zu erkennen, dafs sich über
dem Schilde noch ein dritter Stern befindet. Die zwel ersten Buchstaben aber, welche in
der Umschrift des Exemplars dieses Siegels an der vorhergehenden Urkunde unieserlich sind,
scheinen hier ein verkehrtes St und ein D (vielleicht SiGILIVM DOMINI) zu seyn.

3545. Noch eine gleiche schiedsrichterliche Entscheidung über denselben Gränzstreit wieder in einer andern Gegend. D. D. eod. D.

Nach dem pergamentnen Griginal in Recke's Samml. Nr. XXIII. 8.161--172. Die anhangenden sechs Siegel sind ganz dieselben, welche sich an den beiden vorher gelieferten Urkunden befinden.

3546. Kaiser Karl V. nimmt, auf Anbringen des Dörptschen Canzlers Georg Holdschucher, den O.M. Heinrich von Galen und den erwählten Bischof von Dorpat, Herrmann, in seinen und des Reiches Schutz, bestätigt ihnen ihre Privilegien etc. D. D. Brüssel, den 27. Junius 1553. D.

In Hiarn's Collect. p. 158-161.

3547. Des O.M. Hinrich von Galen und des Landmarschalls Jasper von Münster Vollmacht und Instruction für die livl. Ordens-Anwälde auf dem Reichstage zu Ulm, den Ordens-Verwandten Johann Hoywen und den Canzler Christoph Bodecker. D. D. Wenden, Montag nach Laurentii (14. Aug.) 1553. D. In Hilian's Collect. p. 332.

3548. Gotthard Kettler, Schaffer D.O. zu Wenden, Lubbert von Hambrock, erwählter Schaffer gedachten Ordens, und Johann Barlin, Mannrichter, lassen, auf Befehl des O.M. Heinrich von Galen, dem Valentin Hahn für das Gesinde Rumsen, in der Weggelischen Wacke, welches O.M. Herrmann von Brüggeney ehemals nebst dem Gute Sawel (Saulhof) ihm gegeben hatte, durch den "Hackenmeter (Landmesser) Thoriden" einen andern Haken besser gelegenen Landes einmessen. D. D. Wolfahrt, ..... 1554. D.

Nach dem Original, mit den Siegeln der drei Aussteller, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 291. — Kettler's Siegel in gelb Wachs (die beiden andern sind in grün Wachs gedrückt) ist ein Amtseiegel, und stellt in einem Schilde eine schrägliegende Kanstillie dar, mit der Umschrift: GODDERT SCHAFFER TO WENDEN.

3549. Vier vom O.M. Heinrich von Galen bevollmächtigte Commissarien- Bernt von Schmertten, Vogt zu Jerwen, Christoff von Nienhoff, genannt von der Ley, Comthur zu Goldingen, Jobst Walraue zu Bauske, Clawes von der Stritthorst zu Grobin, Vögte, — bestätigen die zwischen Heinrich Nettelhorst und Gert Korff an einem und Sander Korff am andern Theile über verschiedene Familienzwistigkeiten getroffene Einigung. D.D. Wolmar, den 13. Januar 1554. D.

Das pergamentne Original, in der Brießlade des Gutes Afawiken in Kuriand, hat vier vollkommen erhaltene Steget, die an Pergamentstreifen hängen, sämmlich in gelb Wachs in weifswichternen Kappeln gedrückt isolg, und die hekannten Gepräge enthalten. Das Stegel des
Jerwenschen Vogts zeigt die sogenannte Ruthe Aarons, mit der Umsehrift: SIGILLVM ADVOCATI DE IRRVEN. — Abschrift bei dem unvollendeten 2ten Theile der Reckeschen
Sammlang (auf 6 Seitein 14)

3550. Des Rig, E.B. Wilhelm, der Bischöfe Herrmann von Dorpat, Johann von Oesel und Kurland, Friedrich von Reval und des O.M. Hinrich von Galen Landstags-Abscheid. D. D. Wolmar, den 17. Januar 1554. D.

in Hiarn's Collect. p. 298-301., mit 4 Slegeln. Vergl. Arndt, IL 217.

3531. Des Zaren Iwan Wassiljewitsch Friedensschluß mit O.M. Heinrich von Galen, dem E.B. zu Rigu und B. Herrmann zu Dorpat auf 15 Jahre. D. D. Großsnowogrod, im Monat Jun. 7062, n. Chr. 1554. D.

In Hisrus Collect. p. 450-490, and im Ausunge bei Brotze, Syll. I. 262. Am Original haben 7 Siegel gehangen. — Vergl. Arndt, Il. 217; Gadeb., I. 2. S. 430 ff.; Karamsia, D. Ueb, Vill. 491; index Nr. 3167. Beil., Bd. Il. S. 252, und weiter unten Nr. 3557.

3452. Wilhelm Fürstenberch, Comthur zu Vellin, bezeugt, daß er auf Anhalten seines Dieners, Johann Patkull, seinen "Pastör zum Wall, Fabyan Schulteten," über die Vicarie der heil. Dreifaltigkeit in der Domkirche zu Dorpat vernommen, und dieser ausgessgt habe, daß zu selbiger ehemals ein Landgut, Kuriemeck gehört habe, welches nun nach Marien-Altar gelegt sei. D.D. Fellin, am Tage Laurentii (10. Aug.) 1554. D.

Vom papiernen Original, mit dem in gelb Wachs unter einer Papierscheibe aufgedrücktem Siegel des Comtburs zu Fellin, die Coronatio Mariae darstellend, bel Brotze, Syll. il. 117.

3553. E.B. Wilhelm meldet dem Rig, Rath, unter welchen Bedingungen, namentlich in Betreff des Zinses oder Tributs vom Stifte Dorpat, der Grofafarst von Rußland den Frieden gewähren wolle, und setzt zur Berathung darüber eine Zusammenkunft auf den 13. Januar zu Lemsal an, wozu er sechs Personen von den Seinen dolegiren werde, und wozu auch die Stadt Riga ihre Abgeordneten schicken solle. D.D. Sefswegen, den 10. Decbr. 1554. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. I. 309.

3554. O.M. Heinrich von Galen meldet dem Rig. Rathe, daß seine Botschaft in Moskau den Dörptschen Zins habe eingehen müssen, und er vor Ankunft der russischen Botschaft mit dem Erzbischof eine Zusammenkunst zur Berathung beschlossen habe, wozu er sechs Personen, zwei aus dem Orden, zwei von den Räthen, und zwei aus der Gemeinheit des Ordens, die Prälaten aber zwei Personen aus ihrem Capitel senden würden, und wozu auch die Stadt Riga zwei Personen aus dem Rathe, und zwei aus der Gemeinheit mit Vollmacht zum 20. Jan. 1555 nach Wolmar abfertigen solle. D. D. Wenden, Mittewoch nach Luciae Virginis (19. Dechr.) 1554. D.

Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 310.

3555. Christoph vom Neuhoffe, genannt von der Ley, D.O.-Comthur zu Goldingen, Heinrich Steding, Vogt zu Candau, und Philipp von der Brüggen, als Commissarien des O.M. Heinrich von Galen zur Beilegung der Streitsachen zwischen den Gebrüdern von Oldenbockum, bezeugen die bei ihnen eingelegte Protestation des Dionysius Brunaw gegen Ansprüche der Oldenbockum auf seine Ländereien wegen des ihnen auf zwei Haken Landes verliehenen Dorfes Rumkuln, da sie doch achtehalb Haken ansprechen. D.D. Zabeln, den 8. Marz 1555. D.

Das Original dieser Urkunde, in der Brieflade des Guten Wirben, ist geschrieben auf ein Foliobiatt Papier, das am untern Rande ein in einem Cirkel eingeschlossenes Pentagramma seigt, in welchem zwischen zweien von dessen Schenkein der Buchstabe S erscheint. Von den beiden, in gelb Wachts, mit darüber gelegter Papierscheibe, sufgedrückt gewesenen Siegeln ist das des Goldlingenachen Comthurs abgefallen; das wohlerhaltene des Vogtes von Candau zeigt das gewähnliche Gepräge. Von dem in der Urkunde angemeldeten Brüggenache Familien-Siegel II. Rand

aber findet sich nicht die mindeste Spur, die anzeigen könnte, dass es jemais aufgedrückt gewesen. — Abschrift in dem unvollendeten 21en Theile der Reckeschen Sammt, Nr. IX. S. 39-41.

3556. B. Herrmann von Dorpat, als jeweiliger ("pro nunc") Abt des Klosters Falkena, ernennt nach dem Tode des Abts zu Padis, Ludwig Dachscherer, den Prior des Klosters Falkena, Anthonius Tarnectoris, sonst Dreyger genannt, zum Commissarius und Visitator des Klosters Padis, und dieser erklärt den vom Convent zu Padis gewählten Georgius Conradi zum Abt in Padis, D. Kloster Padis, den 29. Marz 1555. L.

In Hiëra's Collect. p. 257., und bei Brotze, Syll. I. 263.

357. Der livl. O.M. sendet dem Rathe zu Biga eine deutsche Uebersetzung des mit dem Grofsfürsten von Rufsland "In des groten heren keysers der Russen sin vederlike Erue the grote Nowgarden Im Jare Souen Dusent vand thwe vand Sostigsten, Im Mante-Junii nach Christi gebort dusent viffhundert vand ver und vofftich" geschlossenen Beifriedens (s. Nr. 3551.). D. D. Wenden, den 18. Septbr. 1555. D.

Auszug aus dem Original bei Brotze, Syll. I. 310.

3538. O.M. Heinrich von Galen erlaubt der Stadt Riga, das Ordenshaus, welches O.M. Berendt von der Borch ehemals den grauen Nonnen zu einem Hospital gegeben hatte, und das jetzt an den Pastor Tegetmeier und dessen Erben verlehnt war, wieder zum Armenhause zu machen, wenn die jetzige Verlehnung ihr Ende erreicht; doch behält er sich die Lehnsherrlichkeit und das Jus patronatus vor. D. D. Wenden, den 10. Septyr, 1555. D.

Nach dem pergamentnen Original, aussungsweise bei Brotze, Syli, I. 125. b. -- Kommt auch sehon oben S. 251. Nr. 3162. vor.

3559. O.M. Heinrich v. Galen verspricht der Stadt Riga, auf ihr Vorbringen von einem beschwerlichen Schreiben des Erzbischofa, seinen Schutz im nöthigen Falle. D. D. Wenden, Freitags nach Trium Regum (10. Jan.) 1556, D.

Nach dem paplernen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Meistera, im Rig. Stadtarchire, bei Brotze, Syll. I. 126.

3560. O.M. Heinrich von Galen und sein Condjutor, Wilhelm von Fürstenberg, bezeugen, dafs die Stadt Riga sich von dem Fürsten, Herrn Wilhelm, "der sich nennet Ertzbischofen zu Riga," mit Aufsagung des Eides losgemacht, und sich gänzlich dem Orden ergeben habe, auch dem Bündnifs der livländischen Stände beigetreten sei, welches durch des Erzbischofs Handlungen veranlafst worden; und versprechen ihr Schutz. D. D. Wenden, den 8. Junius 1556. D.

Nach dem pergamentnen Original mit zwei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugzweise bei Brotze, Syll. l. 127.

3561. Der römische König Ferdinand ertheilt, Namens seines Bruders, des Kaisers Karl V., der mit unterschrieben, dem livl. O.M. Wilhelm Pürstenberg die Regalien. D. D. Wien, den 13. Aug. 1556. D.

la Hiëra's Collect. p. 225-228.; im Aussuge bei Brotze, Syll, l. 265.

3562. O.M. Heinrich von Galen verlangt vom Rig. Rathe ein Bedenken über die auf dem Landtage zu Wenden beschlossene Festsetzung des Werths einiger Münsorten, als eines Krossten auf 6 Mark, des Thalers auf 4 Mark, eines ungarischen Guldens auf 5 Mark u. s. w. D. D. Ermifs, Tages Annunciationis Mariae (25. März) 1557. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. L 296.

3563. O.M. Förstenberg verlehnt die Münze an Thomas Ramm, mit ausführlichen Bestimmungen des Korns etc. D. D. Wolmar, Freitags nach Pfingsten (11. Junius) 1557. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Meister-Siegel, bei Brotze, Syll. I. 290.

3564. B. Johann (Münchhausen) von Oesel und Kurland verleiht und bestätigt in Gegenwart des Augustinus von Gethelen, Dompropstes, Jacobi Vari, Domdechanten der Kirche Kurland, und Dietrichs Behren, Stiftsvogtes zu Arensburg, auf Bitte der Landschreiber Matthias Wilcken, Franz Schrader und Johann Gofs, den Unterthanen und Bürgern des Weichbildes Pilten, das Rig. Recht, ordentliche, peinliche und bürgerliche Gerichte und Gerechtigkeiten, wie auch ihre alten Gewohnheiten, Gebräuche und Herkommen, wie jenes-Recht auch Hasenpot, Goldingen und Windau gebrauchen; verordnet die Ablegung einer jährlichen Rechenschaft von den Vormundern der Pfarrkirche zu Pilten vor dem Richtvogte und dessen Beisitzern, und die Einsetzung tüchtiger Vormunder durch den Richtvogt, mit Beirath des Pastors, so wie eine Rechnungsablegung des Richtvogtes und anderer Gerichtspersonen, und dreijährige Dauer des Richtvogtsamtes; ferner die Vertheilung der Brüche und Gerichtsgefälle zur Hälfte zum Besten der Gemeinde, zum vierten Theile an den Kammerer, der von wegen des Bischofs mit zu Gericht sitzt, und eben so viel an den Stadtvogt, u. s. w. D. D. auf unserm Hause zu Arensburg, Sonntag nach Trinitatis (20. Jun.) 1557. D.

Das Original dieser Urkunde liegt im Stadturchie en Pilten. Es lat auf einem großen Pergamenthogen geschrieben, und mit zwei an Pergamentatreifen hangenden Siegein verzehen. Auf dem in roth Wachs in einer gelöwichsernen Kapsel gedrückten, länglich-runden, bischöflichen Siegel sieht man einen prichtig verzierten Altar-Chor. In dem obern Thelle desselben steht in der Mitte Maria mit dem Kinde im linken Arme; rechts ein Bielliger, der in der linken Hand einen Kelch, in der rechten ein Buch hält; links ein zweiter Heiliger, vor dem ein Knabe ateht. Im antern Thelle: ein auf den Kuleen liegender betender Bischof, dras Stab im Arme haltend. Ihm zur Seite rechts eine menschliche Figur, die einen Schild mit dem Mänchhausenschen Geschlechtwapen, einen Mönch mit einem Stabe in der Hand, vor sich stehen hat. Die Umschrift kautet: S. IOHANNES D MONNECKHIVSE DEI GRIA EPI CVRONIENSIS. Das in grün Wachs in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückte Siegel der kurl Capitela ist das gewöhnliche, sehen beschriebene. — Abschrift in dem unveilendera kien Theile der Reckeschen Samul. Nr.VI. S. 25—34, mit einer Abbildung von des Bischofs Sieget.

3565. O.M. Wilhelm Fürstenberg bestätigt, nach geschehener Eidesleistung von Seiten der Stadt Riga, deren Privilegien. D. D. Riga, Mittewochen nach Bartholomäi (25. Aug.) 1557. D.

In Hiërn's Collect. p. 440—442. Am Original Schiten die 3 Siegel (des O.M., des Landmarschalls Christoph von Neuenhof, genannt von der Laye, and des Goldingenschen Comthurs Heinrich Steding).

3566. Der livl. Stände Abscheid wegen der zu heil, drei König 1558 an den König von Polen zu zahlenden Summe, zu welcher die Rigischen 15,000 Thaler aufbringen und dem Ordens-Meister auf seine 20,000 Thaler vorschießen sollen. D.D. Riga, am 15. Septbr. 1557. D.

Auszugsweise in Hiarn's Collect. p. 124, und bei Brotze, Syll. L. 267.

3567. O.M. Wilhelm Fürstenberg theilt dem Rig. Rathe mit, wie die Sachen mit den Russen bedenklich stünden, und keine Aussicht auf fasten Frieden darböten; besiehlt, für tüchtiges Volk zu sorgen, und schickt ihm zugleich sls Einlagen: 1.) einen Brief des Dörptschon B. Herrmann, d.d. Dorpt, Abends cor-

cumciaionia Domini (31. Dec.) 1557, worin derselbe, unter Mittheilung der beiden folgenden Einlagen, meldet, wie er die Ritterschaft seiner Diöcese aufgeboten, ein Lager bei Dorpat zu beziehen, und worin er den Ordens-Meister bittet, auch die Seinigen aufzubieten, und mit dem Erzbischof einen Ort zur Berathachlagung ("malstadt") zu bestimmen; 2.) ein Schreiben des mit den erzbischöflichen Gesandten nach Rufsland gegangenen Secretarius an den Landschreiber zu Dorpat, d. d. Carnow, sechs meil weges von der Muschow, den 13. Decbr. 1557, dafs sie, ohne den Frieden zu erlangen, Sonntags nach Nicolai aus Moskau abgezogen, was er "Wessalien" (d. 1 dem B. Herrmann, aus Wesel) melden möge; 3.) ein Schreiben desselben (der sich hier "Christoffer ehwer bekanter" unterschreibt) an den Burggrafen zum Nienhaus (Neuhausen), d. 6. Christagk Inn plefskow, worin er meldet, dafs Niemand weggelassen werde, und bittet, seiner Hausfrau Warnung zukommen zu lassen, auch Nachricht giebt, dafs die Russen sich stark fusten, und dafs sie (die Gesandten) in Feindschaft geschieden seien. Dr. Veilin, am heiligen Newenn Jars tagk 1558. D.

Nach dem papiernen Original, des O.M. Brief auszugsweise, die Einlagen vollständig, bei Brotse, Syll. II. 191.— Obwohl im Datum des O.M.Briefes dendlich "Anno etc. LVII." steht, so muss es doch 1558 heißen, wie aus dem Datum der Einlagen und den bekansten Geschichtsumstäden erhellt.

3568. Der Vogt "thom Boessche" (d. i. Bauske, damals Jost Walrabe), meldet dem Rig. Rathe, daß er mit seinem ganzen Gebiete gegen die Russen ins Stift Dorpt ziehen müsse, und bittet, den Seinigen bei dem Uebergange über die Düna behülflich zu seyn. D. D. Bauske, Montag nach Pauli Bekehrung (30. Januar) 1558. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotae, Syll. II. 194.

3569. O.M. Wilhelm Fürstenberg meldet dem Rig. Rathe den Beginn der Feindseligkeiten bei Dünaburg und Rositen, kundigt die zu Wolmar bewilligte "Malua" (expeditio bellica) an, und begehrt, daß die Stadt ihre Knechte nicht abdanke. D. D. Wenden, Donnerstag nach Judica (30. Marz) 1558. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotae, Syll. II. 190.

3570. Notarial-Zeugnifs über die Aussagen zweier Landesverräther, des Christoff Lustver und Reinhold Falke, "Weintappe zu Wenden," wegen ihrer mit den Russen gepflogenen Unterhandlungen. D. D. Wenden, den 25. Julius 1558. D.

In Hiarn's Collect. p. 436-438., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 208.

3571. Kaiser Ferdinand I. empfiehlt dem Könige Gustav von Schweden das verlassene Livland und dessen O.M. Wilhelm von Fürstenberg in seinen Schutz gegen die Russen. D.D. Wien, am 11. Septbr. 1558. D.

In Hiära's Collect. p. 162-164.

3572. Auszüge aus Briefen des livl. O.M. Wilhelm von Fürstenberg an den Rig. Rath, vom Jahre 1558. D.

Nach den papierneo Originalen bel Bretze, Sylt. II. 191-190, aber ohne Beobachtung der chronologischen Folge. Der Inhalt dieser Aussüge ist, der Zeitfolge nach, kürzlich folgender: 1.) Vellin, 20. Jan. Der O.M. giebt Nachricht von dem unvermuteten Einfalle der Rassen in das Stift Dörpt ("verflofanen Sonnabendt nach Dato"), ihren Verheerungen daseibst und selnem Eatstehlause, im Numen der helt Direffaltigkeit im Feld au rückee, wosu er von der Stadt "ein Venlein wollgerunter knechte" nach Tarwast aufbietet. — 2.) Vellin, 28. Jan. Der O.M. meldet, dats ein reussischer Jüger mit einem Kntaagebrief angekommen, und ermahnt die Stadt Riga, die bewufsten Kriegkancheite eilig abussenden. — 3.) Vellin, 20. Jan. Der

E.B. habe zwar die livl. Stände zu einer Tageleistung nach Wolmar auf den Sonntag nach Lichtmesse ausgeschrieben; er (der O.M.) könne aber nicht eher, als zum 13. Febr. dahin kommen; die Stadt möge auch die Ihrigen mit wenig Pferden dahin aur Berathschlagung abfertigen. - 4.) Vellin, 30. Januar. Der Erbfeind (die Russen) sei an vier Orten eingebrochen; er habe deshalb die gausen Lande zur Rüstung nach Walk verschrieben, und verlange von der Stadt ein Fähnlein Knechte. - 5.) Teruest, den 3. Febr. Er habe vor drei Tagen des Moskowiters Entsagebrief empfangen, wovon er eine deutsche Uebersetzung sendet, und worüber er des Raths Meiaung verlangt, wie solcher wohl za beantworten sei; er wolle bei der laugen Brücke über die Rinbecke in's Stift Dorpt rücken, die Stadt möge ihm die 500 Kneehte senden. Dabei die alte dentsche Uebersetzung des Absagebriefs, d. d. In vaser herligkeitt vaserm hoff und der Stadt Muscow in dem Jare Sonen dusent, Sonen und sostich Im mouatt November (1559 \*). - 6.) Wesenberge, den 13. Febr. Das von Riga ihm an Hülfe geschickte Kriegsvolk möge gleich seinen Weg nach Fellin nehmen, wo dasselbe weltere Befehle und alles Nöthige um ziemlich (d. i. billig) Geld finden würde. - 7.) Vellin, den 17. Februar. Er könne den zu Wenden auf Sonutag Oculi ausgeschriebenen Gerichtstag ("gemeinen Richteltag") wegen der Kriegsunruhen nicht halten, sondern müsse ihn auf gelegene Zeit verschieben. - 8.) Veilin, den 22. Febr. Das abgesandte Kriegsvolk habe er darch Wolff Singhoffen \*\*) erhalten; er sei dafür gnädig dankbar, und werde selbiges nicht mehr, als der andern Stände abgeschickte, beschweren; zugleich ladet er aur Tageleistung nach Wolmar ein. - 9.) Vellin, Sounabend nach Invocavit (4. März). Er könne in das Begehren der Rig. Abgesandten nicht willigen, dass das Rig. Fusavolk beurlaubet und aus der Rüstung gelassen werde; habe die kurischen Gebietiger aufs neue aufgeboten; das Fufsvolk musse bis zur angesetzten Tageleistung zu Wolmar bei ihm bleiben, so wie auch die Stände, die jüngst mit ihm in Welfaenatein ausammen gewesen, sich verglichen und für räthlich erkannt hätten, bis nach gehaltener Tagefahrt zu Wolmar in der Rüstung zu bleiben; daher hatten die Revalschen ihre Knechte unch Narwa geschickt, die Harrischen und Wierischen lägen zu Wesenburgk, wohin auch die Rig. Knechte geschickt werden sollten. - 10.) Vellin, den 4. März. Er ersehe aus der Relation seines in Rufsland gehabten Gesaudten, dass ohne große Geldsummen an keinen Frieden zu denken sei, und lade daher die Stadt Riga ein, ihre Vollmächtige zur "maelstede" Sountags Oculi, nebst ihrem gesammelten Antheil ("anhauff gelesenn anpardt") zu senden. -- 11.) Wolmar, Tags Oculi (12. Mära). Er könne nicht zugeben, dass die Rig. Knechte bearlaubt würden; das Lager der Reuter und Revalschen Knechte solle zu Wesenberg seyn, wohin die umliegenden Gebietiger verordnet wären; die Wiekschen und Oeseischen sollten nicht weit davon stehen; er wolle sein Lager in Oberpahlen, die Dörptschen solltens zu Ruyen haben. - 12.) Wolmar, Dinstag nach Judica (28. März). Es müsse eine Botschaft wegen des Friedens nach Rufsland abgesertigt werden; jede Stadt habe einen Mithurger, der der Sprache und Kausmannschaft erfahren sel, mitzuschieken, damit die Gesandten im Fail der Noth guten Bericht von selben haben könuten, und in nichts Nachtheiliges willigten. Die Stadt Riga möge eine tüchtige und geschickte Person auf ihre Unkosten daan verordnen, welche auf Ostern in Dorpat seyn musse, um mit der Gesandtschaft fortsuzieben. - 13.) Wenden, Dinstag nach Palmarum (4. April). Er wolle die Rig. Knechte an die Granse beordern, fürchte aber, dass sie sich weigern würden, da sie aoch unbezahlt seien; der Rath möge für ihre Bezahlung sorgen. -- 14) . . . . den 7. April. Der Rath wisse, wie es mit der Besetzung der Grünze gehalten werden solle, habe aber doch dem Obersten seiner Knechte nachgegeben, selbige abzulassen; man möge sie nicht abdanken, sondern an die Gränze schicken. Würde dem Wolmarschen Abscheide nicht nachgelebt, sonderu seine väterliche Vermahnung verachtet, und das Land dadurch in größer Unglück gebracht, so würde er (der O.M.) sieh gegen den Uebertreter seines Befehls au verhalten wissen. - 15.) Weuden, Donnerstag in heil. Ostern (13. April). Er wolle Narwa au Hälfe eilen, und habe daher die Herren Gebietiger zu Vellin, Reval, "Tvene" (?), Pernau, Soneburg, Harrien und Wierland, nebst den Wiekschen abgefertigt, die Stadt zu entsetzen; der Rig. Rath

<sup>\*)</sup> Diese Jahrashi kommt heraus, wenn man, wie gewöhnlich für die russische Zeitrechnung angenommen wird, die Geburt Christi im Jahr der Welt 5568 etstt; es ist aber offenbar, dafs obiger Abangebrief im Nov. 1557 ausgeferligt seyn mufe. Man findet ihn auch bei Russow, Bart. Ausg., Bl. 30. b., und bei Hitzu, Gesch. \$2.10. wo die Jahrashi n. Chr. 1557 ausgefess ist.

<sup>\*\*)</sup> Dieser war oberster Commissarius der Rig. Knechte, and hat seinen Kriegeung beschrieben. Vergl. Liviand. Schriftsteller-Lexik. IV. 198.

möge seinen Knechten Befehl geben, mit dem Fellinschen Comthur nach Narwa zu rücken. Dabei die Abschrift eines Briefes des Narwaschen Rathes, d. d. Narue Hents Am gronner Dunerstages 1558, worln von der durch die Russen erlittenen Beschiefsung (mit Steinkugeln, deren jede 13 Liespfund wiege) Nachricht gegeben wird. - 16.) Wenden, Dinstag nach Quasimodogeniti (18. April). Er habe vom Bischof von Dorpat Nachrichten über die andringende, ungählige Kriegsmacht der Russen erhalten, und beschlossen, selbst in's Feld zu rükken. Der Rath möge verfügen, dass sich die Rig. Knechte, so viel deren in Fellin lägen, überall gebrauchen lassen möchten, wo man ihrer nöthig hätte; die kurischen Gebietiger konnten, weil kein Gras auf der Weide nad nichts auf dem Felde sel, jetzt nicht kommen, hätten aber Befehl, sich mit ihren Untergesessenen in Bereitschaft zu halten. - 17.) Heimete, den 6. Mai. Von der auf der jüngst gehaltenen Tageleistung au Wolmar bewilligten Contribution von 60,000 Thirn, seien nur erst 24,000 Thir., and 12,000 Thir., die des Ordens Stände dazu gelegt, vorhanden; der Rath möge awei Bevollmächtigte zum Sonntag Exaudi, als den 22. Mai, nach Wolmar abfertigen, die Restantien ("hinderstelligk gelt") mitschicken, und sich mit den andern Ständen vergielehen, wie zu der übrigen Summe zu gelangen. -18.) Heimet, den 7. Mai. Durch einen Jäger, den er auf Kundschaft nach Rufsland gesandt, habe er von seinen Legaten aus Pleskan ein Schreiben erhalten, wie sehr aich der Großfürst gegen Livland rüste, and wie er es besonders auf Narwa abgesehen habe; daher er nun, da alle Bemühung nm Frieden bei dem Feinde vergeblich, sich entschlossen habe, sich zu Felde und der Granze naher au begeben, und Narun dem Schutz der Stände, besondere der Stadt Riga, befehle. - 19.) Helmet, den 10. Mai. Er habe von den Comthoren au Fellin and Reval, and dem Vogt zu Jerwen Nachricht von einem neuen drohenden Einfalle der Feinde erhalten; deswegen finde er nothwendig, das ganze Land aufbieten zu lassen, sich an der Gränze zu lagern. Er wolle den 17. Mai sein Feldlager im Stift Dorpt aufschlagen; well er aber au wenig Fafsvolk habe, solle die Stadt Riga ihm so viel Knechte, als aufautrelben wären, förderlichst senden, und solche mit Besoldung versehen. Auf einem heigelegten Zettel verlangt er noch, die Stadt solle ihm Ihre Trompeter senden, weil er deren nur zwei übrig behalten, die übrigen versandt habe. - 20.) Helmet, den 14. Mai. Narwa sei vom Feinde genommen, aowohl Stadt als Schlofs; Riga möge ihm durch Tag und Nacht die Kaechte seuden, welche noch zur Erfüllung des Fähnleins mangeln. - 21.) Aus dem Lager, den 23. Mai. Der Feind wolle Neuhansen belagern, und der Taterische Kaiser Zeefssigeley (Schig Aley) komme mit aller Macht an; die Stadt möge die fehlenden Knechte schieken, und auch noch über ihre gebührende Zahl auf seine Besoldung. - 22.) Ana dem Lager, den 26. Mai. Er empfiehit seinen abgeschickten Werber der Stadt. - 23.) Aus dem Feldlager Kirgempehe, die Peutecostes (28. Mai). Die Stadt sei verbunden, im Nothfalle ein Fähnlein Knechte au halten; nun wollten die Knechte, nach Ausgang des Monats, absiehen; die Stadt möge ale auf's Neue behaudeln und in Sold nehmen, für die Bezahlung zu rechter Zeit sorgen und das Fähnlein vollashlig machen. - 24.) im Feldlager vor dem Kirgempe, den 5. Jun. Da er den Schaffers-Cumpan, welcher das Ordens-Schloss zu Riga verwaltet, au sich abgerufen, und dieser die Verwaltung des Hauses dem Ducker Mulmeister, Matthiefs Heuroder und dem Laudschreiber Heinrich Sehell übertragen, so mäge die Stadt linen auf ihr Erfordern hülfreich seyn. - 25.) Aus dem Lager, den 6. Jun. Die Stadt möge die noch sehlenden Knechte au dem Fähnlein schicken, auch etliche Feuermörser ("etzliche Morfser, dormitt man Fewer wersten kan"); er habe wohl einige in Wenden, sie seien aber noch unzefasst. -26.) Aus dem Feldiager vornn Kirgempehe, den 16. Jun. Der Feind wolle die Stadt Dorpat und das Schlofs belagern; wenn also das aus Deutschland verschriebene Kriegevolk ankomme, oder sich sonst Jemand aur Vertheidigung des Vaterlandes fände, möge die Stadt sie in sein Lager oder nach Dorpat schicken. - 27.) Aus dem Lager, den 18. Jun. Die Stadt möge ihr Fähnlein vollaähilg machen; der Feind habe Neuhausen belagert, and er 600 bis 700 Pferde zur Beschützung dahln abgefertigt, die am 17ten im Scharmützel einige Feinde erlegt hätten; er habe sich in Anang begeben, aber wegen enger Wege nicht dahin gelangen können. - 28.) Wenden, den 18. Aug. Er wolle sich förderlichst wieder gegen den Feind in's Feld begeben; die Stadt moge ihre Kriegsknechte fertig halten, um sie auf's aweite Schreiben ungesäumt abzusenden. - 29.) Wenden, den 12 Septbr. Er wolle nächsten Donnerstag oder Freitag wieder in's Feld rücken; die Stadt möge ihre Knechte nach Trikaten schicken, auch sollten sie die beiden halben Schlangen vom Rig. Schlosse mitbringen. -- 30.) Wenden, den 21. Septbr. Der Rath möge die Bürgerschaft anhalten, dass sie brauen, backen und

dem Lager alleriel Bedürfalsec zuführen sollte. — 31.) Wenden, den 3. Oethr. Ez fehle ihm im Lager an Proviant, und er fürchte, dafa die Knechte von einander laufen nöchten; der Rath möge daher sorgen, dafa die Bürger sillerlei Lebenswittel für hillige Bezahlung in a Lager brächten. Wenn en nicht geschlicht, droht er mit Strafe. — 32.) Wenden, den 15. Oet. Der Coadjutor könne mit dem Geschlüt vor den Festungen, welche der Feind bedommen, wenig ausrichten; er wolle daher demselben zwei Karthaunen und zwei Nothschlangen zusenden; well aber vörigen Jahr eine Seuche nuter seine Pferde und Pinkunen" (d. L. Wallschen) gekommen, und sie meist gestorben, so möge die Stadt ihm Pferde mit Staticzeg ind anderer Nothdurft nach Weimar senden, um von da das Geschütz inz Lager zu führen. — 33.) Wolnar, den 27. Norbr. Ez sei eine schlesnige Zusammenkunft aller Stände zu halten, um wegen des Unterhalts des Kriegsvolks zu rathschlagen; er habe sich daher mit dem ER verglichen, well dieser zeines Leiber Schwachheit wegen nicht verreien könne, die Zusammenkunft nig am 7. Debet, zu halten, der Rath möge isch daranch richte den Kent

3573. Rath und Bürgerschoft der Stadt Riga verpflichten sich unter einander zur Erlegung einer Accise von Bier und andern Gütern, um die wegen des russischen Krieges gemachten Schulden zu bezahlen. D. D. den 3. April 1559. D.

Nach dem pergamentnen Original, weiches eine eirographische Urkunde ist (en rthgemeden zetter, indenturue, litterae a. chartae Indentate), und daher kein Siegel hat, im Rig. Stadiarchive, auszugweische Ed Brotze, Syll. I. 128.

3574. Des B. Johann zu Kurland und Oesel weltliche Räthe in der Wiek, Windem Treiden, Diderik Varenfisbeke, Claus von Ungern, Claus Aderkas und Dirik Usekul zu Fickel, ertheilen dem Johann Wrangel zu Weidema ein Zeugnis über das in Gegenwart der erzbischöflichen Abgeordneten, Reinhold von der Pale und Jürgen Niederland, und der Delegirten des Ordens-Meisters, Niclaus Barenfelt, Conrad Vittinkhof und Heise Fegesack, Bürgermeister und Rathmänner der Stadt Neu-Pernau, angestellte Verhör des als Landesverräther und Spion ergriffenen Bauern Hans Melck, wodurch dessen (Wrangels) von dem Bauer in seinen frühern Aussagen gesthrdete Unschuld gerechtfertigt worden. D. D. Hapsal, den 31. Mai 1559. D.

Nach dem papieraen Originai, worauf 5 Siegel in grün Wachs unter Papier aufgedrückt gewesen, aber nur 4 noch übrig (nämlich des Wolmar Treiden, Claus Ungern, Niclas Barenfeld und Cearnd Vilinghoff), bei Broise, Syll. II. 140. Nach einem anderne Originai-Exemplar, woran ebenfülle Siegel, aber statt des Barenfeldschen, das Aderkassche hing, auszugsweise bel Broize, Syll. I. 2933. b.

3575. O.M. Gotthard Kettler nimmt das Kloster Pedis auf Abtretung des Abts Georgius an sich, und sichert dem Abt lebenslang Wohnung etc. und eine Pension von 200 Mark Rig. zu. D. D. Reval, den 5. Octbr. 1559. D.

In Hiarn's Collect. p. 442., mit des Meisters Siegei; im Auszuge bei Brotze, Syll. 1. 271.

3576. O.M. Kettler's Crodenzbrief für seine Abgesandten, seinen Rath Otto Taube und den Revalschen Syndicus Jost Clodt, an den Rig. Rath, der Münze wegen. D. D. Reval, den 27. Octbr. 1559. D.

Nach dem papiernen Original, worauf des O.M. kleines Siegel, in einem gevierten Schilde abwechseind das Ordenkreus und den Kesselhaken (das Familienwapen des O.M.), und über demselben zwei gekrönte Heime mit den Schildfiguren zeigend, im Rig. Stadtarchive; auszugsweise bei Brotze, Syil. I. 128.

3577. König Gustav von Schweden schreibt an O.M. Gotthard Kettler wegen der gegen einige seiner Unterthanen angebrachten Klage, daße sie den Russen nach Narwa Salz zugeführt hätten. D. D. Stockholm, den 30. November 1559. D.

In Hiarn's Collect. p. 165.

3578. Reversal Herzogs Albrecht von Preußen, worin er für sich und seine Nachkommen dem Orden und Lande Livland nicht allein alle nachbarliche Freundschaft, sondern auch sich des Adels und der Unterthanen auf der verpfündeten Vogtei Grobin nur nach Inhalt der Pfandverschreibung anmaßen zu wollen, versichert. D. D. Königsberg, den 17. Marz 1560. D.

Nach dem pergamentinen Original, im alten herzogl, kurlind, Archive zu Mitau, abschriftlich in Recke's Sammi. Nr. XVIII. S. 118—125. Das in roth Wachs in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückte, und an einem Pergamentstreif hangende Siegel entbill ein quadrites
Schild mit einem Mitteischilde. Im ersten Felde sieht man den brandenburgischen Adler,
im zweiten den pommerschen Greif, im dritten den Läven, wegen des Burgarähbunn Nörnberg, und im vierten das Hohenzoliernsche Wapen. Auf dem Mitteischilde erscheint der
preufzische Adler, mit der Krone am Ilaise und dem Buchstaben S. (Sigismundun) auf der
der Brust. Die Umschrift, welche auf einem rund am den Huspischild geschlungenen Bande
angebracht ist, lauste folgendergestalt: S. ALBRECHT. MARGGRAFF. ZW. BRANDENBVRG.
IN PREWNSEEN. HIERZOG.

3579. Des O.M. Gotthard Kettler und seiner Mitgebietiger Einigung wegen mancherlei Landesangelegenheiten. D. D. Rigs, den 5. April 1560. D. Auszagsweise in Hiëra's Cellect. p. 85. Vergl. Arada, II. 252.

3580. Der O.M. Gotthard und der Orden verpfünden das Amt Grobin auf 15 Jahre an Herzog Albrecht in Preußen für 50,000 Gulden. D. D. Riga, den 6. April 1500. D.

Nach dem pergamentnen Original, welches sich, wie die Originale der swei folgenden Nrn., im alten herzogl, kurland, Archiv au Mitau befindet, in Recke's Samml, Nr. XV. 8.71 bis 94. Aus Mangel an Raum sind die Unterschriften in der Copie unter einander gesetzt; sie stehen aber im Original in einer Reihe neben einander geschrieben, und awar auf der anten umgebogenen Seite des Pergaments, durch welche die Schnüre und Pergamenistreifen. an denen die Siegel hangen, befestigt sind. Die ganz eigene Unterschrift des Rig, E.B. Wilhelm liest der Verfasser der diplomatischen Bemerkungen (J. C. Schwarta) in Hupel'a Nord. Misceil., XXVII. 45. für: qui supra manu propria; man wird durch mebrere Urkunden überzeugt, dass er vollkommen recht gelesen hat. Von den an dieser Urkunde besindlichen 13 Siegein sind die beiden ersten, nämlich des H.M. und des E.B., an grünseidenen Schnüren, die übrigen aber alle an Pergamentstreifen befestigt: 1.) Das Siegel des H.M. Gotthard in roth Wachs in einer geibwächsernen Kapsel, von sehr schönem Stempel. Es atelit die bekannte Abbildung der Flucht nach Aegypten vor. Joseph, der vor dem Esel hergehel, und ihn am herabhängenden Zaume leitet, ist größtentheils in den Rand des Siegels zu sichen gekommen. Unten sieht man in awei kleinen gegen einander gelehnten Schilden das Ordenskreus und das Kettlersche Geschlechtswapen. Die Umschrift iautet: SIGILLVM, MAGISTRI. LIVONIAE, 1559 .- 2.) Das Siegel des Rig. E.B. Wilbelm in roth Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt. Ein quadrir:es Schild: im ersten Felde der Adler, im zweiten der Greif, im dritten der Lowe, und im vierten das Hohenzollernsche Wapen, Auf dem Mitteiachilde, welches gleichfalls geviertheilt ist, erscheinen im ersten Quartier das Krenz und der Krummstab quer über einander gelegt, im zweiten das Ordenskreuz, im dritten die Stiftsillie, und im vierten zwei in's Kreuz gelegte Schlüssel, als das Rig. Stadtwapen. In der Umschrift lieset man: S. WILHEL. D. G. ARCHI. RIGENSIS. MARCHIO. BRANDE, 1545, -3.) Das Geschiechts-Siegel des ehemaligen Landmarschalis von Neuhoff, gen. von der Leye, In gran Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt. In seibigem sieht man eine über den Schild senkrecht herabhangende, aus zwei ganzen und zwei halben runden Ringen bestehende Kette. Der Schild wird von einem Turnierhelm bedeckt, auf dem zwischen einem Fluge die Kette abermala erscheint. Daneben sind die Anfangsbuchstaben von dem Namen des Besitzers angebracht, nämlich auf der rechten Seite C. V. und auf der linken D.L. - 4.) Das Amtasiegel des livl. Landmarschaffs (Philipp Schaft v. Beil) in grün Wachs in einer gelbwächserneu Kapsel. Es stellt einen auf einem in vollein Laufe begriffenen, mit einer zierlichen Decke, so wie mit Sattel und Zaum versehenen Pferde sitzenden Ritter vor, der am linken Arm einen Schild, mit dem darauf befindlichen Ordenskreuz, hangen hat, in der rechten Hand aber

eine kleine Fahnenlanse, in weicher jedoch kein Ordenskreus zu sehen ist, vor sich ansgestreckt halt. Der Ritter ist vom Kopf bie num Fuse gepanzert, hat einen mit einem großen Federbusch gesierten Helm anf, Sporn an den Füssen, und altzt in Steigbügeln. Unter dem Bauche des Pferdes steht die Jahrzahl 1556. Die Umschrift lantet: SIGILLVM LANTMARSCALCI LI-VONIÆ; die letsten Buchstaben ik aber sind, well für selbige in der Reihe der Umschrift kein Raum vorhanden war, auf dem Felde des Siegels zwischen dem Kopf des Ritters und Pferdes angebracht. - 5.) Das kleine Siegel des Rig. Dom-Capitels in grün Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel; es stellt ein mit Strahlen verziertes Marienbild vor, welches das Christkind auf dem rechten Arme halt. Unten am Rande des Siegels scheint noch Etwas abgebildet zu seyn, das sich aber nicht mehr erkennen läßst. Umsehrift: S. COM. CAP. RIG. --6.) Das Geschlechts-Siegel des ehemaligen Vogts zu Jerwen, Berndt von Schmerten, in zelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapael. Zwei neben einander liegende Balken, von denen der obere viermal, der antere aber dreimal gezinnt ist. Der Turnierhelm trägt zwei Federn, zwischen denen zwei Rosen über einender stehen. Umschrift: HER, BERNT, VA. SMER-TEN. - 7.) Das Amtssiegel des Goldingenschen Comthurs (Werner Schall von Bell) in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, hat ein Marienbild zum Gepräge, welches das Christkind im linken Arme hält. Umschrift: O SIGILLVM O COMMENDATORIS O GOLDINGENS. -8.) Das Amtssiegel des Comthurs zu Doblen (Thiefs von der Recke) in geib Wachs in einer gelbwächsernen Kapael. Zwei in einem Altarhäuschen sitzende Heilige, mit der Umschrift: SIGILLYM. COMMENDATORIS. IN. DOBBELE .- 9.) Das Amtsslegel des Vogts an Sonnenburg (Heinrich Wulff) in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, stellt zwei in's Kreuz gelegte, mit den Spitzen nach oben gekehrte Schwerdter vor, und hat die Umschrift: SIGIL-LVM ...... SONEBURCH. - 10.) Das Amtssiegel des Vagtes zu Bauske (Heinrich von Galen). Obschon des en dieser Urkunde hängende Exemplar dieses Siegels vollkommen gut abgedrückt ist, und noch zwei andere Exemplare zu Rathe gezogen sind, so kann man dennoch nicht bestimmen, was darin eigentlich abgebildet worden. Es scheint indessen, dass die unformliche Flgur einen Menschen vorstellen soll, der sich an einen Baumstamm lehnt. Die Umsehrift lautet: VAGHET VAN DER BOSEBURCH. - 11.) Das Siegel des Vogte zu Candas (Christoph zum Busche) in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, steilt die Mutter Gottes vor, welche in der rechten Hand ein Scepter und auf dem linken Arm das Christkind hält, mit der Umsehrift: SIGILLVM CANDAW. - 12.) Das Siegel des Grobinschen Vogtes (Claus von der Strithorst). Man sieht darin einen Fisch, and über demselben ein Lilienkreuz. Umschrift: AMPT SEGEL TO GROBBIN ANNO 1534. - 13.) Das Siegel des Rig. Haus-Comthurs (Jesper von Sieberg) in gelb Wochs in einer gelbwächsernen Kapsel. Eine weibliche Figur mit einem Helligenscheine am den Kopf, vor der ein Engel kniet und sie anbetet; über dem Kopfe des Engels ist ein flatterndes Band zu schen. Umschrift: S. VICE COMMEN-DATORIS IN RIGHE.

3581. Des O.M. Gotthard und des Ordens Obligation über die vom Herzoge Albrecht in Preußen auf Grobin dargelichenen 50,000 Gulden. D. D. Riga, den 6. April 1560. D.

Nich dem pergamentnen Original in Rickie's Samml. Nr. XVI. S. 188—197. Die Unterschriften des O. Meisters, des Goldingenschen Comthurs und des ebemaligen Vogts zu Jerwen, Berndt von Schmerten, stehen in einer Reihe dicht weben einsader auf dem sum Behaf der Befestigung der engebängten Siegel nangebogenen Ende des Pergaments; die übrigen drei hingegen sind gleich unter dem Schlusse der Urkunde seibst, und zwar zach is einer Reihe, Jedoch in gewissen Enfernungen von einsuder, geschrieben. Uchrigens haben an dieser Urkunde, mit Ausnahme der Siegel des Rig. E.B. and des Rig. Dom-Capiteis alle übrigen eilf Siegel gebangen, welche su der nuter der vorhergehenden Nr. mitgelheilten Pfanderschreibung befindlich, und dort amständlich beschrieben sind; anch ist im Anhängen eben dieselbe Orlonou beobschetet warden. Es sind von diesen eilt Siegel gelech swei, nämlich das des ehemaligen Vogts zu Jerwen, und des Vogts zu Bauke abgefalten and verioren gegangen. Zum Anhängen hat mas sich bei dem Siegel des O.M. einer grünseldenen Schnur bedient, alle übrigen hätgen an Pergamenturfelben.

3582. Der O.M. Gotthard und der Orden ertheilen die Versicherung, dafs, wenn die Vogtei und das Gebiet Grobin die völligen Renten von dem in den vorstehenden beiden Urkunden erwähnten Capitale zu 6 pCt. nicht einbringen IL Basel. würden, dem Herzoge Albrecht von Preußen die Erstattung aus andern Orten geschehen solle. D. D. Reval, den 5. Mai 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml, Nr. XVII, S. 109-115. Die Unterschrift des Ordensmeisters atcht am Schlusse der Urknnde in der Mitte, neben dieser folgen zur rechten Hand (wenn man die Urkunde vor sich aufgeschlagen hält) der Landmarschall Philipp Schail von Bell, der chemalize Vogt zu Bauske, Heinrich von Galen, und der Rig. Haus-Comthur Jasper Siberch: auf der andern Seite aber, der Unterschrift des O.M. sur Lluken, gleich neben dieser, emt der ehemalige Vogt zu Jerwen, Bernt von Smerten, und dann der Comthur zu Goldingen, Werner Schull von Bell. Was endlich die zehn, sammtlich an Pergamentstreifen hangenden Siegel betrifft, so sind selbige ebenfalls alle von den nämlichen Stempeln abgedrückt, deren man sich bei dem oben unter Nr. 3560. mitgetheilten Pfaudbriefe bedient hat. Im Anhängen ist folgende Ordnung beobachtet: 1.) In der Mitte der Urkunde das herrmeisterliche Siegel; diesem aur rechten Hand, wenn man die Urkunde aufgeschlagen vor sich liegen hat, 2.) das Amtssiegel des Landmarschalis, 3.) das Siegel des Comthers zu Doblen, 4.) das Siegel des Vogts zu Bauske, 5.) das Siegel des Rig. Haus-Comthurs, auf der andern Seite dem herrmeisterlichen Siegel zur linken Hand, 6.) das Siegel des ehemaligen Landmarschalls von Neuhoff, genannt von der Leye, 7.) das des ehemaligen Vogts zu Jerwen, Bernt von Smerten, 8.) das Siegel des Goldingenschen Comthurs, 9.) das Siegel des Vogts zu Sonnenburg, 10.) das Siegel des Vogts zu Candau.

3583. O.M. Wilhelm Fürstenberg zählt, nach der Erwählung Gotthard Kerter's zu seinem Coadjutor und Nachfolger, die Stadt Riga von der Eidespflicht los. D. D. Helmede. den 25. Mai 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit anhangendem Siegel des O.M. und des Landmarschalls Philipp Schall von Bell, im Rig. Stadtarchive, auszugaweise bei Brotze, Syll. I. 129.

3584. O.M. Kettler's Huldigungsbrief für die Stadt Riga, nebst Bestätigung ihrer Privilegien. D. D. Riga, den 24. Junius 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit anhangender ieerer Kapsel (vielleicht für des Landmarschalls Siegel), dem Melster-Siegei und dem Siegel des Goldingenschen Comburs Werner Schall von Bell, im Rig. Stadtarchire, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 130. Vergi. Arndt, H. 255.

3885. E.B. Wilhelm von Riga und dessen Coadjutor, Christoph von Meklenburg, vergleichen Herzog Magnus, erwählten Bischof von Oeael, Wiek und Kurland, und Administrator des Stifts Reval, und den O.M. Gotthard Kettler zu einem Stillstand bis Pfingsten nächsten Jahres, und bewegen den letztern zur Uebergabe des Stifts Reval und des Klosters Padis an ersteren. D. D. zur neuen Pernau, den 6. Aug. 1560. D.

In Hiarn's Collect. p. 532-537.

3586. Wilhelm (Fürstenberg), alter Meister D.O. zu Livland, bezeugt dem gemeinen Adel zu Fellin, daß derzelbe bei ihm während der Belagerung redlich ausgehalten, und empfiehlt diese ehrlichen Leute, bei ihrer jetzigen Wegführung, allen guten Christen. D. D. Vellin, den 21. Aug. 1560. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem anfgedrückten Siegel des Meisters, der sich "Wyllem Forsteuberch alte meyster gewessen" unterschreibt (also wohl nach der Capitulation diefs Zeugnifa ausgesteilt hat), bei Brotze, Syll. II. 21.

3587. E.B. Wilhelm schreibt an die Stadt Riga, er habe gehört, das die Russen Riga belagera wollten, und dass der Ordens-Meister dahin zu kommen beschlessen habet die Stadt möchte mehr Volk werben, und suchen, von dem Herzog in Preussen einen ersahren Kriegsmann zu bekommen; er wolle, als getreuer Landessürst, Leib und Blut, auch sein ganzes fürstliche Vermögen aussetzen. D. D. Kackenhausen, den letzten August 1560. D.

Auszug aus dem Original bei Brotze, Syll. I. 310.

3588. u. 3589. Abgeordnete der Stadt Riga nach Kokenhusen melden dem Rig. Rathe Neuigkeiten über das Betragen und die Absichten des litthauischen Heeres. D. D. Linwarden, den 16. Septbr. 1560, und Kahkenhausen, den 17. Septbr. 1560. D.

Nach den Originalen bei Brotze, Syll. L 305. 304.

` 3590. Der Rath des Städtchens Kokenhusen bittet den Rigischen um "ein VII stuck ann gueton sherffelinern (Serpentinellen) vand kammerstuckenn, so Ian streichwehren konnen gebraucht werdenn," womit er sich zum Widerstand gegen die Russen rüsten, und wofür er Landgüter und Gesinde zum Unterpfande versetzen will, mit dem Versprechen, das sehuldige Geld künftigen Michaelis zu bezahlen. D. D. Keckenhausen, den 21. Septbr. 1560. D.

Nach dem Originale, mit dem Siegei der Stadt, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 312. Das — seltene — Siegel der Stadt Kokenhusen ist in grün Wachs anf des Brief gedrückt, und zeigt über einem Kahne einen Schlüssel und Krummstab, in's Andreas-Kreuz gelegt. Die Umsehrift ist andeutlich.

3591. Die Vorsteher des heil. Geist-Convents in Riga, Vincentius Glander und Joachim Rennenberch, vermiethen dem Hans Westerbach und seiner ehelichen Hausfrau, Magdalena, eines der Convents-Häuser für 60 Mark Rig. jährlich. D. D. Riga, am Michaelistage (29. Septhr.) 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Convente-Slegel von grünem Wachs in einer blochernen Kapsel, auszugweise bei Brotze, Syll. 1. 327. Das Convents-Siegel zeigt eine Taube mit ausgebreiteten Flügela.

3592. E.B. Wilhelm versichert der Stadt Riga, daß die wegen des Kriegs mit den Moskowitern vom König von Polen, als Schutzherrn, erhaltenen und in Riga eingelegten Präsidien von 200 Pferden ihr nicht schaden sollen; zugleich bestätigt er die evangelische Lehre auf's neue, nebst allem, was im Huldigungsbriefe zugesagt worden. D.D. Riga, den 3. Decbr. 1560. D.

Nach dem pergamentnen Originai, mit dem anhangenden größeren Siegel des E.B. in rothWachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 130.

3593. Des O.M. Gotthard Kettler Versicherungsschrift an die Stadt Riga wegen der eingelegten polnischen Präsidien. D. D. Riga, den 12. December 1560. D.

Nach dem Original im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 131.

3594. Magnus, Bischof der Stifte Oesel, Wiek und Kurland, Administrator des Stifts Reval, Brbe zu Norwegen u. s. w., bestätigt für sich, sein Capitel und seine Nachkommen der Stadt Pilten die ihr vom kurländischen B. Johann von Manchhausen, d. d. Arensburg, Sonntag nach Trinitatis 1557 (s. Nr. 3564.), verliehenen Privilegien, wozu namentlich der Gebrauch des Rig. Rechts gehört, und verleiht ihr einen Heuschlag, Mames plowe genannt. D. D. auf unsern Haus Pilten, den 20. Januar 1561. D.

Das im Piltenschen Stadturchire aufbewahrte Original ist suf ein Pergamenthaltt, desen Länge die Breite um das Doppelte übertrifft, geschrieben, und mit zwei an Pergamentstreifen hangenden Siegeln versehen. Zu dem in roth Wache in einer gelbwieberend Kapusi gedrickten blachfülchen Siegel ist derselbe Stempel beuutst, weicher bei Nr. 3014. unter dem Namen Causal-Siegel gebraucht worden. Von dem in grünes Wecht in einer gelbwieberenen Kapuel gedrückt gewesenen Capitels-Siegel hingegen ist das Gepräge ausgefallen, und nur die Kapsel übrig. — Abschrift in dem unvollendeten 2ten Theile der Reckeschen Samml. Nr. III. 8. 31—17.

3595. E.B. Wilhelm von Riga verlehnt die Münze an Thomas Ramm und dessen Sohn Christoff, mit Bestimmungen über den Gehalt der Münze. D. D. Riga. den 28. Julius 1561. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. I. 301.

3596. Eidesleistung: 1.) König Sigismund August's von Polen bei der Uebernahme Livlands; 2.) des lirl. O.M.; und 3.) der lirl. Stände bei der Unterwerfung unter Polen, durch drei Abgeordnete geleistet zu Vilna 1562. L. In Härn's Collect. p. 211., und bei Brotze, 87lb. 1. 272.

3597. Des Fürsten Nicolaus Radziwill zweite Versicherungsschrift an die Stadt Rigs. D. D. aufm Schloß zur Riga, den 17. Martii 1562. D.

Im Rig. Stadtsrehlre liegt neben dem lat. Öriginal der Cautio altera Radinirilizma, welche bei Arndt, II. 203. shgedruckt ist, dieseibe Urkunde auf deutsch; sie ist zwar mit dem lat. Original einerlei Inhalts, doch keine wörtliche Ueberretzung, Vergl. Brotze, 89ll. I. 132.

8598. Instruction, was im Namen Herzogs Gotthard der Abgesandte Matthias Houroderus bei dem Fürsten Nicolaus Radziwil anbringen soll. D. D. Rigae, die Veneris post festum Pascatis (3. April) 1562. L.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift bei Brotze, Syil. II. 229. 229. Die Unterschrift ist ganz einfach: "Godhart mann propria."

3599. Die erzstiftischen Edelleute Michel von Rossen, Johann Uxkull von Meckendorff und Frombold zu Tiesenhausen zur Vest (Festen) schreiben den Räthen und Gesandten des Erzstifts Riga auf dem Reichstage zu Petrikau, Otto von Ungern zu Pürkel, Heinrich von Tiesenhausen zu Berson und Johann von Rosen zu Rope, daß der Erzbischof am 4. Pebruar verstorben, und bitten sie, diesen Todesfall dem Könige anzuzeigen, und Verhaltungsregeln zu verlangen in Absicht des Coadjutors, der gegenwärtig suf Treiden sei. D. D. Riga, am 5. Febr. 1563. D.

Nuch einer gleichzeitigen Abschrift bei Brotze, Syll. II. 227.

3600. Herzog Magnus, Bischof von Oesel, Wiek und Kurland etc., verlehnt der Stadt Pilten gewisse Haus - und Hofstätten, über welche deren Richtvogt und dessen Mitrichter die Jurisdiction haben sollen. D. D. auf unserm Haus Ambothen, den 14. Mai 1563. D.

An dem im Piltemechen Stadtarchive liegenden, pergamentaen Original häugt, in roth Wachs in gelbwächserner Kapsel gedrickt, dasselbe Siegel, wie bel Nr. 3014., das aber hier nicht Causal-Siegel, sondern "vnser Fürstlich Seerett" heifst. — Absebrift in dem unvollendeten 2ten Theile der Reckeschen Samml. Nr. IV. S. 18—21.

3601. Notarial-Instrument über die Jurisdiction auf dem Dünastrome, welche sich der Orden gegen die Stadt habe anmaßen wollen. D. D. Riga, den 31. Januar 1564. D.

Dez Original im Rig. Stadtarchive; Auszug bei Brotze, Syll. I. 133-135.

3602. König's Sigismund August Antwort an die Abgesandten der livl. Stände, ertheilt auf dem Convent zu Parczov, den 13. Aug. 1564. L.

Nach dem papiernen Original, mit dem in roth Wachs gedrückten und mit einer Papierscheibe belegten Siegel des Königs, im livi. Ritterschafts Archiv, bei Brotze, Syil. II. 39.

3603. Des königl. Administrators Joh. Chodkiewitz Auflösung des Rig. Capitels. D. D. Riga, den 20. Julius 1566. L.

In Hlärn's Collect. p. 93-95.

3604. Der livl. Stände Beschlüsse wegen der Vereinigung Livlands mit dem Großfürstenthume Litthauen. D. D. Wenden, den 10. Dechr. 1566. D. In Hišru's Collect. p. 212—2202. im Aussage bei Brotze, Syll. I. 273. 3605. Vollmacht der kurländischen und semgallischen Ritter- und Mannschaft für Herzog Gottherd und dessen Räthe, die mit ihm zum König von Polen gereiset, wegen der Incorporation ihres Landes mit Polen. D. D. 1567. D. Aussugweise in Hilfaris Collect. p. 88.

3696. Herzog Gotthardt, als des Königs zu Polen Gubernators über Livland, Abscheid mit den livl. Räthen und der Ritterschsft wegen allgemeiner Landesangelegenheiten. D. D. Riga, den 28. Febr. 1567. D.

Unvollständig in Hiärn's Collect. p. 87.

3607. Vergleich des Herzogs Gotthard Kettler von Kurland und des Administrators Chodkiewitz mit der Stadt Riga wegen des Blockhauses, welches der letzte bei der Stadt angelegt. D. D. Riga, am 12 Julius 1567. D.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Siegelwachs aufgedrückten Siegela der Aussteller, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 136.

3608. König Sigismund August bestätigt die von dem Administrator Joh. Chodkiewitz und den noch übrigen Domherren, Jacob Meck, Johann v. Münster und Andreas Spill, auf dem Landtage zu Riga schriftlich abgeschlossene Secularisation des Rig. Erzstifts. D. D. Grodnae in conventione generali Ducatus Litthuaniae, die 26. Decbr. 1567. L.

Nach einer vidimirten Abschrift im livl. Ritterschaftz-Archive, bei Brotze, Syil. II. 44.

- Auch in Härn's Collect, p. 85-98., aber mit dem Datum des 27. Deebra. Abgodrackt
bei Dogiel, V. 200. Nr. CLIII.

3609. Herzog Gotthards und seiner Stände Landtags-Recess und Abscheid. D. D. Bauske, ult. Maii 1568. D.

In Hiarn's Collect. p. 89-91.

3610. König Sigismund August bestätigt dem Rig. Cestellan, früheren Decan des Rig. Cepitels, Jacob Meck, die ihm bei der Auflösung des Rig. Erzstifts vom Administrator Chodkiewitz gemachte Verleihung des Schlosses und Gebietes Sunzel. D. D. Grodno, den 15 Junius 1568. L.

In Hiarn's Collect, p. 98-100.

3611. Magnus, von Gottes Gnaden der Stifte Oesel und Wick Herr, Bischof zu Kurland, Administrator des Stifts Reval u. s. w., giebt der Stadt Pilton einen Raum zur Errichtung einer Pfarrwohnung, "da die Diener Göttlichefs Worttfs behausen vnd sich mitt Ihren Weib vnd Kindern erhaltten können," und verspricht dazu noch die Einweisung etlicher Lofstellen ("lope stette") Landes und Heuschlag. D.D. auf unserm Hause Dondangen, den 17. Octbr. 1569. D.

Das an dieser im Stadtarchiv zu Pilten aufbewahrten, pergumentnen Urkuude hangende, in roth Wachs in clear gelbwicherenen Kapsel gedrückte Siegel ist dasselbe, wie bei Nr. 3614, und wird in der Beeiegelangsformel auch schon Causal-Siegel genannt. — Abschrift in dem unvollendeten Rten Theile der R ce k eschen Samml. Nr. V. S. 22-24.

3612. Der königl. polnische Hauptmann auf Rositen und Ludzen, Georg von Oldenbockum, rühmt die von der Stadt Riga bisher empfangene Halfe, und bittet den Rath, ihn mit 5 Last Roggen zu unterstützen, die er sufs Frühjahr mit Theer, Asche, Balken bezahlen will. D. D. Rositen, am Tage Lucä Evangelisten (18. Octbr.) 1570. D.

Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. IL 218.

3613. Herzog Magnus, Bischof von Kurland, hier unter dem Titel "Kunig in Liffland," begiebt sich zum Besten des Fleckens Pilten seiner daselbst II Basek gehabten Lehnwartschaft, dergestalt, dass Haus und Hof und andere bewegliche Güter, welche dort cadue hinterbleiben, dem Rathe des Fleckens verfallen seyn sollen; dabei ertheilt er der dasigen Bürgerschaft den Gebrauch des Rig. Rechts und das Versprechen, ihnen eine seste Gränze einweisen und bezeichnen lassen zu wollen. D. D. im Feldlager vor Reval, den 19. Oct. 1570. D.

Das Original diener, wegen des von dem Herrog Maguns gebrauchten Königstiche höchst merkwürdigen, seltenen Urkunde wird im Pittenschen Stadtsrehtve aufbreucht. Sie ist auf einem großen Pergamentbegen ungemein sanber geschrieben, ein Siegel aber an dem unten am Unsenhage eingezogenen Pergamentstreif nicht vorhanden. — Eine Abschrift derselben in dem unvollendeten Zien Theile der Rock sechen Samml. Nr. 1. 8. 1-6.

3614. Herzog Magnus, Bischof von Kurland, abermals unter dem Titel eines Königs von Livland, begiebt sich der an dem Flecken Pilten gehabten Lehnwartschaft, wie in der vorstehenden Urkunde, verleiht zur Unterhaltung

Lehnwartschaft, wie in der vorstehenden Urkunde, verleiht zur Unterhaltung der Kirchen und Schulen daselbst dem Flecken das Dorf Pankhorsten, und verspricht der dasigen Bürgerschaft, ihnen eine feste Gränse einweisen und bezeichnen zu lassen. D. D. im Feldlager vor Reval, den 19. Octbr. 1570. D.

Das im Piltenschen Stadtarchive befindliche Original dieser Urkunde lat auf einem Bogen Papier in Folio geschrieben, und mit einem unter einer Papierscheibe in roth Wachs aufgedrückten Siegel versehen. In der Anmeldungsformel nennt Magnus letzteres sein "Causall Siegell." Was bedeutet das? In den bekanntesten Lehrbüchern der Diplomatik findet sich keine Erklärung dieses Ausdrucks. Ist darunter vielleicht ein Gerichtssiegel (von causa) zu verstehen? Dieses Siegel ist übrigens quadrirt und mit einem Mittel - und Herz-Schilde, so wie mit einem Schildesfus versehen. Im Hauptschilde sieht man im ersten und vierten Felde einen halben Adler wegen Oesel, im sweiten und dritten aber das Lamm mit der Siegesfahne wegen Pilten. Der gleichfalls quadrirte Mittelschild zeigt im ersten Felde den norwegenschen Löwen mit der Streitaxt, im sweiten swei über einander gehende Löwen wegen Schleswig, im dritten des holsteinische Nesselblatt, im vierten den Stormarnschen Schwan. Das Herzschildenen endlich enthält die oldenburgischen zwei Querbaiken, und im Schildenfasa erscheinen zwei über einander gelegte Krenze wegen des Stiftes Reval. Der Hauptschild ist mit drei Helmen bedeckt, von denen der mittlere den norwegenschen Löwen, der zur Rechten die Fähnehen wegen Holstein, und der zur Linken die drei in Pfauenfedern endigenden Schafte wegen Schleswig trägt. Die Umschrift lautet: MAGo Do Go EPo Oo Eo Co ADo REo (Magnus D. G. Episcopus Osillensis et Curoniensis Administrator Revaliae). Hinter dem Hauptschilde lat von der Rechten zur Linken der Bischofa-Stab gesteckt. - Noch ist zu bemerken, dass die gegenwärtige Urkunde mit der unmittelbar vorhergehenden, an einem Tage ausgefertigt, und mit derselben an mehreren Stellen von ganz gleichem lahalte ist; nur das Privileginm über den Gebrauch des Rig. Rechts ist weggelassen, und dagegen die Verleihung des Dorfea Pankhorsten hinzugekommen. Darans scheint fast mit Gewifsheit hervorzugehen, das jene auf Pergament geschriebene Urkunde zu den unvollendet gebliebenen (die Gatterer, prakt. Diplomatik S. 12., an den höchst seitenen rechnet) gehört, und das Siegel an derselben niemals angehängt gewesen ist. Statt ihrer wurde diese Urkunde ausgesertigt. - Abschrift in dem unvollendeten 2ten Theile der Reckeschen Samml. Nr. II. S. 6-12, mit einer Abzeichnung des Siegela.

3615. Gerhard von der Recke, Erbherr auf Autzenburg, schenkt dem Pfarrhern zu Autzenburg, Jacobus Robustus, wegen der treuen und fleifsigen Dienste, die er in Verkündigung des götlichen Worts und Reichung der hochwürdigen Sacramente, auch Unterricht der Bauerschaft im Kirchspiele geleistet, ein Gesinde erb- und eigenthümlich. D. D. am Thomastage (21. December) 1570. D.

Nach dem pergamenten Original, mit dem anhangenden Geschlechts-Siegel des Ansstellers in grün Wachs, das sich in der Stirnenschen Brieflade befindet, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 2022.

3616. Der königl. polnische Hauptmann auf Ruien, Gotthard von Heringk, bittet den Rig. Rath, ihn bei der in seinem Gebiete herrschenden großen Hun-

gersnoth mit 4 oder 5 Last Korn an Roggen und Gerste zu unterstützen, und sie ihm bis künftigen Herbst vorzustrecken. D.D. Ruyen, den 27. März 1571. D.

Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. H. 218.

36-17. Der Administrator Chodkiewitz regulirt das Münzwerk in Livland, worüber ihm die oberste Verwaltung vom Könige übertragen worden. D. D. Wilda, den 21. Julius 1572. D.

Im Auszuge bel Brotze, Syll. I. 303. (wahrscheinlich nach dem Original). Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 450-459.

3618. Herzog Magnus, "Erweleter zum Kunige in Liefland," schreibt dem Rig. Rath von der Rückkehr der über Smolensk zu dem Grofsfürsten von Rufsland gezogenen römisch-kaiserlichen Abgesandten, von denen der eine, Johannes Cowenssel, denselben Weg zurückgenommen habe, der andere aber, Daniel Prints, mit dem grofsfürstlichen Gesandten, Kneß Zacharis Sogersko, und dem Schreiber Andrefs Artzibarssen durch Livland kommen wolle, wo denn die Stadt Riga ihm beförderlich seyn möge. D. D. Derbte, den 14. Februar 1576. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. II. 219.

3619. Kaiser Maximilian II. confirmirt die Rig. Stadt-Privilegien. D. D. Wien, den 9. April 1576. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem an goldenen und schwarzen seidenen, vierfach gedrehten Rundschnüren hangenden, großen Siegel des Kaisers, im Rig. Stadturchire, angezeigt bei Brotze, Syll. I. 128.— In dieser Confirmation erhält die Stadt Riga das Recht, mit rothem Wachs zu siegeln, statt des gelben.

3620. Der Magistrat der Stadt Wenden bittet den Rath von Riga um bewaffnete Hülfe gegen die andringenden Moskowiter. D. D. Wenden, den 10. Junius 1577. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem in roth Wachs aufgedrückten Wendenschen Stadtsiegel, bei Brotze, Syll. IL 69.

3621. Der Rath der Stadt Kokenhusen bittet den Herzog Gotthard von Kurland um Hülfe gegen die anrückenden Russen, und Entsatz ihres schwach besetzten und versorgten Ortes mit Volk, Kraut, Loth und Proviant. D. D. Kokenhusen. den 15. Aug. 1577. D.

Nach dem Original in der Stockmannshofschen Brieflade, bei Brotze, Syll. II. 82.

3622. Der Rath zu Kokenhusen, geängstet durch das Anrücken der russischen Kriegsmacht und durch einen Drohbrief des Königs Magnus, den er durch dessen Kriegscommissär und Rath, Joachim Tydich, erhalten, bittet den Herzog von Kurland um eiligste Hülfe. D.D. den 18. Aug. 1577. D.

Nach dem Original in der Stockmannshofehen Brieffade, bei Brotze, Syll. II. 82 b.

3623. Der Statthalter Chodkiewitz zeigt dem Rig. Rathe an, daß er auf die Nachricht von der Belagerung Wendens sich eilig mit seinen Truppen auf den Marsch gemacht habe, nnd verlangt, daß die Stadt ihr Kriegsvolk zu Fuß und Pferde mit ihm vereinige. D. D. Janviskv. den 5. März 1578. L.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. II. 200.

3524. Der Administrator Alexander Chodkiewitz verspricht dem Rig. Rathe, den Belagerern in Lennewaden 100 Pferde unter dem braven Kowalsky zu Hülfe zu senden; doch wäre 9 Gr. für ein Lof Haber dem Reiter ein zu hoher Preis; und entschuldigt die Ausschweifungen der polnischen Truppen auf dem platten Lande. D. D. Segewold, den 2. April 1578. L.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 201.

3625. Der Statthalter Chodkiewitz schreibt dem Rig. Rathe, er wolle der Stadt nach Lennewaden, das die Russen inne hatten, und die Rig. Knechte (Stadt-Soldaten) 1577 zu belagern angefangen, und von wo der Herzog von Kurland seine bingesandte Mannschaft, wahrscheinlich wegen Mangel an Proviant, weggezogen, auf ihre Bitte 500 Reiter zu Hülfe senden; nur möge die Stadt für Vorrath an Haber sorgen; auch mehr und größer Geschütz davor gebrauchen, und einen Sturm wagen. D. D. ex arce Segwald, Sabbatho paschatis (5. April) 1578. L.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 200. b.

3626. Der Administrator Chodkiewitz schreibt dem Rig. Rathe, er habe aus dessen Briefe ersehen, dass die Tartaren Lennewaden entsetzen wollten; er könne sein Lager nicht nach Kokenhusen verlegen, weil sein Heer klein sei, und er alle seine Reiter nöthig habe, Wenden zu decken; doch hätte er an den Rittmeister Plater, und die, welche bei Neuermühlen und Lemburg auf Fütterung wären, geschrieben, das sie den Rigischen vor Lennewaden zu Hülfe eilten; nur möchte die Stadt für den Unterhalt der Truppen sorgen. D. D. Segewold, den 14. Apr. 1578. L.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 201.

3627. Der Administrator Chodkiewitz meldet dem Rig. Rathe, die vom Moskowiter gesandten 2000 Tartaren seien von Adsel nasch Sefswegen gegangen, und der russische Befehlshaber in Sefswegen habe über den Flufs, welchen die Letten Kuska nennen, eine Brücke schlagen lassen, damit sie nach Lennewaden gelangen und gegen die Rigischen fechten könnten; er würde gern zu Hülfe kommen, wenn nicht der Weg durch die vom Schneewaser sehr an geschwollenen Flüsse versperrt wäre. D. D. Segewold, den 17. April 1578. L.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotae, Syll. Il. 200. b.

3628. Der russische Statthalter auf Pürkel, Wasilie Andrewitz Kwaschnin, schreibt an den Rig. Rath wegen Auslösung des von Caspar Buddenbruck zwischen Lennewaden und Riga gefangenen Bojarensohn, Andrei Gregoriewitz Samarin, der nach Dubumuis gesandt werden möchte, und anderer Gefangenen. D. D. in unsers Herrn Kaisers und Großfürsten, Sr. kaiserl. Majestät väterlichen Erbe auf dem Hause Pürkel, im Jahr 7087, den 23. August (1579 oder 1578). R

Nach dem paplernen Original, mit dessen gana eigenen Schriftsügen, die sehr schwer zu lesen sind, bei Brotze, Syll. II. 211. 212. Die Addresse lautet: "Dieser Brief werde au Rigs dem Rig Verwalter gegeben, der jestiger Zeit vorhanden ist," womit wehl der Bürgermeister gemeint ist. Das Gut Dubumois ist kein anderen, als Eichensungern. Unter Bejaren-sohn (Sinbojar) ist nicht der Sohn cinze Bejaren, sondere sie Adelicher zu werstehen; denne gab damuls im russ. Adel nur Kaisen und Sinbojar, gemeine Edelleute, während Bojar die Benennung der Riechnricht war, welche vom Grofffurten nach Willicht was den Kaisen oder dem gemeinen Adel gewählt wurden. Das Jahr ist mit undeutlichen Zahlbuchataben ausgedricht, die 7097, wie man eis in Rigs las, als der Brief ankam, oder 7096 anzeigen können. Die letzte Jahrzahl (n. Chr. 1579) sehent die riehtige, weil 1579 die Rigischen das von Russen besetzte Schlofe Lennewaden belagerten, die Belagernag aber kurz vor Ostern aufgeben mütsten, bei welcher Gelegenheit Samarin gefangen acyn mochte.

3629. Der königl. polnische Kriegsoberster Albrecht Oborsky schreibt dem Rig. Rathe, das den Russen abgenommene, Geschütz sei schon unter Segewolde; es möge aber nicht nach Riga, sondern nach Dünamünde gebracht werden. D. D. Segewold, den 16. Novbr. 1578. D.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 202.

3630. Jürgen Boye zu Jennes, schwedischer Statthalter und Kriegsoberster in Livland, schreibt dem Rig. Rathe von seinem am 21. Octbr. mit
den schwedischen und polnischen Kriegsvälkern über die Moskowiter bei Wenden errungenen Vortheil, wobei er 20 Stück Geschütz erobert, von denen er
die Hallte den Polen überlassen; doch solle alles Geschütz auf königl. polnische Kosten nach Riga gebracht werden; die Stadt möge dazu helfen. D. D.
Wenden, den 24. Octbr. 1578. D.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 202.

3631. Der Rath der Stadt Riga antwortet dem schwedischen Kriegsobersten Jürgen Boye, daß sie etliche Loddigen und Schniken mit 200 Manu
Zimmerleuten, Fischern, Handlangern und allerlei Zubehör zur Abholung des
Geschützes nach Wenden abgesertigt habe. D. D. Riga, Abend Simonis Judae
(27. Octbr.) 1578. D.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. Il. 202.

3632. König Stephan von Polen dankt der Stadt Riga für den bei der Abführung des russischen Geschätzes geleisteten Beistand, und verspricht, wegen Abstellung der Excesse von Seiten der Truppen gegen die Bewohner des platten Landes, an den litthauischen Großfeldherrn Auftrag zu geben. D. D. Warschau, den 21. Jan. 1579. L.

Nach dem paplenen Original bei Brotae, Syll. II. 202.

3633. König Stephan von Polen ertheilt der Stadt Riga die Erlaubnifs, rex fluvio Jogel aquam in civitatem deducere." D. D. Varsoviae, die 25. Nov. 1580. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des Königs in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 139.

3634. König Stephan von Polen bestätigt die von der Stadt Riga entworfene und ihm vorgelegte Taxa portorii. D. D. Drohicini, 14. Jan. 1581. L.

Das sehr zierlich geschriebene Original mit des Könige Siegel in roth Wachs an einer aus rother, blauer, gelber und weißer Selde ausammengedrehten Schnur, liegt im Rig. Stadiarchite; s. Brotze, Syll. I. 140.

3635. König Stephan von Polen bestätigt der Stadt Riga ihre Privilegien (Corpus privilegiorum Stephaneum). D. D. Drohicini, 14. Jan. 1581. L.

Das Original, aus vier Pergamentblättern bestehend, mit dem sehr großen königlichen, mit einem Contrasigili verscheuen, und dem litthauseiten Siegel an einer von rotheeldenen und silbernen Bladfaden gedrehten starken Schaur, befindet sich im Rigischen Stadtarchive; s. Brotze, Syll. I. 141—143. Vergl. Nr. 3539. 3654.

3636. König Stephan's von Polen Instruction wegen des Portoriums in Riga. D. D. Riga, den 20. April 1582. L.

Nach dem papiernen Original mit dem königl. Siegel, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. L. 146.

3637. König Stephan von Polen bewilligt der Stadt Riga, hölzerne Häuser zwischen der Stadt und dem Schlosse zu bauen, bestimmt die Jurisdiction (das sogenannte Burggericht), und beseitigt die deshalb öbwaltenden Streitpunkte. D. D. Riga, den 2. Mai 1582. L.

Nach dem paplernen Original mit dem aufgedrückten köulgt, und litthauischen Siegel, im Rig. Stadtsrchive, auszagsweise bei Brotze, Syll. I. 147—149. Vergt. Nr. 3092. — Ueber das Burg- oder burggräft. Gericht, a. Brotze in Kaffka's Nord. Archiv 1807, Mal. S. 110 ff.

3638. Die Aebtissin und der Convent des Jungfrauen - (Marien-Magdalenen-) Klosters zu Riga gestatten, mit Wissen und Willen ihres Curators De-11. Ba-d. metrius Solikowski, Scholastici Vladislaviensis et Lanciensis, der Stadt Riga einen Weg über den dem Kloster gehörenden Holm, wofür die Stadt dem Kloster ishrlich 3 Pfund Pfesser verspricht. D. D. Riga, den 6. Aug. 1582. D.

Vom Original auf Pergament, mit anhangeudem Kloster- und dem Privat-Siegel des Curators, beide in roth Wachs, bei Brotre, Syll. II. 118. — Der hier erwihnte Holm ist wahrscheinlich der jetzige Klüversholm, welcher chemais Ebbenholm, vielleicht corrumpirt für Achdissisholm, hiefs.

3639. König Stephan von Polen und der versammelte polnische Reichstag confirmiren das Corpus privilegiornm Stephaneum für die Stadt Riga (a. Nr. 3635.). D. D. Varsevine in conventu regni generali, die 16. Nov. 1582. L.

Das Original mit dem Siegel des Königs in roth Wachs an grün-, blan-, gelb- und weifsseldener Schnur, wird aufbewährt im Rig. Stadturchire, a. Breize, Syll. 1 150; Abdruck bei Doglel, V. 308-31. Das Corp. pridl. Stophan. ist in dieser Bestätigung wörtlich aufgenommen.

3640. König Stephan von Polen erlaubt der Stadt Riga, eine Feuerbake angelen, jedoch nur von Holz und ohne Befestigung. D. D. Varschoviae, die 22. Norbt. 1582. L.

Noch dem pergamentaen Original, mit des Königs Siegel, im Rig. Stadtarchive, anszagsweise bei Brotze, Syll. I. 139. Vergl. Happel's n. nord. Mise., XI. XII. 390.

3641. Bedenken des Rig. Stadtministeriums wegen des neuen Kalenders, dem Rig. Rathe überreicht am 23. Novbr. 1582. D.

Nach dem von Neuner's Hand geschriebenen Original, bei Brotze, Syll. II. 135.

3642. Der Jesuit Antonius Possevinus räth dem Rig. Rath zu einer baldigst abzufertigenden Gesandtschaft an den König von Polen. Ohne Datum (aber Riga, im Doebr. 1582). L.

Nach einer gleichzeitigen Copie, der aber die Namensunterschrift zu fehlen scheint, bei Brotze, Syll. II. 142.

3643. Ankündigung des auf königl. Befehl einzuführenden neuen Kalenders, wie solche am 1. Advent 1584 in den Kirchen Rige's sbgelesen worden, mit der beigefügten Protestation der Geistlichkeit gegen alles päpstliche Wesen (29. Novbr. 1584). D.

Das Original von Neuner's eigener Hand bei Brotze, Il. 136.

3644. König Stephan von Polen nnd die Stände des Grofssürstenthums Litthauen bestätigen den in pnblice conventu Volcoviensi, am 22. Decbr. 1584, zwischen dem litthauischen Adel nnd der Stadt Riga durch deren Deputirte, den Burggrafen Nicolaus Eck, den Syndicus Gotthard Welling und den Aeltermann der großen Gilde, Peter Rafs, geschlossenen Vergleich, der in dieser Bestätigung lateinisch enthalten ist. D. D. Grodnae, die ult. Dec. 1564. L. Das Original mit dem großen litthauleben Slegel in roth Wachs au dieuer rethesdesen.

Schnur, liegt im Rig. Stadtarchive, s. Brotze, Syll. 1, 150.

Cronenburg, den 10. April 1585, vom Känig von Polen und Känig Prio.

Cronenburg, den 10. April 1585, vom König von Polen und König Friedrich II. von Dänemark, — s. Nr. 3667.

3645. Johann von Rosen zu Rope (Klein-Roop) bietet seinen Lehnsmann, Melcher Backhausen (einen Schneider, der eine Hausstede im Städtchen Roop hatte) zum Rofsdienst auf Pfingsten nach Riga auf. D. D. Rop, den 30. April 1585. D.

Nach dem Original, welches eine cirographische Urkunde ist, and in der Kiein-Roopschen Brieflade liegt, bei Brotze, Syll. I. 311.b. Ueber das Stüdtehen Roop und die dortigen Lehnverbältnisse a. Rig. Stadibl. 1820, S. 189-101., und oben Nr. 3508. 3646. Der (im Kalenderstreite entsetzte und vertriebene) Secretär der Stadt Riga, Otto Kanne, lehnt von seinem Wohnorte (dem ihm geschenkten Gute Murrikas), als unter königlicher Jurisdiction befindlich, die gegen ihn wegen angeblich ausgeprengter Verläumdungen der Rig. Gemeinde angebrachte Citation des Riz. Raths ab. D. D. Murikas. den 10. Junius 1566. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Ausstellers, auszugsweise bei Brotze, Syll, II. 70.

3647. Dr. Zacharias Stopius meldet dem Rig. Rath, wie er zu dessen Gunsom it dem Pfarsten Radziwil verhandelt habe. D. D. Auff der New angelegten Vestung furstlichen Radziwilschen Hauses zue Bierssen, den 19. Junius a. St. 1596. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. II. 124. 125.

3648. Herzog Gotthard Kettler von Kurland vergleicht, nach eingeholter königlicher Erlaubnifs, den Magistrat und die Bürgerschaft der Stadt Riga wegen der durch den Kalenderstreit erregten Irrungen. D. D. Riga, den 17. September 1566. D.

Das Original mit dem Siegel des Herzogs und dem Secret der Stadt Rigs, beide in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive; Auszug daraus bei Brotze, Syll. I. 151.

3649. Die bei Gelegenheit der Kalender-Unruhen aus Riga Exiliirten, der Burggraf Caspar zum Berge, der Oberpastor Georg Neuner und der Secretär Otto Kanne, erklären sich gegen den Rig. Rath über ihre Gesinnungen gegen die Stadt und über ihre Ansichten von dem Stande der Dinge. D. D. Auffm königl. Hause Treyden, den 24. Novbr. 1586. D.

Nach dem von Kanne's eigener Hand auf Papier geschriebenen Original, mit den Privat-Siegeln der drei Aussteller in roth Wachs unter Papierscheiben, bei Brotze, II. 133, 134.

3650. "Kurtzer Auszugk aus der Instruction, so eines Erb: Raths vnnd Ers. Gemeine Abgesandtem an die hochlöblichen Reichsstende in itziger Legation zu suchen, vmb besseren bericht vand einbildung Dem Erb: Saader Konningk mittgegeben." (Aufgesetzt von Dr. Stopius 1587.) D.

Nach einer gleichzeitigen Copie bei Brotze, Syll. II. 242.

3651. Die Senatoren und Landboten des Grofsfürstenthums Litthauen theilen den Ständen und der Ritterschaft Livlands mit, dafs sie nach dem erfolgten Ableben des Königs Stephan auf den 22. Januar die Versammlungen in den Woiwodschaften, auf den 29. Januar aber eine General-Versammlung zu Wilna angesagt haben, um dann einige Senatoren und Landboten auf den zum 2. Febr. nach Warschau ausgeschriebenen Reichstag abzusenden, und bitten, auch aus Livland nach Wilna Abgeordnete zu schicken. D. D. Grodne, den 12. Jan. 1587. L.

Nach dem papiernen Original mit 13 Siegeln (wovon aber eins doppelt beigedruckt ist, während auch nur 12 Unterschriften da sind), bei Brotze, Syll. II. 1. 2.

3652. David Chytraeus ladet Martin Giese ein, seine Zufincht zu ihm zu nehmen, da er ihn sicher verbergen wolle. D. D. Dominica magna sementis sparase in dissimiles agros (Sexagesimae, den 19. Febr.) 1567. L.

Bei Brotze, Syll. Il. 247. Vergl, B. Bergmann's Kalender-Unruhen, S. 17.

3653. Die Senatoren des Königreichs Polen und Großfürstenthums Litthauen theilen der livländischen Ritterschaft mit, daß sie, während der Zeit des Interregnums, dem Feldherrn Georg Farensbach Befehl gegeben, die Ritterschaft zu den Waffen aufzubieten, sobald sich für Livland Gefahr zeige. D. D. ex conventu ord. (inum Varsaviae), die 27. Febr. 1587. L.

Nach dem papiernen Original mit 19 Siegeln in roth Wacha unter einem Papierstreifen und 15 Unterschriften, bei Brotze, Syll. B. 3. 4.

3654. Conrad von Szinden bevollmächtigt seinen Bruder Nicolaus, herzoglich-kurländischen Hofjunker, mit der Stadt Riga wegen seiner von den Rigischen erschlagenen Diener und Jungen, als auch wegen des ihm zugefügten Schadens einen gütlichen Vergleich zu stiften. D. D. vf dem Newgefundirten ko: Vestung an der Düna, den 20. Julius 1587. D.

Nach dem papiernea Original mit dem aufgedrückten Siegel des Ausstellers in grün Wachs, auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 62.

3655. Das königl. polnische Landgericht für Livland citirt, auf Klage des Matthias Lienick, Hauptmanns auf Neuhausen und Kriegsobersten in Dünamünde, den Rath der Stadt Riga zur Verantwortung, daß Unterthanen der Stadt am 24. Junius des Lieniek's Knecht erschlegen hätten. D. D. Wendae, 24. Jul. 1567. L.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 245. Eine zweite filmliche Ctation, d. d. eod., betrifft den Todschlag, weichen die Babitachen Bauern am 26. Deebr. 1596 an mehreren Soldaten deweilben Lenick ("militea nobiles") verübt hatten.

3656. Dr. Zacharias Stopius schreibt dem Aeltermann Hans zum Brinken und Martin Giese über die Lage der Stadt Riga während der Kalender-Unruhen, gleich nach dem vergeblichen Angriff der Rigischen auf das polnische Blockhaus. D. D. Montags, den letzten Julius 1587. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 100. 101.

3637. Des Grafen Erich zu Wisingborg, Hofmeisters, und Erich Sparre, Procanzlers, Credenzschreiben für den mit mündlichen Gewerben abgesandten Secretär Georg Wilttperger an den Rath zu Riga. D. D. Warsow, den 22. August 1567. D.

Nach dem papiernen Original, mit den aufgedrückten Siegeln der Aussteller, bei Brotze, Syll. II. 16.

3658. Die königt, polnischen Kriegsbefehlshaber und die Stadt Riga schliessen einen Vertrag ab wegen des von den Polen vor der Stadt angelegten Blockhauses. D. D. In Blockhaus, die 29. Aug. 1587. L.

Nach dem Original mit 19 Unterschriften und 16 aufgedrückten Siegeln, bei Brotze, Syll. IL 102. 103.

3659. Maximilian, erwählter König zu Polen, Grofsfürst in der Littaw, Erzherzog zu Oesterreich, dankt der Stadt dafür, daß sie auf seiner Seite stehe, und zeigt ihr seine Reise nach Polen an. D.D. Schlofs Rakhowitz, eine halbe Meile von Krakau, den 17. Oct. 1587. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedrückten großen Siegel des Erzherzogs und zwei kleinen Nebensiegeln, bei Brotze, Syll. Il. 78.

3660. König's Sigismund III. Credenzbrief für seine abgeordneten Commissarien, Joh. Pietrowski und Elias Pielgrzymowski, an den Rig. Rath. D.D. Cracovinc, die 10. Mart. 1588. L.

Nach dem papiernen Original, mit dem Siegel dea Königa in roth Wacha unter einer Papierscheibe, bei Brotze, Syll. II. 12.

3661. Die königl. polnischen Commissarien, Joh. Piotrowski und Elias Piel-grzymowski, machen das Mandat Königs Sigismund III., d. d. Cracoviae, die

10. Martii 1588, bekannt, worin der ihnen gewordene Auftrag enthalten ist, mit den livt. Ständen über die zum Wohl der Provinz dienlichen Sachen zu unterhandeln, und wann nöthig, Versammlungen zu halten. D. D. Riga, den 5. Mai n. St. 1588. L.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Wachs unter einer Papierscheibe aufgedrückten Siegeln der Aussteller, bei Brotze, Syll. II. 11.

3662. Des Rig. Raths weitläuftige Antwort an die königl. Abgeordneten Piotrowski und Pielgrzymowski wegen der Huldigung, welche geleistet werden soll, wenn die Gravamina der Stadt abgestellt, und sie zuvor ihrer Religion und Privilegien versichert worden. D. D. den 10. Mai 1598. D. u. L.

Nach dem deutschen Original, das mit den Unterschriften und den Siegeln der beiden Commissarien und dem Secret der Stadt corrobirt ist, auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 12, und nach einem lat. Exemplar vollständiger ebend, Fol. 13. b.—15. b.

3663. Dr. Zacharias Stopius schreibt dem königl. polnischen Secretär Georg Wilttperger in seinen Privat-Angelegenheiten, und nimmt Gelegenheit, aber seine Mitwirkung während des durch die Kalender-Uaruhen gestörten Zustandes der Stadt Riga sich auszulassen. D. D. Riga, den 25. Oct. 1588. novo (wahrscheinlich: nach n. St.) D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 108-110.

3664. Herzog Friedrich zu Kurland transsumirt die von König Stephan, d. d. Drohicini, die 14. Jan. 1581 (s. Nr. 3685.), der Stadt Riga gegebene Bestatigung der Augsburgischen Confession "in suis parochiis et ecclesiis tam intra quam extra civitatem," worin er ihr auch "totius rei ecclesiasticas et scholasticae, tum vero consistorialis judicii inter ejusdem religionis bomines sine provocatione exercendi, hospitalium quoque integram administrationem" ertheilt. D. D. Mitsu, den 7. Febr. 1589. L.

Das Original mit dem Siegel des Herzogs im Rig. Stadtarchive; Auszng bei Brotze, Syli. L. 152.

3665. Die königl. Commissarien Severin Bonar und Lee Sapieha zeigen dem Rathe zu Riga ihre durch die Gerüchte von den erneuerten Unruhen in Riga in etwas aufgehaltene Reise dahin an, und ermahnen verläufig zum Gehorsam. D. D. Wilna, den 12. Jul. (n. St.) 1589. L.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. II. 143.

3666. Die königl. Commissarien Severin Bonar und Leo Sapieha vereinigen sich mit dem Rathe und der Gemeinde der Stadt Riga über die wegen des zu demolirenden (und auch am 24. Aug. 1589 abgebrochenen) Blockhauses am Ausflusse der Düna zu zahlenden Summen (45,000 Gulden poln., und Verpfändung der Güter Uexküll und Kirchholm für 7000 Gulden). D. D. Riga, am 4. Aug. 1589. L.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 243. 244.

3667. König Sigismund III. transsumirt und bestätigt den zu Cronepburg am 10. April 1585, unter Vermittelung des Markgrafen Friedrich von Brandenburg, Herzogs in Preußen, geschlossenen Vertrag zwischen König Stephan von Polen und König Friedrich II. von Dänemark, in Betreff des kurl. Bisthums nach dem Tode des Herrogs Magnus. D. D. Warschau auf allgemeinem Reichstage, am 17. April 1589. D.

Nach einer im J. 1656 gemachten Abschrift von einer Bestätigung dieses Vertrags durch König Vladislaus IV., d. d. Cracoviae in Comitiis generalibes felleis Coronationis nostrae, die II. Band. 14. Martii 1633. L., bei Brotze, Syli. II. 167-170. Das Transsumt Sigismond's III. findet sich abgedruckt in Netteibiatt's Rer. curl. fasc. p. 130-144.

1668. Der Rig. Ober-Pastor M. Paul Oderborn setzt im Namen des Rig. Ministeriums den königl. Commissarien Bonar und Sapieha in einer Rede die Gründe aus einander, warum man in die Wiederausnahme der Jesuiten und die Abgabe der Jakobskirche an dieselben nicht willigen könne. D. D. Riga, den 18. Aug. 1599. L.

Nach dem (vermeintlichen) Original bei Brotze, Syll. IL 80.81.

3669. Anzeige der Bitten und Beschwerden, welche die Stadt Riga den zur Herstellung der Ruhe nach dem Kalender-Tumulte abgeordneten königl. Commissarien am 18. Aug. 1589 übergab (in 20 Punkten). L.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift bei Brotze, Syll. II. 231. 232.

3670. König Sigismund III. erläfst an seine Commissarien Severin Benar und Leo Sspicha einen wiederholten Befehl wegen der Annahme des neuen Kalenders in Riga. D. D. Vendae, die 24. Aug. 1589. L.

Nach einer gleichseitigen vidimirten Copie bei Brotze, Syil II. 137.

3671. Die königl. Commissarien Severin Bonar und Leo Sapieha sprechen das Proscriptions-Urtheil über den Wilhelm Folkener, in Folge der Kalender-Unruhen, aus. D. D. Riga, den 5. Septbr. 1599. D.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Wache aufgedrückten Siegeln der beiden Aussteller, bei Brotze, Syll. II. 74.

3672. "Actua commissionis in ciuitate Rigensi ex deputatione Sacrae Regian Majestatis et ordinum Regni in Comitiis Warschouiensibus Anni MDLXXX. nono facta per illustres et magnificos Seuerinum Bonerum de Balice, Castellanum Biecensem, Jurborgensem, Rabsteinensem Zarkouiensemque Capitaneum, et Leonem Sapieham, magni ducatus Lithuaniae Cancellarium supremum, Slonimensem, Marcouiensem, Midzielensem Capitaneum, Commissarios auctoritate Majestatis Regiae, Generosis Johanne Skrzetuski regni et Andrea Volano magni ducatus Lithuaniae Sacrae Regiae Majestatis Secretariis, ad eum actum adjunctis, habitus definitusque Anno 1589, et per supradictum G. Joannem Skrzetuski conscriptus. Actum et datum Rigae, die 7. Sept. 1589." L.

Das Original auf Papier mit den Unterschriften und den aufgedrückten Siegeln der beiden Commissarien, bei Brotze, Syll. II. 86-97. b.

3673. Die königl. Commissarien Bonar und Sapieha drücken David Chytraeus ihre Verwunderung darüber aus, dass er sich erboten, Martin Giese ("Catiliaam Rigensem Gisium illum nebulonem") bei sich zu verbergen (s. Nr. 3652.); zeigen ihm die schlimmen Folgen davon in der Bestärkung der Ausrührer, und ermahnen ihn zur Vorsicht und Mäßigung. D. D. Rigs, den 10. Sept. 1589. L.

Bel Brotze, Syll, II. 247. Vergl. B. Bergmann's Kalender-Unrahen, S. 18.

3674. Rath, Aelterleute, Aelteste und der bürgerliche Ausschufs der siebenzig Männer der Stadt Riga vertragen sich mit den während des Kalender-Streites aus der Stadt entwichenen Rathspersonen Nicolaus Eck, Caspar zum Berge und Otto Kanne. D. D. Riga, den 29. Sept. 1589. D.

Nach dem pergamentnen Original bei Brotze, Syil. II. 179, 180.

3675. König Sigismund III. citirt auf Anhalten des exulirten Bürgermeisters Casper von Bergen die Stadt Riga innerhalb 6 Wochen vor sich und sein Gericht. D. D. Rigae, feria V. ante festum S. S. Simonis Judae Apostolorum (2. Nov. n. St.) 1589. L.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedrückten königl. Siegel, bei Brotze, Syll. II. 63.

3676. Das Ministerium der Stadt Riga protestirt bei dem Rig. Rathe gegen die Wiederaufnahme der Jesuiten in die Stadt, und gegen alle Schritte des Raths in dieser Sache ohne seinen (des Ministeriums) Consens. D.D.Riga, den 29. Januar 1590. D.

Nach dem papiernen Original mit 16 Unterschriften, bei Brotze, Syll. II. 5.

3677. Das Rig. Stadt-Ministerium stellt dem Rig. Rathe vor, er möchte auf dem künftigen Reichstage sich auf die bestätigten Privilegien berufen; der Contract (wahrscheinlich der Severinsche Contract oder die Urkunde de permutatione templorum, bei Dogiel, Tom.V. Nr. CLXXXV.) sei ungewifs und gofährlich u. s.w. D. D. den 5. Febr. 1590. D.

Nach dem papiernen Original mit 10 Unterschriften, auszugzweise bei Brotze, Syll. II. 6.

3678. Bittschrift des Rig. Stadt-Ministeriums an den König von Polen, um Fortbestehen der evangelischen Religionsfreiheit, und daß die Jesuiten nicht in die Stadt gelassen, noch ihnen Kirchen eingeräumt werden möchten. Ohne Datum (1590). L.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift bei Brotze, Syll. II. 7-10.

3679. Der Rig. Ober-Pastor M. Paul Oderborn lehnt es beim Rig. Rathe ab, auf dem Rathhause zu erscheinen, wohin man ihn zur Berathschlagung wegen Wiederaufnahme der Jesuiten bestellt hatte. D. D. den 23. Mai 1590. D. Nach dem (vermeinflichen) Original bel Brotze. Syll. II. 72.

3680. Georg Parensbach, Wendenscher Präsident etc., Franz Neustädt (Nyenstede), Rig. Bürgermeister, und der Rig. Syndicus David Hilchen bezeugen, daßs durch ihre Bemühungen aller Groll zwischen den Bürgermeistern Berg, Eck und dem Secretär Kanne einer-, und dem Dr. Stopius andererseits gehoben worden, wobei sich Farensbach ein besonderes Werkzeug des allhier wieder erseitzten Friedens- und Ruhestandes nennt. D. D. Schloß Riga, am Tage St. Joh. Bapt. (24. Jun.) 1590. . . . . .

Nach dem pergamentnen Original, mit dem kleinen Siegel Fahrensbach's in roth Wachs, in der Klein-Roopschen Brieflade, anszugsweise bei Brotze, Syll. I. 150 b.

3681. König Sigiamund III. von Polen giebt der Stadt Riga, auf Anhalten ihrer Deputirten, des Bürgermeisters Nicolaus Eck und des Syndicus Dav. Hilchen, die Verordnung des Statuti Thorunensis de violentiis nobilium in civitate auszugsweise. D. D. Varsoviae in comitiis Regni generalibus, die 2. Januarii 1591. L.

Nach dem Original, mit dem kleineren pola Siegel, im Rig. Stadtarchive, im Aussage bei Brotze, Syll. I. 155.

3682. König Sigismund III. ladet auf Anklage des Nicolaus Frank den Rig Burggrafen Kaspar zum Bergen vor sich und sein Gericht. D. D. Warschau, den 4. Sopt. 1592. L.

Nach dem mit zwei Siegein versehenen Original bei Brotze, Syll. II. 84.

3683. König Sigismund III. von Polen bestätigt der Stadt Rigs die Veränderung der Feuerbake oder des Leuchtthurms, an dessen Stelle die Stadt Tonnen, um die Fahrt anzuzeigen, gelegt hatte. D. D. Varseviae in comitiis Regni generalibus, die 12. Oct. 1592. L.

Nach dem Original, mit zwei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 156.

3684. König Sigismund III. transsumirt und bestätigt das Decret seines Vorgängers Stephan, d. d. Riga, den 2. Mai 1592 (a. Nr. 3637.), zur Beilegung der von der Stadt Riga vorgenommenen Gewalthätigkeiten auf der Vorburg und gegen das Schlofs. D. D. Warschau, den 12. Nov. 1592. L.

Nach dem papiernen Original, mit aufgedrücktem königl. Siegel in roth Wachs, im livl. Ritterschafts-Archive, bei Brotze, Syll. II. 40. 41.

3685. König Sigismund III. giebt auf des Syndicus Dav. Hilchen's Anhalten der Stadt Riga theils eine besondere Bestätigung, theils eine nähere Erläuterung vieler einzelnen Privilegien, für sich und seine Nachkommen. D. D. Warssoniae in comitiis regni nostri generalibus, die ult. Moii 1593. L.

Das Original mit zwei Siegein im Rig. Stadtarchive in duplo; Auszug bei Brotze, Syll. I. 157, 158. Eine sehr merkwürdige Urkunde.

3686. König Sigismund III. bestätigt die Verordnung des Rig. Raths vom 11. Dechr. 1594 über Appellationen, mit Inserirung der deutsch abgefalten Verordnung. D. D. Cracouise in conventu regni generali, die 18. Martii 1595. L.

Nach dem Original mit zwel anhangenden Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 159.

3687. Churfurst Johann Georg von Braudenburg antwortet dem Rig. Syndicus Duv. Hilchen auf einen von ihm übergebenen Brief Königs Sigismund III. wegen suderer Dinge, als auch insbesondere, daß er Laur. Müller's hist. rer. septentr. in seinen Landen verbieten wolle, der Stadt Riga aber jetzt nicht einen geschickten Theologen überlassen könne. D. D. Colln an der Spree, den 23. Aug. 1595. D.

Nach einer Abschrift bei Brotze, Syll, II. 64.

3688. Friedrich Wilhelm, Herzog zu Sachsen, Vormund und der Chur Sachsen Administrator, schreibt den Universitäten und Räthen zu Leipzig, Wittenberg und Jena, die Chroniken des Laur. Müller und Sal. Henning zu verbieten. D. D. Torgau, den 29. Aug. 1595. D.

Nach einer Abschrift bei Brotze, Syll. II. 64 b.

3689. Herzog Friedrich Wilhelm, Administrator von Chursachsen, antwortet dem Syndicus Dav. Hilchen, ähnlich wie der Churfürst von Brandenburg (s. Nr. 3687.). D. D. Torgau, den 30. Aug. 1595. D.

Im Auszuge bel Brotze, Syll. II. 66.

3690. Rector und Senat der Universität Leipzig verbieten, in einem offenen Anschläge des Laur. Müllers und Sal. Henning's Schriften wegen der darin vorkommenden, für die Stadt Riga und für die Könige von Polen Stephan und Sigismund III. anschtheiligen Stellen. D. D. Lipsiae, die 5. Sept. 1595. L.

Nach einer Abschrift bei Brotze, Syll. II. 63.60. — Kleen gleichen Befahl der Univereilät Jenn, d. d. 19. Oct. 1565, a. sheedreckt in Tetzeh kurlind. Ritchengesch, III. 280., und
das durch die Verwendung der kurl. Herzage für die Khre hres bereits verstorbenen, treuen
Dieners Sal. Henning veranisfete Schreiben des Königs von Polen an den Administrator von
Charsachene, d. 4. Warschus, den 9. Septhe. 1307, worde ar erklärt, er habe Sal. Henning:
Chronik nie gemifehiligt, und der Befehl dagegen misse erzeihlene syn; der Administrater möge dieße den Atadeniesen bekannt machen, chend. S. 201 f.

3691. Rector und Concilium der Akademie Rostock machen das durch den Syndicus David Hilchen ihnen überbrachte Verbot des Hertogs Ulrich von Meklenburg gegen Laur. Moller's und Sal. Henning's historische Schriften bekannt. D. D. Rostochii. 23. Oct. 1595. L.

Nach dem Original; von dem das in roth-Wachs unter einer Papierscheibe aufgedrückte Siegel schon abgefallen, bei Brotze, Syll. II. 246.

3692. Der Exactor (Einnehmer der Kronsgefälle) Praesidiatus Pernavienska, Alexander Troianowski, quittirt über Abzahlung von 23 Gr. 5 Schill. Rig. Haus- und Feldzins von den Bürgern des Joh. v. Rosen 'in oppido majoris Roppi existentes." D. D. den 6. Apr. 1596. L.

Nach dem in der Klein-Roopschen Briefisde befindlichen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Ausstellers, bei Brotne, Syll. il. 73.

3693. Der königl. poln. Commissarien Georg Farensbach, Matthias Leinekh, Caspar Mlodaski, Andreas Spill und Conrad Taube Decret, wodurch der Eindrang gehoben wird, den der Rig. Schloshbauptmann Thomas von Embden der Stadt in der Vorburg durch Handwerker, Handlung u. dergl. gethan hat. D. D. Riga, den 21. Jan. 1597. L.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Siegelwachs unter einem Papierstreif aufgefrickten Siegeln der fünf Aussteller, im Rigischen Stadtarchive, auszugsweise bei Brotae, 8yll. I. 100.

3694. Auszug aus einem auf dem Rig. Rathhause von zwei subdelegirten Commissarien gehaltenen und von zwei Notarien unterzeichneten und beglaubigten Zeugenverhör, in Betreff des Verraths, der an dem Secretäf Tastius, als er vom Rig. Schlosse entwischen wollte, geübt ward, und durch den er in die Hände der Aufrührer fiel (der nämlich von dem königl. Schlofshauptmann Thomas von Embden ausgegangen seyn soll). D. D. Rigae in praetorio, die 17. Oct. 1597. D.

Nach dem Original mit vier aufgedrückten Siegeln, bei Brotne, Syll. II. 239-241.

3695. David Chytraeus macht den Rig. Rath mit seinen über die Rig. Händel gewonnenen Ansichten bekannt. D. D. Rostock, den 20. Dec. 1597. D.

Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 248. Vergl. B. Bergmann's Kalender-Unruhen, S. 23.

3696. Königs Sigismund III. von Polen Befehl an die Capitaneos, Praefectos, telonoerum exactores, collectores et eorum succollectores wegen der nicht zu behindernden Herabflößeung der nach Riga bestimmten Holzwaaren auf den in die Düna fallenden Flüssen. D. D. Varsoviac, die 13. Apr. 1598. L.

Nach dem papiernen Original, mit dem polnischen und litthauischen, unter Papier aufgedrückten Siegel, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syil. I. 156.

3697. Die königl. polnischen General-Commissarien erklären das Amt einits! Ritterschafts-Hauptmannes (priefectus sive capitaneus nebilitatis) für überflüssig, und bezeugen dem Joh. Tiesenhausen von Berson, dere sbisher bekleidet hatte, daß er es willig niedergelegt, und die Zeichen seiner Würde ihnen durch Georg Fahrensbach ausgeliefert habe. D. D. Vendae in conventu Livoniao generali, die 19. Mart. 1599 L.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Wacha aufgedrückten 8 Siegelu der Commissarien, woron aber awei abgesprungen an seyn scheinen, bei Brotac, Syll. II. 42. 11. Rand. 3698. Der Ritter- und Landschaft in Ehstland Antwort auf Herzogs Carl von Südermannland Schreiben, d. d. Helsingfors, den 14. Sept. 1599, worin sie die Erklärung auf des Herzogs Ansinnen, sich von König Sigismund leszussen, bis auf einen nächstens zu berufenden Convent aussetzen. D. D. Reval, den 24. Sept. 1599. D.

In Hiarn's Collect. p. 120., und bei Brotse, Syll. I. 275.; vergl. ebend. fol. 274.

3699. Die Stadt Reval versichert dem Herzog Carl von Südermannland, treu bei der Krone Schweden beharren zu wollen, und bittet um die Aufrechthaltung ihrer Privilegien. D. D. den 26. April 1600. D.

Nach Hilra's Collect. (p. -?) auszugzwelse bei Brotze, Syll. I. 276.

3700. Der Viceprovincial der Jesuiten, Friedrich Bartsch, verwahrt sich gegen den Rig. Rath wider die Verläumdung, als ob seine Brüder in Riga nach dem Besitz der Domkirche strebten, und deshalb mit Rig. Einwohnera conspirirten, auch die katholische Religion der Stadt Riga gewaltsam aufdringen wollten. D. D. Insdaw (\*) an königlichem Hoffe, den 4. Jul. 1600. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem in roth Siegelwachs unter einer Papierscheibe aufgedrückten Siegel des Jesuiter-Collegions zu Rigs, im Rig. Stadtarchive, annaugsweise bei Brotze, Syli. I. 161. 162.

3701. König Sigismund III. eximirt die Stadt Riga, gleichwie achea 1598 geschehen, von den gerichtlichen Erkenntnissen der liviland. Landtage (\*a judiciis conventuum terrestrium Livoniae"), und giebt die Appellation vom Rig. Rath an ihn unmittelbar frei, ohne jedoch die Stadt von den Landtagen der Provinz Livland auszuschließen. D. D. Varsoviae in comitiis Regni generalibus, die 6. Mart. 1601. L

Nach dem pergamentnen Original, mit awei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugaweise bei Brotze, Syll. I. 163.

3702. König Sigismund III. bestätigt der Stadt Riga, wegen der gegen ihre Privilegien erhobenen Zweifel, und auf die Bitte, eine Versicherung derselben den Constitutionen des Reiches Polen einzuverleiben, nochmals ihre Prärogstive. D. D. Varshaviae in conventione Regni generali, die 12. Martii 1601. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit zwei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, ausznzeweise bei Brotae, Syll. I. 163.

3703. Der polnische Grofskanzler und Feldherr Joh. Zamoisky ertheilt einigen livländ. Edelleuten, welche aus Noth des Herzogs von Südermannland Partei ergriffen hatten, einen Pardon. D. D. In Ancen Moyza, den 25. Febr. 1602. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Großkanzlers, bei Brotze, Syll. II. 43.

3704. König Sigismund III. schenkt der Stadt Riga die Hälfte des Portoriums, statt des bisherigen Drittels, welches sie genoß. D. D. Cracouiae in conventione Regni generali, die 1. Mart. 1603. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des Königs an einer weifsacidenen und goldenen, und des Groffürsteuthams Litthauen an einer weifs- und biauseidenen, auch goldenen Schuur, beide in roth Wachs in gelben Kapseln, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syli. I. 164.

3705. Die zum Herzogthum Preußen vererdneten Regenten quittiren dem Herzog Wilhelm von Kurland über die Abzahlung von 43,333 Gulden, auf Abzehlag der auf Grobin gestandenen 50,000 Gulden, und lassen ihm den Rest annoch auf Jahr und Tag. D. D. Konigsberg, den 15. Jan. 1609. D.

Nich dem pergumentnen Original, das sich, wie das der folg Nr., im aiten herzogl. hurl. Arthve zu Mitau befindet, in R cc ke's Samml. Nr. XIX. S. 127—135. In dem ai citera aus zehwarzer und weifers Seide gemichten Schuur hangenden, in roth Wichts in einer weifswichsersenn Kapsel gedrückten, und dann noch von einer hölsernen, mit einem Deckel verwehenen Kapsel ungebenen Siegel, sieht men einem his an die Nabeireibe gespätenen Schild, werin rechter Hand der preußsiebe Adler mit der Kroue am Halse und dem S. auf der Braut linker Hand der Braudenburgische Adler, und unten das Hobensollernsche Wapen. Die Umsehrift Lautet: SiGILLYM DVCATVS PUXSSIAK, dann folgt eine Jahrushl, die sehe verföscht war.

3706. Dieselben Regenten des Herzogthums Preußen quittiren über die Abtragung der ganzen, auf Grobin gestandenen Summe von 50,000 Gulden, und cediren ein Dorf, welches während des preußischen Pfandbesitzes von Gerdt Vietinghoff erkauft worden. D. D. Königsberg, den 13. März 1809. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. XX. S.137-139. Das Siegel ist dasseibe, wie an der vorhergeheaden Nr.

3707. Die Gebrüder Friedrich und Wilhelm, Herzoge zu Kurland, vertragen sich mit der Stadt Riga über die obwaltenden Streitigkeiten wegen des Handels auf der Düna u. s. w. D. D. Riga, den 21. Octbr. 1615. D.

Das pergamentne Original, mit den Siegein beider Herzoge and dem Secret der Stadt Riga von roth Wachs in hölzernen Kapseln an rothseidener Heftschnur, im Rig. Stadtarchier, s. Brotze, Syll. I. 165. Vergt. über den Inhalt Cadebusch's livl. Jahrb. II. 2. 2. 474 ff.

3708. Die königl. polnischen Commissarien Johann Kuborski, Bischof von Pomerellen, Adam Talvois, Castellan von Samaiten, Maximilian Przestrelski, Castellan von Cawa, und Wilhelm Kochanski, königl. Secretarius, reguliren die Verwaltung des Stiftes Pilten in 19 Punkten. D. D. im Städtchen Hasenpoth, den 9. Mai 1617. D.

Nuch einer alten Copie bei Brotze, Syll. II. 171.172.— Ist ganz dasselbe, wie der commissorialische Abscheid, d. d. Hasenpoth, den 9. März 1612; in Nettelblad's Ancedota Curl. pa. 5.1—56; nur das Datum ist verschieden. Unstrellig ist das J. 1617 das richtlige; a. die königl. Bestätigung dieser Ordination bei Dogfel, V. 305.

3709. Einweisungsbrief des Goldingenschen Oberhauptmanns Otto von Grotthuß über einen den sämmtlichen kurischen Königen vom Herzoge Priedrich von Kurland am 16. Febr. 1621 verlichenen halben Haken Landes und etliche dazu gehörige Heuschläge. D. D. Goldingen, den letzten April 1621. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. XC. S. 372. b., und bei Brotze, Syll. II. 221.— Das Siegel war von dem Pergamentstreif, an dem es gehangen hatte, abgefailen.

3710. Capitulations-Punkte der Stadt Riga bei der Uebergabe an König Gustav Adolph von Schweden (1621). D.

In Hiarn's Collect. p. 168., and bei Brotze, Syll. I. 276.

3711. König Gustav Adolph von Schweden nimmt die Stadt Riga in seine Botmäßigkeit unter gewissen Bedingungen auf. D. D. in Vnserm Feldtläger für Riga, den 15. Septbr. 1621. D.

In Hiarn's Collect. p. 170-172.

3712. König Gustav Adolph von Schweden giebt und bestätigt der Stadt Rigge ein Corpus privilegiorum. D. D. Rigs, am Huldigungstage den 25. Sept. 1621. D.

Das Original suf vier Pergamentbogen, mit dem hönigl. Siegel von rothem Wachs in einer gedrechseiten Kapsel von Holz an hiaueridenen und goldeuen Schnüren, im Rig. Stadiarchive, a. Broize, Syll. I. 106. 167.

3713. König Gustav Adolph von Schweden giebt ein Sichergeleit für die Jesuiten und andere Fremde im St. Jacobs-Kloster und auf dem Schlosse zu Riga. D. D. . . . . (1621). D.
In Hilips's Collect. p. 168.

3714. König Gustav Adolph verleiht den Kelners-Acker an die Stadt Riga. D. D. den 5. Octbr. 1621. D.

ln Hiärn's Collect, p. 169,

# ZWEITER ANHANG.

## Reihenfolge

der

Päpste von 1150—1500, der Mochmeister des deutschen Ordens, der Landmeister in Preussen und Livland, der Erzbischöfe und Bischöfe in Liv-, Ehst- und Kurland,

Nachrichten von den in den Urkunden vorkommenden alten Slegeln, nebst einer synchronistischen Tabelle der livländischen Landes-Regenten während der Ordenszeit.

1. Päpste von 1150–1500.')

Nach Archibald Bower's Geschichte der rom. Papete, fibersetzt von J. J. Rambach, Bd.VIII. u. IX.

| Name.            | Erwählt.          | Geweiht.                                      | Gestorben.                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| EUGENIUS III.    | 27. Febr. 1145.   | 4. März 1145.                                 | 8. Jul. 1153,                   |
| ANASTABIUS IV.   | 9. Jul. 1153.     |                                               | 2. Dechr. 1154.                 |
| HADRIAN IV.      | 3. Decbr. 1154.   |                                               | 1. Septbr. 1159.                |
| ALEXANDER III.   | 7. Septbr. 1159.  | 20. Septhr. 1150.                             | 30. Aug. 1181.                  |
| VICTOR IV.       | 1159.             | 4. Oct. 1159.                                 | um Ostern (nicht 22.0ct.) 1164. |
| PARCHALIS III.   | 26. April 1164.   | 26. April 1164.                               | 20, Septbr. 1168,               |
| CALIXTUS III.    | 1168.             |                                               | resignirte 1178.                |
| Lucius III.      | 1. Septbr. 1181.  | 6. Septbr. 1181.                              | 25. Novbr. 1185.                |
| URBAN III.       | 26. Norbr. 1185.  | 1. Dec. 1185, (nicht 1184,<br>wie Bower hat). | 20. Octbr. 1187.                |
| GREGORICS VIII.  | 21. Octbr. 1187.  | 25. Octbr. 1187.                              | 17. Decbr. 1187,                |
| CLEMENS III.     | 19. Decbr. 1187.  | 20. Decbr. 1187.                              | 27. Märs 1191.                  |
| CÖLESTIN III.    | 30. März 1191.    | 14. April 1191.                               | 8. Jan. 1198.                   |
| INNOCENZ III.    | 8. Jan. 1198.     | 22. Febr. 1198.                               | 16. Jul. 1216.                  |
| Honorius III.    | 18. Jul. 1216.    | 24. Jul. 1216.                                | 18. Märs 1227.                  |
| GREGORIUS IX.    | 19. März 1227.    | 21. März 1227.                                | 21. Aug. 1241.                  |
| CÖLESTIN IV.     | 22. Octbr. 1241.  |                                               | 10. Novbr. 1241.                |
| INNOCENE IV.     | 24. Jun. 1243.    | 28. Jun. 1243.                                | 7. Decbr. 1254.                 |
| ALEXANDER IV.    | 12. Decbr. 1254.  |                                               | 25. Mai 1261.                   |
| URBAN IV.        | 29. Aug. 1261.    | 4. Septbr. 1261.                              | 2. Oethr. 1264.                 |
| CLERRNO IV.      | Febr. 1265.       |                                               | 29. Novbr. 1268.                |
| GREGORIUS X.     | 1. Septbr. 1271.  | 27. Märs 1272.                                | 10. Jan. 1276.                  |
| INNOCENZ V.      | 21. Jan. 1276.    | 22. Febr. 1276.                               | 22. Jun. 1276.                  |
| HADRIAN V.       | 11. Jul. 1276.    |                                               | 18. Aug. 1276.                  |
| JOHANN XXI.      | 15. Septbr. 1276. | 20. Septbr. 1276.                             | 15. oder 21. Mai 1277.          |
| NICOLAUS III.    | 25. Novbr. 1277.  | 26. Dechr. 1277.                              | 22. Aug. 1290.                  |
| MARTIN IV. (II.) | 22. Febr. 1291.   | 23. März 1281.                                | 29. Märs 1285.                  |

c) Dieses Verzeichnifs wird hier blofs um der Chronologis willen aufgeführt, da die pöpstlichen Bullen nach dem Antritte der Wärde die Regierungsjahre sählen, und vor dem J. 1431 nur diese, nicht nuch das Jahr Christi anseigen, als weiches erst unter Pupst Eugen IV. gebrünchlich zu werden auflag. — Die Namen der Gegenpippte sind um etwa eingemückt.

II. Band.

| Name.            | Erwählt.          | Gewelht.                       | Gestorben.                                                                                    |
|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Honoaius IV.     | 2. April 1285.    | 15. April 1285.                | 3. April 1287.                                                                                |
| NICOLAUS IV.     | 22. Febr. 1298, A |                                | 4. April 1292.                                                                                |
| Cölestinus V.    | 5. Jul. 1294.     | 29. Aug. 1294.                 | dankte ab 13. Dec. 1294, † 1296.                                                              |
| BONIPACIUS VIII. | 24. Decbr. 1294." | 23. Jan. 1295.                 | 11. Octor. 1303.                                                                              |
| BREEDICT XL(IX.) | 22. Octbr. 1303.  | 27. Octor. 1303.               | 6. Jul. 1304.                                                                                 |
| CLEMBNA V.       | 5. Jul. 1305.     | 14. Novbr. 1305.               | 20. April 1314.                                                                               |
| JOHANN XXII.     | 7. Aug. 1316.     | 5. Septhr. 1316.               | 4. Decbr. 1334.                                                                               |
| NICOLAUS V.      | 12. Mal 1328.     |                                | rezign. 25. Jul. und 25. Aug. 1329.                                                           |
| BENEDICT XII.    | 20. Decbr. 1334.  | 8. Jan. 1335.                  | 25. April 1342.                                                                               |
| CLERES VI.       | 7. Mai 1342.      | 19. Mai 1842.                  | 6. Decbr. 1352.                                                                               |
| INNOCRNE VI.     | 18. Decbr. 1352.  | 30. Deebr. 1352.               | 12. Septhr. 1362.                                                                             |
| URBAN V.         | 28. Octbr. 1362.  |                                | 19. Decbr. 1370.                                                                              |
| GREGORIUS XL.    | 30. Decbr. 1370.  | 5. Jan. 1371.                  | 27. Märs 1878.                                                                                |
| URBAR VI.        | 8. April 1378.    | 18. April 1378.                | 15. Octor. 1389.                                                                              |
| CLERENS VII.     | 20. Septbr. 1378. | 21. Sept. (al. 31. Oct.) 1378. | 16. Septhr. 1394.                                                                             |
| BONIPACIUS IX.   | 2. Novbr. 1390.   | 9. oder 11. Novbr. 1389.       | 1. Octbr. 1404.                                                                               |
| Bunnater XIII.   | 28. Septbr. 1394. | 11. Octbr. 1394.               | abgesetzt 5. Jun. 1409, für eines<br>Ketzer etc. erklärt 26. Jul. 1417,<br>† 29. Novbr. 1424. |
| Innocens VII.    | 17. Octbr. 1404.  | 2. oder 11. Novbr. 1404.       | 6. No.br. 1406.                                                                               |
| GREGORIUS XII.   | 2. Decbr. 1406.   | 19. Decbr. 1406.               | abges. 5. Jun. 1409, dankte ab 4. Jul.<br>1415, † 18. Oct. 1417.                              |
| ALBXANDER V.     | 26, Jun. 1409,    | 7. Jul. 1409.                  | 3. Mai 1410.                                                                                  |
| JOHANN XXIII.    | 17. Mai 1410.     | 17. Mai 1410.                  | abges. 29. Mai 1415, + 20. Dec. 1419.                                                         |
| MARTIN V. (III.) | 11. Novbr. 1417.  | 21. Novbr. 1417.               | 20. Febr. 1431,                                                                               |
| BENEDICT XIV.    | 1424.             |                                |                                                                                               |
| CLEME SO VIII.   | 1424.             |                                | resign. 26, Jul. 1429.                                                                        |
| Even IV.         | 3. März 1431.     | 12. März 1431.                 | abgesetzt 25. Jun. 1439, erhielt sich<br>aber, und + 23. Febr. 1447.                          |
| FREIX V.         | 17. Novbr. 1439.  | 24. Jul. 1440.                 | resign. 9. April 1447, † c. 1450.                                                             |
| NICOLAUS V.      | 6. März 1447.     | 19. März 1447.                 | 24. Märs 1455.                                                                                |
| CALIXTUS III.    | 8. April 1455.    | 20. April 1455.                | 6. Aug. 1458.                                                                                 |
| Pive II.         | 19. Aug. 1458.    | 3. Septbr. 1458.               | 14. Aug. 1464.                                                                                |
| PAUL II.         | 30. Aug. 1464.    | 24. Octbr. 1464.               | 25. Jul. 1471,                                                                                |
| SIXTUA IV.       | 9. Aug. 1471,     | 25. Aug. 1471.                 | 13. Aug. 1484.                                                                                |
| INNOCENE VIII.   | 29. Aug. 1484.    | 12. Septbr. 1484.              | 25. Jul. 1492.                                                                                |
| ALEXANDER VI.    | 2. Ang. 1492.     | 26. Aug. 1492.                 | 18. Aug. 1503.                                                                                |

#### H.

## Hochmeister des deutschen Ordens, bis zum Verlude Preussens.

Vergl. R. J. Bacham's Versuch einer Chronofogie der Hechmeister des denierhen Ordens vom Jahre 1190 bis 1892, mit spechronistischer Urbersicht der Ordensmeister in Dentschland, Herrmeister in Liefand, and Landmeister in Preussen. (Minster 1892. 4) S. 14—51. — Comit de Bray Empreitique aur Phistoire de in Livaule, 1. 336—543. — F. G. Schaher's dien hist, chronof. de gubernateibus Bornaius Sec. XIII. (Lipiani 1892. 33), pag. 6—8. — Dessen Beitrige um Gerchichte des deutschen Ordens in Preussen. 1. Heft. (Känigsburg 1831. 8), his und wieder. — Jahrbücher Joh. Lindenklutt's, hermangegeben vor Veigt auf Schubert, S. 530—584.

HRINRICH WALPOT VON BASSENHRIM 1190, † 24. Octor. 1200.

Отто von Кварин + 2. Jun. 1206.

HERMANN BART + 20. Märs 1210.

HERMANN VON SALEA + 20, Märs 1239.

CONRAR, LANDGRAF VON THÜRINGEN, erwählt zu Marburg im Nov. 1239, + 24. Jul. 1241.

GREMARE VON MALBERG, erwählt zu Venedig, Ende 1241, resignirte 1244, und trat 1245 in den Templer-Orden, wie man gewöhnlich annimmt. (Buchem, S. X. u. 20., Voigt, H. 518.);

alleis obwohl er vom Papste die Kriaubnifs zum Uebertritt in einen andern Orden erhalten, bat er doch um Wiederaufsahme in den D.O., und erhielt sogar ein Ordensamt in Flandern, wo er aber neues Tadel sei sich zog. (Vojet, III. 508 55.)

HEINEICH GRAF V. HOHENLEHE, erwählt, vielleicht zu Marburg, im Sommer 1244, starb 16. Jul. 1249. (Voigt, ill. 9.)

Luwis v. Quinns ward zwar 1240 von einem Theil der O.Bridder erwählt, scheint aber dem Miterwählten gewichen zu neyn, und wurde Landmeister in Presseen. (Volgt, Ill. 20.) Gönzunz . . . . 1240, † 4. Mai 1253.

Porro v. Ostnena 1253, dankte ab im Sommer 1257, und starb zu Breslen am 6. Norbr. 1263. (Voigt. III. 129, 132.)

Anno von Sangenhausen, erwählt 1257, † zu Trier am 8. Jul. 1274.

Hanann v. Heldeungen, erwählt 1274, † zu Alton zun 19. Aug. 1263. (Volgt. III. 301.) Buzemarn v. Schwanden, erwählt zu Alton 1253 oder 1254, entagte im Herbeit 1290 auf dem Capitel zu Alton, und starb bald darauf als Johanniter-Ritter daselbet. (Volgt., IV. 68.)

Corrae V. Frichtwarder, erw. su Akkon 1290, † su Prag, Anfang 1297. (Volgt., IV. 127.) Gofffens V. Horseloue, erwihlt su Venedig am 3. Mai 1297. (Hesnigh Statuten des D.O., S. 120.), resignirte su Memel 1303. (Index Nr. 202., Volgt., IV. 171 ff.); führte aber doch den H.M.Titel bis an selnen Ted 1309. (Volgt., IV. 2504.)

SIROPRIED V. FRUCHTWANDEN, erwählt zu Elbingen 1303, verlegte 1309, zwischen dem 9-21. Sept. (a. Lindenbiett 8.301. Anm.\*\*\*) den Sitz des Hochmeisterhoms von Vesedigt unch Marienburg in Pressen, † zu Edel 1310 oder im Jan. 1311, wie Vetst, IV. 272. Lijdagegen hat Bachom den 5. März 1312 als seinen Tadestag, und 8 chubert in a. Dies de gub. Bor. pag. 8, "Ill. Nos. Mart. 1311" (5. März), wofür er auch noch Gründe anführt in a. Beitr, Heft. 1.8. 15.

CARL BEFFART V.Ther, erwihlt am Marienburg 1311, entaugte gezwungen 1317, blieb jedoch H.M. und in seiner Vaterstadt Trier, wo er am 12 Febr. 1324 starb. (Volgt, IV. 319ff. 331. 379.)

WHENER V. ORSELN, crwählt zu Marienburg am 6. Jul. 1324, ermordet vom Ordensbruder Jahanu v. Eudorf am 19. Nov. 1330. (Volgt., IV. 384. 470.)

LUBERUS, HERSOO VON BEAUNSCHWEIG, erwählt den 17. Febr. 1331, † zu Königsberg im April 1335. (Volgt, IV. 512.)

DIETHICE, BURGURAF MU ALTENEURG, crwählt au Marienburg am 15. Aug. 1835, † wahrecheinlich zu Thorn am 6. Oct. 1841. (Volgt, IV. 520. 584.)

LUBOLP KÖNIG VON WRITEAU, erwählt Aufang Jan. 1342, resignirte am 14. Sept. 1345, † als Comthur zu Engelsberg 1349.

HEINRICH DUSURE V. ARPPRESS, erwählt 13. Deebr. 1345, resignirie 14. Septbr. 1351, und starb auf der Ordensburg Brathean 1352.

Winkien v. Knipkobn, crwibit den 14. Sept. 1351, † 24. Jun. 1382. (Volgt, V. 303.) Conanz Zollinse v. Roynsysin, crwibit 5. Octbr. 1382, † su Christburg am 20. Aug. 1300. (Volgt, V. 404. f. 550.)

CONEAD v. WALLENBOUR, erwählt 12. März 1391, + 25. Jul. 1393.

CONEAD V. JUNGINGEN, erwählt 30. Nov. 1393. (Lindenbl. S. 94., Volgt, Vl. 4.), starb 30. Märs 1407. (Volgt, Vl. 377.)

ULBICH v. JUNGINGEN, erwählt 26. Jun. 1407, + 15. Jul. 1410.

HRIERICH REUSS v. PLAUEN, erwählt 16. Nov. 1410, abgesetzt den 11. Oct. 1413, † zu Lochstedt 1430. (nicht: zu Danzig im Spätjahre 1422, wie Bachem hat, z. Lindenbiatt S. 364. Aumerk. \*).

Michan Köchmiserns v. Syrrunne, erwählt & Jan. 1414, resignirie im Februar 1422, † als Comthur su Danzig 20. Deebr. 1424, (nicht: den 4. Dec. 1422, wie Bachem het, s. Linden blatt S. 364. Anm. \*\*\*)

PAUL BILLIAMS V. Rossnohr, crwählt 10. März 1422, resign. 6. Dec. 1446, und ward vom Orden des H.M.Antes erlassen am 2. Jan. 1441. (Index Nr. 1470.) Dubre irren Bachem und die Herunageber der Linden blattschen Chronik, S. 364. Annews\*\* wenn sie hin zu Martenburg am 29. Dec. 1440 sterben lassen. Vergl. Schubert's Beitr., I. 68, wo sein Ende richtleger augegeben wird ("enige Tage daruf, d.i. nach dem 2. Januar 1441, vom Schlage gerührt noch zu Marienburgt").

CONEAD v. Enlichshausen, erwählt 12. April 1441 (oder 6. April 1441, s. index Nr. 1471.), † 6. Nov. 1449. Luswie v. Erlichenauern, erwählt 21. März 1450 (a. Index Nr. 1819.), + 4. April 1467.

HRINRICH RRUSS V. PLAUBN, Statthalter 1467-69, sum H.M. erwählt 20. Oct. 1460, starb 9. Jan. (nach Buchem: den 2. Jan.) 1470.

HRINRICH REFFLE v. RICHTENBERG, ermählt 6. Febr. (Buchem: 29. Septbr.) 1470, starb 13. Febr. (Buchem: 20. Febr.) 1477.

MARYIN TRUCKSESS v. WRTERAUSEN, erwählt 4. Aug. 1477, † 5. Jan. 1489.

HANS v. TIESPEN, erwählt 1. Sept. 1489, + 25. Aug. 1497.

FRIEDRICH, HERROG EU SACHERR, Merkgraf zu Meissen, erwählt 29. Sept. 1498, † 14. December 1510.

ALBRECHT, MARKGRAP RU BRARDENBURG, erwählt 5. Jan. 1511, seit dem 8. April 1525 (Friede zu Kraksu) Hersog von Preussen, † 10. Mürz 1508.

#### III.

## Landmeister des deutschen Ordens in Preussen.

Vergl. Bachem a. a. O. S. 15-53. - Schubert de gubernater, Bornssine, p. 6-62.

HERMANN BALK 1228, † zu Zunthir au der Weichsel, den 5. März 1239. (Volgt, II. 308.) HERMANN V. ALTENBURG, Vice-Landmeister 1237-38.

FRIRBRICH v. FUCHSBRRG, Vice-L.M. 1238-39.

Bealewin, Vice-L.M. 1230.

HEINRICH Y. WIRA 1239-1244.

Poppo v. OSTRENA 1244-1246.

DIRTRICH V. GRÜNINGEN, H.M.-Stattheiter und L.M. von Preussen und Livland, 1246 bis 1256 oder 1257. (Volgt, III. 78. 111. 115.). im Index Nr. 85. heifst er corrupt: Theodorich von Broning.

HRINRICH V. WIDA, Vice-L.M. 1247-50.

Lunwis v. Quanan, desgl. 1250-52. HEINRICH BOTEL, desgl. 1252-53.

BURCHARD V. HORNHAUSEN, Vice-L.M. 1255 (vielleicht schon 1254), L.M. 1257-59, augleich L.M. in Livland 1257-61. (Wahrscheinlich der L.M. Burchard Vion (?) Im Index Nr. 107.)

GRRHARD V. HIRSCHSERG, Vice-L.M. 1257-59. (Voigt, III. 135, 153.)

HARTNUTH v. GRUNDACH oder GRUNDACH, L.M. 1250-61.

Dirtaich oder Тикововіси . . . ., Vice-L.M. 1261. (Volgt, III. 197. 203.)

HELBREICH V. RECHENBERG, L.M. 1262-63.

JOHANN v. WRGRLEBER, Vice-L.M. 1263. (Voigt, III. 242.)

Lubwig v. Balbershein, L.M. 1264-69.

CORRAD V. THIRRBERG I., Vice-L.M. 1270. (Voigt, III. 305.)

DIRTRICH V. GATTRESLEREN, L.M. 1271-73.

CONRAB V. THIMBBERG L., L.M. 1273-79.

CONRAB V. THIRRERG H., Vice-L.M. 1274-75. (Voigt, M. 323. 336. 349. 363.)

CONBAB V. FRUCHTWANGEN, L.M. 1279-80.

MANGOLD V. STRANBREG, L.M. 1290-83 oder 84.

CONRAD V. THIRRBERG H., Vice-L.M. 1283, L.M. 1284-88.

MRINHARS v. QUERPURT, Vice-L.M. 1284, L.M. 1298-99. (Voigt, IV. 32. 151.)

CONRAD V. BABRNBRRG, L.M. 1299, Jul. bis Aug. (Voigt, IV. 153.)

LUBWIG V. SCHIPPEN, L.M. 1299, Aug. oder Sept., + nach wenigen Monaten. (Voigt, IV. 156.) BRRTHOLD BRÜHAVEN, Vice-L.M. 1300.

HELWIG V. GOLDBACH, L.M. 1300-1302. (Volgt, IV. 173.)

CONRAB SACK, L.M. 1302 bis Jun. oder Jul. 1306. (Voigt, IV. 203.)

SIROHARB V. SCHWARBBURG, L.M. 1306, nur wenige Monste.

HEINBICH GRAP V. PLOTERE, L.M. 1307-9, ward Grofscomthur des D.O., + als Ordensmarschall 1320. (Voigt, IV. 206, 355.)

FRIKERICH v. WILDENBERG, Comthur von Elbingen, ward 1317 L.M. in Preussen und Stellvertreter des H.M. (Voigt, IV. 321.), noch 1324. (Index Nr. 306. 307., Voigt, IV. 372. 385.)

#### IV.

### Land- oder Herrmeister in Livland.

Vergt. J. G. Aradús Lieft. Chronik, II. 302. — W. C. Friebe's Handb. der Gesch. Lief., Ebst. u. Kurlands, I. 137—139, II. 16, 139. — Backem, S. 15—35. — de Bray Essay crit., I. 239—242, 235 bis. 344. — Schubert de gebernat. Boruss., pag. 45—47. — Ersch-Quber's Encyclophilis der Wissenschaften, III. Sect. Th. IV. S. 308. (outer Ordens-Medaillim).

#### 1. Melster des Schwerdtbrüder-Ordens.

Winno von Ronaagen 1202-1208. (Gruber S. 60., Hiärne's Gesch., S. 81.)

Volquis v. Wintenstart 1208, † 21. Sept. 1236. (Volgt, II. 336 ff.) — Sein Siegel beschrieben in den Nord. Miscell., XXVII. 69. 60. vergl. S. 62., im Index bei Nr. 12. 19., and abgebildet in Hupel's n. nord. Misc. St. XVII., Brotae's Syil. I. 2., Recke's Sammil. Tab. 48. Fig. 1., vergl. S. 468.

3. Meister des deutschen Ordens in Livland.

Henrary Bake 1227—98, sugleich in Preussen. (lader Nr. 52, Veigt, II. 550, 300, Gewöhnlich läfet man ihn bli 1243 regieren, und des stimmt mit Alapeke S. 38: 59 Jahr; aber er starb echon den S. Mirz 1230, a oben L.M. in Preussen).— Sein Siegel beschrieben im inder bei Nr. 44. (jedoch vom J. 1233, da er noch nicht L.M. in Liviand wer); dasselbe auch abgreichente bei Broires, Syll. II. 270. b.

PIRTRICH V. GRÜNINGEN 1238. (Voigt a. z. O.; doch erst nech Prid. Kal. Mart., de nech Prid. Fransmun Mag. In Livoniu unr. a. index Nr. 53., Hiärn's Coll. p. 312.) bis 1240 oder 41. (Voigt. III. 527.); doch nech 1242 kommt "Mag. Th." vor. in Hiärn's Coll. p. 223.

Anneads v. Valvan 1241. (Aradt. II. 42.) -7

Huinaica v. Hainavag 1244-45. (Alapeke S. 39.: 14 Jahr.)

Diavator v. Gabunoan, gewähnlich: 1245—50; aber auch Alapeke, s. N. Inf. Mas., I. 2. 8. 64. nur 2j Jahr, wahrscheinlich also 1245—47, während er sugleich im Oethr. oder Norbr. 1246 L.M. in Pressson ward, was er richiecht bis 1257 blieb, und wobel er im Frühänge 1264 schon Deutschmeister war. (Index Nr. 91. 97. 563, Volgt, II. 572, 578, JH. 56. 78. 111. 113.) Doch heilist er noch 1251 in dem Ansspruche der pipstil. Legsen, d. é. Lugdund, V. Nos. Mart. Pont. Innocentii Papse IV. anno VIII. (Doglel, V. 18.) "Magister domas Stac Marise Theutonicorm in Frusia et Lilicacia."

Andreas v. Stiglant (von Steyr, gewöhnlich: Stackland) 1247-53. (Index Nr. 90. 3298, 3304., Alapeke, s. N. ial. Mus., l. 2. S. 67.: 51 Jahr; Voigt, III. 34.)

ERBREAD VON DER SHINE 1253-56. (Alspeke, a.N. Inl. Mas. I. 2. S. 68; 13-1) Nach Voigt, Ill. 24 kum der D.M. Eberhard von Syps 1251 dis Scillertretted ess H.M. in Preussen, Liviand and Kuriand, auch Preussen und Liviand (vergi. Index Nr. 193. vom J. 1252, web sugicich Fr. Andreas Livensies pracespier" genannt wird), und war noch 1256 mit den preussiechen nod Birt. Angelegenheiten beschäftigt; kann aber nicht unter die eigentlichen L.M. vom Liviand gesetzt werden, ebend. 8.35. 60. 71. (Vargl. auch Gebhardi'n Gesch. von Liefland, S. 592. 583.)

ANNO T. SAROBARIUREN 1254—57. (Degicl, V. 20. Nr. XXVIII., Nord Mise., XVIII. 882., Index Nr. 212. 3393. 3304 vom Aug. 1255 [nicht 1257, wie ins Index unrichtig gedrucht 164], we er "Mag. Andreau" seinen "prondecessorure" nenst; I als peke S. 51: 884 3.1]. In Index Nr. 124., Bd. I. S. 32. Anm., Nr. 5. vargl. S. 31. Anm. ", ist wohl dieser Anno, use nicht Andreas v. Stuckhauf an versteben. Vergl. Volgt, III. 111. Wenn er aber noch 1256 [ind. Nr. 182.) O.M., genant wird, so ist daw wohl von seiner H.M. Würde zu versteben. Die Anashme Schnbert's (de gub. Bor. p. 21. 44.) "Ludovieus a Queden 1256 magister Livoniae factus est," nach Aradt, II. 54, findet zu venig anderweitige Bestiligung, so wie auch desselben Analassung des Anno von Sangerhausen aus der Reiche der iht. Meister).

Видендар v. Новиндивим 1257, † 13. Joi. 1261. (ladex Nr. 129. 153., Ainpoke S. 71., Lacas David, iV. 33., Voigt, III. 115. 196.)

"Masiatra Andaras" 1200, wohl nur ein Vice-L.M. (a Acta Bornsa, III. 744. und Volgt a. a. O.) Eben so 1263 O.M. Andreas im Index Nr. 190. und Bd. II. S. 6. Anm. Nr. 1.

JÜRGEN v. EICHSTADT, Vice-L.M. 1261. (Ainpeke S. 72.81., Veigt, III. 213.)

WERNRA v. BREITHAUSEN 1261-63. (Alapeke S. 94.: 2 Jehr.)

CONRAD V. MANDRAN (Medem) 1263-08. (Alnp. S.100.: 3 Jahr, and S. 195.) Er ist der "Frater C. Magister" in einer Urkande vom Febr. 1205, des Voigt, III. 304. nicht zu denten vermag. Noch 1208 nennt er sich in einer Orig. Urkande, d. d. Lubeke, anno domini M.C.C.LXVIII. II. Band.

feria iliji" dierum sacrorum Pentecosten (bei Sart. Lapp. \*), II. 94.): "domus Thentonice per lyvoniam Preceptor," und war damais in Lübeck anwesend.

OTTO V. LUTTREBRIG (gewöhnlich: Otto von Rodenstein genannt) 1206-70. (Ind. Nr. 203. 204., Dogiel, V. 21., Nord. Misc., XVIII. 582., Alapeke S. 107.: 31 J.)

ANDERSA T. WESTPHALEN, VICE-L.M. 1271. (Alup. S. 107. 197.)

WALTER V. NORDECK 1271-73. (Nord. Misc., XVIII. 382., Alsp. S. 100.: 21 Jahr, Index

Nr. 200. 210.) Volgt, Ill. 361. läst ihn zwar sehon 1272 im Amte seyn, aber dasselbe noch bis in a J. 1277 behalten, Schubert aber (de gub. Bor., p. 45.) läst ihu 1275 abdanken.

ERMY T. RATERIEM 1272—78 oder 70. (Nord. Misc., XVIII. 562., Almpeke S. 1151; 6 J., and S. 100; Ind. Nr. 218., Sart. Lapp., II. 111.)— Volgt, III. 300. setateciene Tod in's J. 1278, mit Beziehung auf Aimpeke S. 113., und auf die Ordens-Chronik in Mitthe ei Analectie, Y. 745., oder auch in's J. 1279, und aust entweder auf den S. März nach dem Chron. canonici Sambiensis, oder auf den 9. März nach Aradt, II. 60.

Gurhard V. Kathemellindsoner, etwa ein Jahr lang Vicemeister für Conrad v. Feuchtwaneer so lange Meister in Freuensen und Liviand augleich war, aber in Preussen blieb, 1279 bis 80. (Alsp. S. 116. 129., Volgt, III. 370.)

CORRAD V. FRUCHTWARGEN, L.M. in Livland atlein, 1280-82. (Alapeke S. 135.: 2; Jahr, Yoigt, III. 373.) Ward D.M. 1283 nach Volgt, III. 394.

MAROOLD V. STHENERGO in Presseen und Liviand 1282. (Index Nr. 228., Alap. S. 134. Bei Voigt, III. 303. cret [oder noch?] 1283.)

WILDELN V. SCHAUERBURG (Willekin v. Schirborch, al. Endorf) 1282—88. (Alap. S. 149.: 51, 5Mon.) Nach Volgt a. a. 0. trat er erst 1283 sein Amt an. Ueber sein Ende a. Volgt, IV. 28.

CONRAD V. HERROGENSTRIN (Kune v. Hatzgenstein) 1288-00. (Alupche S. 164.: 2 J., und S. 207.; Volgt, IV. 43.)

Harv (Holte, Bolthe oder Bodo von Hobenbach, Belthasar, Balzer) 1200—1263, (Index N.-711. 5320); Doglei, V. 21., beim Jahre 1292, "Fr. Balzeer"; Volgt, IV. 48., Schubert de gab. Bor. p. 46. Note 22.) Im Index Bd. E. 52. Nr. 297., and Bd. H. 8. 6. Ann. Nr. 2. kommat er szgleich mit B. Emund von Kurland beim J. 1271 echon als O.M. cor; man welfs aber nichts zur Erklärung dieser, J. beinbringen. Vergl. 10d. Bd. I. 8. 00. Anno.

HEINRICH V. DUNPESHAGEN 1294-95. (Voigt, IV. 124.)

Bauxo 1296, † 1. Jun. 1298 in einer Schlacht wider die Litthauer bei Treyden. (Volgt, IV. 142.)

GOTTPRIED V. ROGGA 1298-1306. (Index Nr. 254, 271.)

.: Wannuar 1305. (Index Nr. 265., Volgt, IV. 232.) Rhymar 1306. (Index Nr. 200., Volgt, IV. 244. hält den Namen für verschrieben, statt

Grap's v. Joeun 1307—1320. Er ward avust 1317 des Amtes entlassen (Voigt, IV. 318.), und fin soilite der Jerwensche Vogt Johnan v. Hohenherst folgen, aber der Orden in Li-hand nahm diesen nicht an (doetz Nr. 257.), and Joele bekleidete des L.M.Ant noch 1320, vie Nr. 3336. des Index beweist, und führte es bis 1320 fort, wie Voigt, IV. 418. 419. nach Urwanden behauptet, wihrend er doch S. 384. Eberhard von Monheim schon beim J. 1324 ganz bestimmt als IIvl. L.M. neunt. Kotsebne in Presseens ilt. Gesch. II. 123. macht aus diesem Meister zwei: Ceared von Jeeke 1307—16, und Gerhard 1316 ff., was auch schon früher Janans in s. præssen. Gesch. von Litland. I 100. 173. 182 zebhan hat.

Pinannen oder Rainna 1327, 1338. (Arndt, II. 60. Die letzte Johrschi moft austreitig 1329 hen, vergt. Arndt, II. 362. bei den Öscischen Bischöfen). Vieileicht ein Vice-L.M., der sehen 1317 eingesetzt wurde, s. lader Nr. 362. Der Name Phrimer ist obne Zweifel uarichtig.

ERBRERGE v. MONRIER, 1326 im General-Capitel su Marienburg zum O.M. gesetzt (wie Volgt, IV. 419. auführt nuch einer Urtunde, welche im Index Nr. 3348 zum J. 1328 gerechnet wird, wehin zuch andere Schriftsteller die Begebenheit setzen), dankte 1341 ab, und ward Comther zu St. Cuthurinen in Köln (Matthael Analecta, V. 779.)

Busenas v. Darvinwas 1341-45, dankte ab, wurde Comthur zu Straburg, und starb nicht schon 1346, wie Buchem S. 30. anfährt, sondera lebte noch 1300. (Volgt, V. 41.189, und N. nord. Misc., Vil. 234.)

<sup>9)</sup> So besichnen wir, der K\u00e4rse halber, im Ver\u00e4ger; G. P. Sartorius, Preiherrs von Walterhausen, arkundliche Geschichte des Urprangs der deutschen Hanse. Hernungzgeber von J. M. Lappenberg. Hamburg 1890. 3 Bdc. gr. 4. w\u00e4hrend das fr\u00e4hren Werk desselben Ver\u00e4nen ungef\u00e4hrt wird alss \u00e4nts original General 1995—1980. 3 Philips in 8.

Goswin v. Herike 1345-60. (Index Nr. 872., Voigt, V. 41.)

Acres v. Victingnore 1360-65. (index Nr. 3350 vom J. 1364.)

Wilhilm v. Paninkrashkin (Fraymersen), gewöhnlich voo 1365—74 angesetzt, aber er war noch im Ami 1378 (ind. Nr. 429), vielleicht noch 1374. (Vojgt, V. 494., nach Backke's prens. Gesch., il. 236.)— Arndt, il. 100, und Gadebusch, l. 1. 8. 475. setzen seinen Tod so früb in's J. 1373 oder 1374.

Romin v. Ela (Lobbe von Ulsen). (Doglel, V. 84. beim J. 1387.)

Wennemae v. Baffagenove, schon 1391 im Mai (Index Nr. 3359.), 1392 im Febr. (Index Nr. 473., Voigt, V. 614.), † im Herbete 1401. (Lindeobiatt, S. 140.)

CONRAD V. VICTINGHOF erhicit des Meisteramt am 21. Oct. 1401. (L'indenblatt a. a. O., Voigt, Vi. 217.), und verweitete es bis 1413.

DIRTRICH TORK 1413, noch im Jan. 1415. (lodex Nr. 706.)

SIFERY LANDRO V. SPANHOIN 1415 kurn vor Michaelis (Liodcobl. S. 306., vergl. Index Nr. 700. vom Deebr.), † vor dem 11. April 1424. (Index Nr. 1127. 28.)

CYSER v. Ruyesmess schon im Mai 1424 (ladex Nr. 1138.), † vor dem S. Nov. 1433. (ladex Nr. 1353.)

FRANKO KRESZONFF (Kersdorff) 1433, blieb io der Schlacht ao der Swienta am 1, Septhr, 1435. (Gadeb., L 2, S. 93. 94. nach Diagosch; Index Nr. 1379, 80, 89.)

Наимисм v. Вискантолью, gen. Senumons, schon 1435 im Oct. oder Nov. (index Nr. 1302, Nord. Misc., XXIV. 361 ff.), noch im März 1437 (ind. Nr. 3393.), + am Ende des J. 1437. (index Nr. 1423.)

Hunouveicu Vinze v. Ovranneaux gelougte eicht eber, als 1439, zur Meisterwürde, die der H.M. dem Jerussehen Vogte Heinrich Nothleben bestimmt hatte (index Nr. 1421. 1481), und verwältete solche Anfangs als Statthälter, wom ihn die Stände Livlanda um Michaells 1438 bestätigten. (index Nr. 1466. 2401., Arads, ll. 133.) Nachher ward er auch (noterm 16. Nov. 1440, s. Jodex Nr. 1460.) vom H.M. socrkannt, und regierte bis 1450. († vor dem 12. August 1459, s. Jodex Nr. 1821.)

Јонани v. Менавин, gen. Остиот, vom H.M. bestätigt am 16. Sept. 1450 (Ind. Nr. 1832.), † 1469.

Jonace Wolffure v. Heessen (unrichtig: Ferren), erwählt 1470 am Sonntag nach der Erseinung Christi, d. i. den 7. Jan. (Gel. Beitr. zu den Rig. Am. 1765, 8.124, Gadebasch, l. 2. 8.187), ward 1471 ab- und gefangen gesetzt. (jadex Nr. 2658, Gadeb, l. 2. 8.189)

Baxb von an Bone, erwählt 1871 zwischen Rennisieere end Judica, d. 1. 10—31. Mars (Gudeb., L. 2. S. 1890, nach Kelch S. 143, 144., wornach zugleich die Zeit der Absetzung des Verbergebedes bedingt wird), kommt in Urkanden ver 1871 (I. Nov., a. lied. Nr. 2480.), 1872 (am Tage Agnetis, d. 1. 21. Jan., a. N. cord. Misc., Ill. IV. 663.), resignirte im Nov. 1493 (Inder Nr. 2296.), belte noch 1495. (Index Nr. 2227.)

JOHANN FRETTAG v. LORINGHOVON, O.M.-Statthalter 1483 (Index Nr. 2206.), vom H.M. bestätigt den 10. Jun. 1485 (Index Nr. 2220.), + 26, Mai 1404. (Index Nr. 2224. 25.)

Wolver v. Рісттянвоко, стаїліт 7. Jol. 1494 (Index Nr. 2325.), bestätigt 9. Oct. dess. J. (Index Nr. 2333.), + 28. Febr. 1535.

HERMANN BRÜGGENEY, gen. HASENKARP, Condjutor 1533, O.M. 1535, † 4. Febr. 1549.

JOHANN VON DOR RECKO. Condition 1541. O.M. 1549. † 1551 kurz vor dem 2. Jul. (a. In-

JOHANN VON DOR RECKO, Condjutor 1541, O.M. 1549, † 1551 kurz vor dem 2 Jul. (a. Index Nr. 3158.)

Heinrich v. Galbe, O.M. 1551, † 3. Mai 1557.

WILDELW T. FÖRSTORBORG. Condjutor 1656, O.M. 1557, resignirio im Aug. 1566, ward 1566 gefangen nach Moukto weggeführt, und starb im Gefängnisse auf dem Schlosse zu Lebin. (Ba-chom 8.53.)

GOTTHERD KETTLER, Coadjutor am 9. Julius 1559, O.M. 1559, verliefs am 5. März 1562 öffentlich den Orden, und ward Hersog von Kurland und Sezugallen; † 17. Mai 1567.

Für Lichbaber der Sphragistik sollten diesen Rethenfolgen Anseigen von den in siten Urkunden vorkommenden Siegeln beigegeben wurden, wie sehne oben beim OM. Vojenie, nach im Verlanfe bei jedem einzelnen Bischofe angemeett ist, hier aber far die Meister und Ordens-Benuten im Allgemeinen geschicht. Dabei ist ooch annuführere, date die Siegelabseichonagen in Hilfar's Collectaneen nicht annahrt gemacht werden, weil sie wirklich gar un dürftlig, und besser bei Brotze en finden sind, der von Illire eutnommen hat, was sich von ihm entnehmn liefs, so wie beit Recke, der oft nach Brotze gearbeitet hat, und afat, wenn in diessen ladet ein Siegel beschrieben wird, dessen gewähnlich sehr nette Abseichaung in Forben sich in den handechriftlichen Sammingen der Ritterrehaften, oder bei Angeben am Brotze's Syllege, in dieser Indet. Man vergieiche hiebei die treffliche Abhandung: "Einige dipiomatische Bemerkangen, aus den liefflindischen Urkunden gezogen" (von J. C. Schwartz), in Hapel's Nord-Missell, St. XXVII. S. XVIII. S. D-150.

Nach Vereinigung der Schwerdtbrüder mit dem D.O. 1237 siegelten die livländ. Ordensmeister in roth Wachs, und führten die Geburt Maria (Puerperium) in ihrem Siegel, mit der Umschrift: SIGILLYM COMMENDATORIS DOMYS THEYTONICORYM IN LIVONIA. Arndt hat dieses Siegel in seiner Chronik, II. 304. sehr gemifedeutet, weil er nach einer sehr flüchtigen Zeichnung bei Hiarn desselbe beschrieb, wormsch auch die Abbildung in J. M. Hein eccii de veteribus German, sigillis syntagmate hist. (Ed. alt, Francof. et Lips. 1719. Foi.), Tab. XV. Nr. 13., coll. pag. 155., gemacht ist, (denn Heineceine hat die Zeichnangen von livi. Siegeln und Münsen, die er geliefert, von Richard von der Hardt bekommen, von dem eben die schiechten Federzeichnungen in HIErn's Collect, herrühren). Die Zurechtstellung findet man in den Nord. Misc., XXVII. 68 ff. Abseichnungen dieses Siegels s. in Brotze's Syli. I. 21. (1268), 35. (1316); mit kleinen Abweichungen ebend. 1. 53. (1277), 214. (1347), 52. (1349); ferner II. 213. (1320), 183. (1374), 284. (1429); and in Recke's Samml., Tab. 48. Fig. 2., vergl. S. 490. 24. 197, 362. (1374); - Beschreibungen in den Gel. Beitr. au den Rig. Anz. 1766, S. 172. (1301, mit Anführung der Jehre 1349, 1382, 1429), in den Nord, Miscell., XXVII. 69., im Index bei Nr. 124. (1256), 204. (1268), 271. (1266), 265. (1316), 325. (1330), 3353. (1374), 3359. (1391), 3418. (1456).

Diefa Sirgel wurde zu Ende dez 14ten oder im Anfange des 15ten Jahrhauderts vertädert (der genaue Zeitpanht ist incht au ermittelia, vergl. Nord. Minsell, XXVII. SS f.) Es bekun die Umschrift: SIG. MAGISTRI LIVONIS, und statt des voriges Gepräges wurd durzul
die Flucht der hell. Familie nach Aegypten abgebildet, weiche früher uur einmal, aber sehen
1251, im Meister-Siegel vorkommt (s. die Abzeichung in Broizza Sjill. 1193. b.); es ist aber
eigentlich das Siegel des pressus Landenisters, vergl. Index Nr. 91. Bd. 1. 8.24. in der Ann. S.
anch die Abbildung des Siegels eines Landenisters in Preussen und Liviand (commendatoris domus theuton. in Preus. et Lir.), welche obne Jahresusgabe sich findet bei Heineccins 1.c.
Tab. XV. Nr. 12, coll. pg. 155. — Man findet Siegel von diesem Gepräge:

Ohne weitere Beiwapen — abgeseichnet bei Brotze, Syil. 1. 63. (1493), 227. (1424),
 (1493), and in Recké's Sammin, Tab. 69., regl. 8.501. (1493); beschrieben bei Arndt;
 II. 304., in den Nord. Misc., XXVII. 79., im Index bei Nr. 078. (1421), 2308. (1487).

Mit dem Ordens- and Families-Wapen in Meinen Nichmethiden. Dergleichen finder man abgracichnet in Bretze's Syli. I. 234. 312. (1457, 1460 vom O.M. Mengden), 90. (1473, O.M. Barg), 290. 251. (1363, 1521, O.M. Plettenberg), 125 (1554, Britgeney), 292. b. (1554, Recke), 127. (1554, Galen), 130. (1560, Kettler); ferner: H. 178. 203. (1463, 1465, Mengden), 216. (1470, Wetthinsen von Hersey), 60. (1478, Borg), both Recke's Summi, Tab. 45. Fig. 3. vergl. S. 27. 500. (1460, Mengden), Tab. 51. vergl. S. 228. (1476, Borg), Tab. 50. vergl. S. 206. (en denn Lebnberfe den O.M. Lander v. Spanishen von J. 1418, aber mit Plettenberg's Familienwapen, vergl. Index Nr. 3283. a.), Tab. 52. vergl. S. 190. (1546, Brüggeney), Tab. 54. vergl. S. 251. (1540, Recke), Tab. 57. vergl. S. 244. (1554, Galen), Tab. 58. vergl. S. 253. (1456, Fig. 4 vergl. S. 71. (1560, Kettler)) — bescriben bei Nr. 1460. (1451), 2437. (1563), 2377. (1469), 2490. (1562), 2328. (1560), 3416. (1454), 3427. (1470), 3473. (1563), 3590. (1559).

Ein undentliches Siegel des O.M.-Statthalters vom J. 1438 wird angezeigt im Index bei Nr. 1445., als weder die Flucht nach Aegypten, noch das Puerperium Mariae enthaltend.

Anch Secrete der O.M. Indet man, auf denen die Flucht auch Aegysten ohne Ordeusund Familien. Wapen zu sehen ist, und welche ganz das Gepräge des oben ad I.) beschriebenen Meister-Siegels haben, a. B. abgezeichnet im Bertute's Siyl. I. 290. (1475, Borg), 300. b. (1507, Piettenberg), 120. (1556, Galen), 311. (von Recke, Fürstenberg and Kettler), II. 104. b. (1550, Recke), and in Recke's Sammil., Tab. 55. vergl. S. 293., and Tab. 50. vergl. S. 504. (1550, Recke).

Beddich giebt es noch Siegel von Färstenberg nach Kettler, die eine ovale Form haben (die obigen sind alle rund), und is einem gewierten Schilde abwechtelnd das Ordens- und Familien-Wiepen zeigen, — abgezeichnet aus den J. 1859 u. 1809 in Brotze's Syil. I. 128, 129, II. 21., und in Recke's Sammi, Tab. 50, vergi. S. 505., beschrieben im index bei Nr. 3576. Wahrscheinlich werze diefe Abrücke's von Petschier-Ringen. Von den übrigen Ordens-Beamten sind anenführen:

- 1.) Der Landmarschall. Er siegelte in grün Wachs, und führte im Wapen einem geharmischten, nach der rechten Seite rennenden Reiter, auf dessen Schilde das Ordenskreus an schen ist, und der in der Rechten eine ausgestreckte Falme führt. Abgebildet bel Breize, Syll. 1. 47. (1330), 90. (1496), 126. a. b. (1550), und in Recke's Sammin, Tab. 00. vergl. 8. 00. 509. (1540), Tab. 61. vergl. 8. 98. (1500); beschrieben bel Arndt, Il. 304. (1364), in den Gel. Beitr. an den Rig. Ann. 1766. S. 172. (1349), in den Nord. Misc., XXVII. 90, in Index bel Nr. 271. (1300), 3255. (1330), 1800. (1451), 5238. (1500), 3303. (1434), 3369. (1360)
  - 2) Die Comthure, Commendatores, bedienten sich des gelben und grünen Wachses.
- a. Fellin: dix Krönung Maril, abgezeichnet bel Brotze, Syll. 1. 47, (1339), 214, (1347), 51. (1348), 237, (1461), 100, (1469), 124. (1547); Il. 46. (1478), 117. (1554), und in Recke's Sammal, Tab. 71. vergl. 8.513. (1349), Tab. 72. vergl. 8.513. (1349), Tab. 73. vergl. 8.514, (1479), Tab. 74. vergl. 8.514. (1490), Tab. 75. vergl. 8.514, und Tab. 53. vergl. 8.64. n.563. (1547); beachirleben bel Aradt, 1. 304. (1320, 1451), in den Nord-Misc., XXVII. 93., im Index bel N. 73.25. (1339), 1156. (1424), 1890. (1451), 217. (1478).
- b. Wittenstein ist der Vogt von Jersen, dessen Siegel er anch gewähnlich führt, doch findet sich einmal: die Auferstehung Christi, abgezeichnet in Brotse's Syll. 1. 222. (1314);
   beschrieben bei Arndt, Il. 304.
- c. Reval; die Auferstehung Christi, abgezeichnet in Brotze's Syll. I. 200. (1276), 224. (1437); II. 174. (1417), 175. (1409), 46. (1479), 189. (1535), und in Recke's Sammi, Tab 95. vergl. S. 36. (1434), Tab. 96. vergl. S. 182. (1535); beschrieben bei Arndt, II. 304. (1364), and im Inder bei Nr. 1890, (1451), 2117. (1479), 3393. (1434), 3511. (1535).
- d. Goldingen: Maria mit dem Kinde (nicht der barmherzige Samariter, wie Arndt nach den ungenauen Gollectaneen des Iliër angiebt), alegeschiente im Frateix'e Spil. J. 214. (1547), 51. (1349), 106. (1489), 114. (1525); Il. 46. (1478), und in Recke's Sammi, Tab. 77. vergl. S. 516. (1547), Tab. 78. vergl. S. 516. (1547), Tab. 78. vergl. S. 517. (1489), Tab. 80. vergl. S. 517. (1489), Tab. 81. vergl. S. 518. (1525), Tab. 82. vergl. S. 510. (1509); beschrieben bei Arndt, Il. 304. (1317), in den Nord. Misc., XXVII. 93. (1462. 1489), in Hennig's Kurifad. Samml., 1 117, ins Index bei Nr. 385. (1349), 607. (1413), 2217. (1478), 2094. (1515), 3228. (1509), 3399. (1509).

Ein altes Siegel von 1252 a. angeführt im Index bei Nr.100., and beschrieben weiter unten bei den Berichtigungen und Nachträgen, abgezeichnet auch bei Brotze, Syll. Il. 300, h., und in Recht's Samml., Tab. 76. vergt. S. 515.

- c. Dūasmānde: frihêre cine Lövin unter einem Palmbaume mit libren Jungen, abgezeichnet in Brotates Spill. 1. 35. (1318), und in Reckée Samml, 736.08. vergt. 8.5.101; itsechrisben in den Nord. Misc., XXVII. 93. (1317), im Index bei Nr. 285. (1316), 325. (1320);— nachher die hell. Catherina, abgezeichnet in Brotate's Spill. I. 214. (1347), 63. (1469), il. 466. (1478), und in Reckée Samml, 7ab. 67. vergt. 8.511. (1347), 7ab. 70. vergt. 8.512. (1542, nodest. lich); beschrieben bei Arndt, Il. 364. (1347), in den Nord. Misc., XXVII. 93. (1463), und im Index bei Nr. 2117. (1478).
- f. Riga: Marie mlt dem Kindlein, abgezeichnet in Brotze's Syll. I. 51., und in Recke's Sammi, Fab. 99. vergl. 8. 524 (1348);— beschrieben in den Nord. Misc., XXVII. 92 (1348, 1567), and im lades bel N. 383. (1348).
- g. Wenden: die heil. Calharius mit dem Rade in der Hand, abgeseichnet in Bretse's Syll. I. 31. (1309), 204. (1320), and in Recke's Samml., Tab. 105. vergl. S. 527. (1306); beschrieben bei Arndt, II. 304. (1547, surichtig), in dem Gel. Beltr. zu den Rig. Ans. 1708. S. 173. (1340), in den Nord. Misc., XXVII. 93. (1306. 1320. 1340), im Index bei Nr. 271. (1306), 325. (1330).
- b. Pernau (Perona): cin Ordens-Bruder mit Schlid und Spiefa, abgezeichnet bei Breise, Spil. 1. 214. (1347), 237. (1461); II. 46. (1478), und in Reek'e Sammi, Tab. 93. 94. vergl. 5. 522. (1461. 1479);— beschrieben bei Arndt, II. 304. (1347), im Index bei Nr. 2117. (1478.)
- I. Mitau abgrasichact bei Brotac, Syll. I. 42. (1323, undeudich), und in Reck ra Samml., Tab. 91. vergl. S. 521. (1323, ais zwei menschliche Gestalten, von denen die eine einen Heiligenschein um's Haupt hat); beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ans. 1706. S. 173, und in den Nord. Misc., XXVII. 92. (1349, als die Verkündigung Mariá), im Index bei Nr. 300. (1323, und ter Vermuthung, das die Versnehung Christi gemeint seyn könne), 1429. (1438, ohas Angebe der dargestellten Handlung).

II. Band.

- k. Windan: eine Stande, neben welcher zwei Vögel stehen, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 216., and in Recke's Samml., Tab. 110. vergl. S. 530.; — beschrieben bei Aradt, II. 305. (1347).
- Ancheruden: zwei nehteckige, neben einander stehende Sterne im gegitterten Feide, abgreichnet bei Brotze, Syll. 1. 84. (1454); Il. 46. (1478), und in Recke's Sammi, Tab. 62. vergl. S.509. (1454); — beschrieben in den Nord. Miscell., XXVII. 92. (1404), im Index bei Nr. 2117. (1478), 3163. (1555).
- m. Segewolde: ein Gewächs mit der Warzel, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 204, and in Recke's Samml. Tab. 102. vergl. S. 525.; beschrieben bei Aradt, II. 304. (1320).
- n. Leal: ein einfacher Adler, abgeseichnet in Brotze's Syll. I. 204., und in Recke's Sammi, Tab. 89. verzi. S. 520.;— beschrieben bei Arndt, II. 304. (1320).
- o. Doblehn: awel Heilige, in einem Tabernakel stehend, abgeseichnet bei Brotze, Syll. II. 187. (1832), und in Reckés Samml, Tab. 65. vergt. S. 190. (1800); beschrieben im Index bei Nr. 3238. (1500), 3590. (1500).
- p. Dünaburg: Maria mit dem Kinde, darunter eine Menschengestalt, die eine Burg empor hält abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 290. b. (1542); — beschrieben im Index bei Nr. 519. (1307), 902. (1421).
- q. Marlenburg: Maria abgezeichnet in Brotze's Syll. II. 46. 188., und in Recke's Samml, Tab. 90. vergl. S. 521., und Tab. 90. vergl. S. 192. (1478. 1535); beschrieben im Index bei Nr. 2117. (1479). 3511. (1535).
  - 3.) Die Vögte, Advocati, siegelten in gelb Wachs.
- a. Wenden: das jüngste Gericht, darunter ein kaleender Geistlicher, abgezeichnet bei Bruce, Syll. 1. 51., und in Recke's Samml, Tab. 100. vergl. S. 527. (1349); beschrieben in den Nord, Misc., XXVII. 92., im Index bei Nr. 385. (1349).
- b. Karkas: cloe besamte Rose, abgeseichnet in Brotze's Syll. I. 90. (1462), II. 47. (1478), und in Recke's Sammi, Tab. 87. vergl. S. 520. (1472); beschrieben bei Arndt, II. 305. (1347), im Index bei Nr. 2117. (1478), 2904. (1530).
- c. Rositen: ein Tharm, an dem ein Comet erscheint, und aus dessen Thüre eine Person tritt, die mit einer audern, vor ihr stehenden, spricht; as den Stienz weit Sterne (wahrscheinlich eine biblische Geschichte), abgeseichnet bei Brotze, Syll. II. 1983, und in Recke's Samml, Tab. 190, vergl. S. 102 n. 524. (1535). Gans anders, aber wohl nach irriger Auschauung, wird diefe Siegel'beschrieben im Index bei Nr. 3511.
- d. Jerwen: cin Zweig, vielleicht die bishende Mandelrathe Aarona, abgeseichnet bei Brotte, Spil. I. 47. (1330), 230. (1438), 101. (1489); II. 220. (1450), 40. (1478), und in Reckén Samml, Tab.84. vergl. S. 518. (1330), Tab.85. vergl. S. 519. (1430), Tab.80. vergl. S. 519. (1479); Beririchen bei Arad t, II. 305. (1364. 1438), im Index bei Nr. 325. (1330), 1308. (1451), 3288. (1569), 3380. (1454).
- e. Sonebarg: zwel kreuweis liegende Schwerdter, abgeweichnet bei Brotze, Syll. L 231., und in Recke's Sammin, Tah. 103. vergl. S. 520. (1439), Tab. 104. vergl. S. 101. (1500); beschrieben bei Arndt, II. 305. (1439), im Index bei Nr. 3238. (1500), 3590. (1500).
- f. Oberpahlen: ein Lilienkreuz, abgezeichnet bei Brotze, Syll. L 216, und in Recke's Samml. Tub. 92. vergt. S. 522. (1347);— beschrieben bei Arndt, H. 305. (1347), in den Gel. Beitr. an den Rig. Auz. 1706. S. 172, und in den Nord. Misc., XXVII. 93. (1349, "Advocatus de Moche").
- g. Sakkala (Schakle beim J. 1265, a. Nord. Mise., XXIV. 331.): ein Kreuz im deutschen Schilde, abgesteichnet bei Brotze, Syll. I. 216, und in Recke's Sammi., Tab. 191. vergl. S. 525.;— beschrieben bei Arndt, II. 305. (1347).
- h. Wesenberg: ein Ritter mit Fahne und Schild, abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 258, (1545); II. 175. (1446), 220. (1446), 47. (1478), und in Reckés Samml, Tab. 108. und 100, vergl. S. 529. (1478, 1545);— beschrieben bei Arndt, II. 305, in den Gel. Beitr. su den Rig. Ann. 1700. S. 172. (1409.), in den Nord. Misc., XXVII. 94. (1402. 1545), vergl. S. 55 ff, in Index bei Nr. 2117. (1478).— Dieser Vogt scheint einerlei an seyn mit dem Oppitanena un Wesenberg, der den mit dem Drachen streitenden Erzeagel Michael im Wapen führte, woron die Abseichnung bei Brotze, Syll. 1. 90., und in Reckés Samml, Tab. 107. vergl. S. 528. (1472), die Beschreibung in den Nord. Misc., XXVII. 92.
  - i. Wegle (wohl gleichbedeutend mit Walgele, 1265, s. Nord. Misc., XXIV. 330, 331.):....

- k. Payde \*) (1347, s. ebend. S. 353.): . . . . .
- l. Taikhof (s. Index Nr. 1605. 1641. 2842.): . . . . .
- m. Narwa (s. Nord. Misc., XXIV. 352.): . . . . .
- n. Neuenschlofs (s. ebend.): . . . . .
- a. Seiburg (s. ebend. S. 357.): . . . . . . p. Teisburg (1558, s. ebend.): . . . . .
- q. Grobin: ein Fisch, auf dessen Rücken eine Lillie oder Wasserblume, oder auch Krone, abgezeichnet bei Brotze, Syil. 1120. b., und in Recke's Samml., Tab. 33. vergl. S. 102. (1500);

abgereichnet bei Breite, Sjil. 120. b., und in netren Sammi, 1ab. 53. vergl. 8.192 (1909);

- Deschrieben im inder bei Nr. 613. (1409), 2903. (1559), 3238. (1509), 3590. (1509, aber mit der Jahrenhi 1534).

r. Kasdaut ein Marienbild, abgrzeichnet bei Brotse, Syll. I. 128. b. (andeutlich); Il. 264. (1517), und in Recke's Samul., Tab. 64. vergl. S. 102. (1500); — beschrieben im Index bel Nr. 3238. (1500), 3590. (1500).

a. Bauske: cine undeutliche Menschengestalt, abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 124 b., und in Recke's Samml., Tab. 63. vergl. S. 101. (1500); — beschrieben im Index bei Nr. 3580. (1500). \*\*)

- 4.) Niedere Beamte des Ordens, als:
- s. Hans-Comthure, Vice-Commendatores, s. B.:

Zu Riga: Maria, vor der cia kalecader Engel betet, abgezeichnet bei Brotse, Syll. I. 111: (1507), und in Recke's Samml., Tab.00. vergl. S. 102. (1500); — beschrieben im Index bei Nr. 3238. (1500), 3590. (1500).

Zu Dünamünder ein Maricabild, abgezeichnet bei Bretze, Syll. II. 205. (1469), und in Recke's Samml., Tab. 68, vergl. S. 511. (1463, St. Catharia (?) zwischen Zweigen), Tab. 60, vergl. S. 532. (1469, Maris awischen Zweigen); — beschrieben im Index bet Nr. 3434.

Zu Goldingen: ein Schild mit dem gewöhnlichen Ordenskrenz, beschrieben in Hennig's kurl. Samml., L 118. (1530).

Zn Feilin: ein Ritter mit Schild und Schwerdt, abgezeichnet bei Bretze, Syll. L 291. b. (1540); — beschrieben in den N. nord. Misc., XI. 421., und im Index bei Nr. 3517.

Zn Ravai: ein Dancbrog-Kreux, abgezeichnet bei Bretze, Syll. II. 69., und in Recke's Samml, Tab. 97. vergl. 8. 523. (1474); — beschrieben in den Gel. Beitr. su den Rig. Ann. 1766. S. 172. (1467), und in den Nord Misc., XXVII. 93.

b. Schaffer — zu Wenden: eine Lilie in einem Schilde, bei Bretze, Syll. 1. 291. (1554); — beschrieben im Index bei Nr. 3548.

c. Fischmeister — zu Mitau: nur Familionsiegel, undeutlich, abgezeichnet in Recke'a Samuell, Tab. 110. vergi. S. 345. (1402), uud bei Bretze, Syll. II. 207.; — beschrieben im lader bei Nr. 3427.

d. Pfieger (Provisor) - su Papau (Papensee in Kurland): . . . . .

Noch ist hier beisafügen: 1.) ein verdischtiges Siegei der Fratres Militiae Christi in Riga oder in Livenia, vom Jahre 1256, awei undeutliche Personen, bei Brotze, Syil. 1. 1900, und Aradt, II. 305; vergl. Schwarts in den Nord. Misc., XXVII. 84—90. — 2.) Das der Pilgrime: ein geränderien Kreuz, bei Brotze, Syil. 1. 7., Aradt, II. 305., index Nr. 253. (1296).

<sup>\*)</sup> Log ant der Issel Oset («Russow, Bl. 11. der Barter Ausg.), wo noch jetst das Kirchspiel Pende. Man hat statt Poyle, sach off Patide geschrieben, und stehts Brater hat se is seiner 878, ild.; diefe ist aber der chstaische, jedech such in Urkunden vorkummende Namo für Wittenstein, wie Schwarts dargekanh akt in den Nerd. Mier, XXIV. 378—368.

<sup>\*\*)</sup> Anfeer den abengenannten Ordens-Gehletigern finde ich noch einen, den ich nicht zu erklären weifa. In einem Zeitlassunge: und Pafehriefe, d. d. Rige, Mittewech nach Oculi 1547, vernbedelet O.M. Hermann von Brüggener, 'Unerer Ordens mei gehediger und Breder Johann Kluwer Compter The Skile," abes auf einem erzhischöffichen Schloses, das dech, so viel man weiß, ver 1565 nie nas des E.B. Beitstumm gekommen. Deer Reiepaft in strasseumfri in einem Adelestiefe für der Familie Klüwer vom J. 1637, welches die Gesellschaft für Gesch. u. Alterth. der Osteo-Provinsun zu Rigs in vidlaniter Copie besität.

## V.

## Bischöfe von Livland und Riga, und Erzbischöfe von Riga.

Vergl. Augustini Eucucedii Anlasum Dunaidum, continena seriem et successioses Archiepiscoporum Rigensium in Livania. Wichergas 1956. 8., wieder algebrach Rayul 1794. 8. — Arastt, 11. 801. — C. L. Tetuch kurlând. Kirchen-Geschichte (Riga und Leipzig 1707. 8.). L. 54 fl. 61—78. — Frindr'a Handbuch, J. 100, II. 17. 100. — de Bray Emai crit., 1. 335—344.

#### 1. Bischöfe.

MRINNARD 1192-06. - Von ihm wird bei Heinecelus, de vet Germ. sigilt., p. 73. und 154., eines Siegels erwibut, welches ohne Umschrift einen stehenden Bischof aeige, das aber wohl für sehr awelfelhaft au erklären ist.

Вектново 1197-98.

ALBERT VON APHLDERN 1198-1229. — Sein Siegel beschrieben bei Doglei, V. 7. 73. (1224. 1222.), Arndt, II. 305., vergl. Nord. Miscell., XXVII. 984, im Index bei Nr. 12., 19.; — Abecselchnet bei Brotze. Svill. I. I., und in Reckée Sammi, Teb. I. vergl. 8. 485. (1225).

Nicolaus vos Macsenusan 1229, † au Ende des J.1253. (Veigt, III. 58.) — Sein Siegel beschrieben im index bei Nr. 47.; abgeseichnet bei Brotae, Syll. I. 13., und in Reckes Sammi, Tab. 2. vergi. S. 455. (1234).

#### 2. Erzbischöfe.

ALBERT SUBBRERE 1254, noch im Jun. 1272. (Index Nr. 216. — Er war school 1229 vom Bremenschen E.B. sum Bischof von Livland erwählt, ward aber nicht bestätigt; dann E.B. von Armagh in Irland, hierauf Bisthums-Verveser in Lübeck, and als solcher 1244 vom Papat an dessen Legaten im Norden erusont, mit dem Titel einer E.B. von Preussen, Lir- und Ehstland Volgigt, II. 472 0806. im J. 1246 gab lim nier Papat au seinem standenmistigen Unterhalte auch noch dan Bisthum Chiemsee in der Ersdiöeses von Salaburg, und sierte ihn mit dem Pallium. Volgig, III. 508). — Sein Siegel bezeitrieben bei Arndt, II. 305. (surichtig, vergl. Nord. Misc., XVVII. 893, im ludex bei Nr. 125; abgeseichen the Brotze, Sjili. 16, und in Recks Samuni, Tab. 3. vergl. S. 456. (1250); in Kupfer gestochen bei Herlaeccius, de vet. German. sigili., Tab. XIII. Nr. 0., aber mit unrichtiger Umschrift ("episc. livonien."; daher auch p. 134. dieß Siegel gans irrig dem lit. B. Albert I. "de Bautchöden" beigelegt wird).

Jonans vor Länen 1272—86. — Sein Siegel und Secret beschrieben bei Arnat, II. 308., in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ann. 1706. 8. 173. (1282), im Index bei Nr. 213. 222.; abgesetchnet bei Brotze, Syll. I. 22. (1275), 53. (1277). — Hier lat auch ein Siegel au erwähnen, welchen Heinecelus 1. e. Nr. 14. geliefert hat. En zeigt einen Bischof in pontificatibus, mit dem Krummatabe in der Linken und einem erkobenen Kreuse in der Rechten, und die Umschrift: † S FRIS IOAN DI GRA LETTOVIEN EPI. Helnecelna setat pag. 154. dasselbe in Jahr 1273, und apprehtt von diesem iettischen Bischofe als von cieer bekannten Person, weiche mit die angegebene Zeit fast gans Deutschland durchwandert sei, und das Kreuz für den D.O. gepredigt häbe. Allein wan war en denn nun für ein Bischof? Nie ansanten sich die lit. Bischofe Ger Rig. E.B. "Etteviensis," und die letzteren entsütserten sich litere höhern Würde in ihren Amutbeacichnungen nicht; sondern "ettosiennis episcopus" ist ehre ein litthauischer Bischof, aber de passen die übrigen Umstände nicht, so dafa die gaues Sache ungezeit verscheint.

JOHANN VON FREHTEN 1286-94. — Sein Siegel beschrieben im index bei Nr. 233. 3320.; abgezeichnet bei Brotae, Syll. I. 26., und in Recke's Samml, Tab. 4. vergl. S. 458. (1297). JOHANN GRAF v. Schwarin 1294-1300. — Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 251.; abgezeichnet bei Brotae, Syll. I. 23. (1297).

Yaanve Taccon, aus Pavia, päpatlicher Capellan und Prior des Augsteiner-Klosters zu Benerent, vom Papat aum E.B. erasunt am 19. Deebr. 1300 (index Nr. 250), noch im April 1302 (Index Nr. 251), "übergab au Ende des J. 1302 mit päpatlicher Bewilligung sein erabischöfliches Amt im Riga dem E.B. Johannes von Lund, und mahm desson Stelle ein, sugleich päpatlicher Legat in Dänemart." Volgt, IV. 164. 171. Dieser verweigerte die Anashme der erzbischöflichen Würde von Riga, und ging 1303 ohne Weiteres mech Rom (Gadebnach, L. 1. S. 352); der erzbischöfliche Stuhl in Riga blieb eine Zeit lang nubeseint. — Sein Siegel kommt nirgenda vor.

FRIEDRICH aus Böhmen, vom Orden der Minnerbrüder (Franciscaner), vom Papat bestätigt am 21. März 1304 (Index Nr. 263.), bis 1340. — Sein Siegel vom J. 1300, beschrieben bei Dogiel, V. 112., in den Nord. Misceil., XXVII. 98. 99., vom J. 1305 im Index bei Nr. 267.; abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 31., und in Recke's Samml, Tab. 5. vergl. S. 469.

ENGELBERT VON DANLEN 1340-47. - Von ihm findet sich kein Siegel.

FROMHOLD VON FYPHUSEN 1348-60. — Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 391.; abgeseichnet bei Brotze, Syli. i. 53., und in Recke's Samml., Tab. 6. vergl. S. 461.

SINGPRIED BLONDERG, Rig. Domherr (1364, Dogiel, V. 73.; 1366, N. nord. Miscell., VII. 253.), E.B. von 1369-73. - Von ihm hat man kein Siegel gefunden.

JOHANN VON SINTEN 1374, ward 1393 E.B. von Alexandrien (Lindenblatt S.94) — Sein Siegel vom J. 1393 abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 59, und in Recke's Sammil, Tab. 7. vergl. S. 402; — beschrieben im Index bei Nr. 3301.

JOHANN YON WALLENROD 13093, ward 1418 Bischof von Löttich, † 1419. (Lindenblett. 94. 337. 355.). — Sein Siegel vom J. 1413 beschrieben im lader bei Nr. 676. 6961; ahgeseichnet bei Brotze, Syll. 1. 633, und in Reckés Sammi, Tab. 8. vergl. S. 464. (1403).

JOHARN HARDED, bisheriger Bischof von Chur, ward E.B. 1419 (Lindenbi. S. 338., Index Nr. 803. 803. 3382), † vor dem 24. Jun. 1424. (index Nr. 1140.) — Sein Siegel abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 71. (1421.), and in Recke's Samml, Tab. 10. vergl. S. 467.; — beschrieben in den Gel. Beitr. an den Rig. Anz. 1706. S. 171.

Henning Schaffenberg, Propsi des Rig. Domespiteis, als R.B. 1424 den 13. Oct. vom Papste bestätigt (s. Index Nr. 1162 f., Dogiel, V. 112., wo aber das Jahr 1423 unrichtig; nennt sich in einer Urkunde d. J. vom Tage Crispini et Orfspiniani, d. 1. 23. Oct., noch "Electus" des Stifts Riga, s. Hišra"s Coll. p. 432.), † am 5. April 1448. (Index Nr. 10065.) — Sein Secret beschrieben bei Arachi, Il. 365., vergl. Nord. Misc., XVII. 50.; åspezielchnet bei Brotae, Spil. 1. (1447), sein Sigilium majon bei Brotze, Spil. I. 78. (1442), und in Recke's Sammi, Tab. 11. vergl. S. 25. (1334), Tab. 12. vergl. S. 400. (1447);— auch beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Azz. 1706. S. 173. (1435), ins Index bei Nr. 3303. (1434).

SILVBFER STORME SECRET 3. Mag., Capian des II.M., und auf desen Vorschieg zum E.B. schon 1448 im Oct. bestätigt (index Nr. 1644. 40., N. nord. Müsc., Ill. 557.), vom Rig. Ersatift augenommen im April 1449 (index Nr. 1698 ff.), und felerlich gewelht am 22. Jun. dess. J. (index Nr. 1712.), † 12. Jul. 1479. — Sein Siegel als Electus beschrieben im Index bei Nr. 1689. (1449), sein eigentlichen Amtasiegel bei Aradt, Il. 360., und im Index bei Nr. 1680. (1451), sein Secret bei Nr. 1640. (1456); abgezeichnet bei Brotac, Syll. I. 85. (1458), und II. 26. (1449), wo auch Tom. I. Fol. 234. (1457), and Fol. 86. (1462) sein Sigilium majus gezeichnet ist, und in Recke's Samml. Tab. 13. vergl. S. 470. (1462).

STRPHAN VON GRUEE, Bischof von Troja, zum Rig. E.B. vom Papete ernannt schon 1479 (N. nord Misc., Ill. 504. 631.), kam erst am 20. Jul. 1483 nech Riga (Index Nr. 2202.), und starb schon am 21. Decbr. dess. J.— Von ihm findet sich kein Siera.

Michard Hildenande, aus Reval, Dr., aum E.B. bestkigt des 4. Jun. 1484 (Deglef, V. 1800). Gadeh, I. 2. S. 230., Index Nr. 2217.), † 5. Febr. 1509. (index Nr. 2548). — Sein Secret beschrieben in den Nord-Misc, XXVII. 60, und im Index bei Nr. 2235. (1480), abgezsichent in Brotze's Syll. I. 116., und in Recke's Sammi, Tab. 15. vergl. S. 472. (1497); sein Sigillum majus oder majestatis beschrieben im Index bei Nr. 2220. (1484), abgezsichnet bei Brotze, Syll. I. 600. (1480), 168. (1490), und in Recke's Sammi, Tab. 15. vergl. S. 471. (1480).

JASPAR LIVAN, ANN CAMEN IN Westphalen, Rig. Domberr, und zulekts Domdechant, E.B. 1569 (Index Nr. 2548. 52. 63., G. adeb. livt. Jahrb., I. 2. 8. 273.), † 29. Jan. 1524. (Hiāruā Gezeh. S. 105.) — Sein Sigillom majus heschrieben im Index bel Nr. 2912. (1523), ferner bel Aradt, Il. 300.; sein Secret im Index bel Nr. 2730. (1510), 3479. (1510), and in den Nord. Miscell, Il. 300.; sein Secret im Index bel Nr. 7730. (1510). Aspechanogen seinen Sigilli majoris bel Brotze, Syil. I. 251. (1521), Il. 28. (1523), und in Recke's Samml., Tab. 10. vergl. 8.473. (1510), seines Secretis bel Brotze, Syil. I. 287., und in Recke's Samml., Tab. 17. vergl. 8.473. (1521), ciaca Secreti inisoris bel Brotze, Syil. I. 111. (1510), 2950. b.

JOHANN BLANKENPELDT, aus Berlin c. 1471 gebürtig, wo sein Vater Thomas Bürgermeister was Bischof von Reval und Dorpat, schon 1523. Ill. Kal. Dec. von P. Clemeos VIII. an K.B. Japen Coadjutor erannut, (c. die Bullen abgedruckt in M. F. Seld el's Bilder-Sammlung, erlästert von

e) So erscheint sein Name in Urkunden (s. Index Nr. 1806., N. nord. Misc., III. IV. 599.), nicht Stehwasser, wie man gewühnlich findet. Vergl. unch N. nord. Misc., III. IV. 458., and B. Borg man in den Jahresrerhandl. der kurl. Gesellsch. für Lister. u. Kunst, II. 316., und in a. Mag. f. Rufhl. Gesch., I. 8. S. Hiermach ist dan lirl. Schriftsteller-Leuit, IV. 200. on berichtigen.

II. Band.

G. G. Küster. Berlin 1751. Fol., S. 30. 31., we sein Leben beschrieben, er auch abgebiidet ist), † in Spanien em 9. Septbr. 1527. (Index Nr. 2064. 3103. Anm.) - Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306.; abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 254. (1526), Il. 30. (1524, Secret), und in Recke's Samml., Tab. 18. vergl. S. 474. (1526).

THOMAS SCHÖNING, aus Rigs, wo sein Vater Johann (s. Livi. Schriftsteller-Lexik., IV. 110.) Bürgermeister war, als Dompropst der Rig. Kirche sum E.B. erwählt, wahrscheinlich schon 1527 (Index Nr. 2951.), vom Pepet bestätigt 1531 (Ind. Nr. 3015. 18. 30.), + 10. Aug. 1539 (Illärn'e Gesch. S. 200.) - Sein Siegel beschrieben im ludex bei Nr. 2971. (1529); abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 325. (1530, 1534), 324. b. (1531, Secret)

WILHELM MASKGRAP BU BRANDENSURG, zum Condjutor erwählt 1529 (Index Nr. 2957. 69. 71.); liefs sich 1532 auch sum Bischof von Oesel wählen (Index Nr. 3052.), mufste aber entsagen 1534 (Index Nr. 3007 ff.); E.B. 1539, + 4. Fehr. 1563 (Index Nr. 3509.) - Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306., and im Index bei Nr. 3140. (1538), 3580. (1545 und noch 1560); Abseichnungen der verschiedenen größeren und kleineren Siegel, die er gebraucht bat, bei Brotze, Syil. I. 120. (1534), 123. (1546), 125. (1552), 130. (1560), und in Recke's Semml., Tab. 19. u. 20, vergl. S. 476. u. 71. (1534, 1560).

CHAISTOPH HERROG EU MERLENBURG, Condjutor 1553, gelangte nicht zum Besitz des Erzbisthums, sondern renunciirte derauf, und safa von 1563-60 in Polen gefaugen. - Sein Siegel abgeseichnet bei Brotze, Svil. I. 291., und in Recke's Samml., Tab. 21. a. b. vergl. S. 477. und 397.; angezeigt im Index bei Nr. 3254. (1560).

Sigiowund August Hunnog au Muklungung wurde awar 1563, als siebenjähriger Knabe, für's Erzbisthum in Vorschlag gebracht, erhielt desselbe auch 1564 von König Sigismund von Polen übertragen (Dogiel, V. 256.); aber im Decbr. 1566 ward das Erzstift gans aufgehoben. (Dogiel, V. 266.; vergl. Januau's pragmat, Gesch. von Livl., II, 32-37.)

## Bischöfe von Dorpat.

Vergl. Arndt, 11. 802. - L. A. Gobhardi's Geschichte von Liefland etc., in: Geschichte von Littauen, Kurland und Liefland, von A. L. Schlöner und L. A. Gebhardl (oder Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie, 50, Theil. Halle 1785. 4.) S. 513. Anm. u. - Friebe's Handbuch, I. 161., II. 17, 160.

HRERMANN VON APRLDERN ward 1219 Bischof von Ebstland, zu Lezi in der Wiek (Gruber, p. 141., Gadeb., l. 1. S. 136.), verlegte 1224 das Stift nach Dorpet (Dogiel, V. S.), and resignirte 1245, (Gadeb., I. 1. S. 242.)

BERNHARS 1245, noch 1247. (s. Hiärn's Gesch. S. 124.)

ALREANARR (GERNHARD?) schon 1263 (Dogiel, V. 16., we aber die Jahrzahl 1243 falsch ist), + nach der gewöhnlichen Meinung 1272. (Gadeb., I. 1, S. 296.)

E . . . . . um 1268. (a. J. Molleri Introd. in hist. Duc. Cimbr., P. IV. p. 463., Qudeh. l. 1. S. 296.)

FRIEDRICH v. HARRLEORF heifet 1208 postulirter Bischof von Dorpat, und war damais schon "Episcopus Kapoliensis" (wie er bei Gruber, p. 257. nach dem Chron. Mont. Franc. pag. 36.), oder "Episcopus Carillensis" (wie er bei Sart, Lapp., Il. 94. nach einer Original-Urkunde gemannt wird); 1274 (index Nr. 355.); wird von Arndt, Il. 347, noch beim J. 1279 genannt, und kommt bei Alapeke S. 130. zu den Zeiten des livländ. L.M. Conrad von Fenchtwangen (um 1280) vor.

BRENHARD 1290 (in vig. ascens. Dom., s. Index Nr. 3320. mit Siegel-Beschreibung), 1292 (Dogiel, V. 22.), 1297. (Arndt, IL 71., Index Nr. 251., we such sein Siegel beschrieben, das man such abgezeichnet findet in Brotze's Syll. I. 28., und in Recke's Samml., Tab. 43. vergt. S. 494.), noch 1299 (Gadeb., I. 1. S. 347., von weichem Johre sein Siegel beschrieben ist in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ans. 1766. S. 174., vergl. Nord. Misc., XXVII. 100.)

DIRTRICH \*) ..... noch 1304 (Hiarn's Collect. p. 137., Index Nr. 3321., Arndt, H. 41., Gadebusch, 1. 1. 8.363.), and 1305 im Sept. (in E.B. Friedrich's Appellation, Ind. Nr. 266.) ENGRESERY schon 1306 im Jul. (Dogiel, V. 110., Index Nr. 269.)

Nicolava ward (nach Gadebusch Vermuthung, L. 1. S. 389. Anm. x.) 1315 Bischof von Dorpat, noch 1321 (index Nr. 295.) Gebhardi, der nur einen Engelbert annimmt, nennt diesen Nicolaus einen Gegenbischof desselben.

<sup>\*)</sup> Alle Dörptsche Bischöfe dieses Namens erscheinen auch als Theodorich oder Th

ENBRERRY VON DALLEN schon 1828 (Nord. Misc., XXVII. 100.), ward 1340 E.R. von Riger. Sein Siegel beschrieben in den Nord. Misc. a.a. O., im Index bei Nr. 308. (1324); abgeseichnet bei Brotze, Syli. 1. 45. 208. (1326, 1327).

Wescentra war -- vermuthlich nach Engeibert, und nur kurze Zeit -- Bischof von Dorpat (Sart. Lapp., II. 363.), und des Folgenden Vorgänger in dieser Würde, 1347 schon verstorben (a. ebend. S. 302.)

JOHANN 1341 (Aradt, -- ?), 1347. (Sart. Lapp., II. 392.)

HEINRICH um 1335. (Gadeb., I. 1. 8. 453.). Nach einem alten, in Derpat aufgefundenen Leichensteine (abgeseichnet in Bratze Collectaneen, IX. 200.), den man für den seinem hält, soll er von Nau Yubbi oder von Friens gehelfen haben und 1378 gestorben seyn. Die Umschrift des Steins lautet: "Anno. dni. McCC. septengesimo. ottauo. o. das. häurieus. uo. (= vocatus, oder: no. = uominatus) de. velde epse orate. pre. co." Das Wapen darsaf zeigt illiresbegweilhe. — ihm (oder dem weiter unten folgenden Heinrich Wrangel) gehört teilelicht die Münze, von welcher Heinrecelus, do vet. Germ. algill., Tab. XI. Nr. 8., coll. pag. 152., eine Abbildung geliefert hat, und auf deren Revera man über dem Stiftswapen ein doppeltes Hirosh-geweilhe sieht. Ganz dasselbe zeigt sich auf der Münze eines Dörptschen Bischofs Johann, die bendas. Nr. 10. vorkommt, und die man mit Bestimmtheit nicht zususchreiben weifn.

JOANNA kommt vor als gegenwirtig geweener Zeuge in einem Lehnbeieß des Rig. E.B. Vromholdus vom 10. Jun. 1357 (Vidim. Cople im liri, Ritterschafte-Archive Nr. 133. pag. 1960.); 1365 in einer Urkunde, durch weiche er dem Ladbert Binjan die Erlaubnist aur Ueberlasseng des Leingutes Koldinghof bei Münster an Borchard Travelmann ertheilt (s. L. v. Lede burg Allgem. Archiv für die Geschichtskunde des preuß. Staates, Bd. XI. II. 4., Berlin, Posen und Bromberg 1833. 8., S. 175., wo auch noch S. 174. eine andere Urkunde von demachben Jahre, durch die Ludbert Binjug an Dorpat den von der Achtissin von Uebervasser im Münster zu Lehn gehenden Koldinghof dem Borchard Travelmann überläfte; 1364 bei Dogleit, V. 73., am ist die Jahrzahl in allen uns bekannten Exemplaren radirt; 1366 bei dem Vergieiche zwischen dem Orden und E.B. Fromhold, der zu Danzig geschlossen wurde (s. N. nord. Misc., VII. 253., VOzigt, V. 199.) G ad eb., I. 1. S. 478. estet steinen Tod inz J. 1378.

Distracto (nicht: Johann) Davnaxt, erwählt 1379, gewelht 1379 (Lindenblatt 8, 44, Index Nr. 427, 420), gericht 1365 f. in großens Streit mit den Orden (Index Nr. 516, 1738 gl., Volgt, VI. 51 ff.), behauptete sich aber doch auf seinem Bischofstuble; belfet zeit 1400 alter Bischof, well er zein Bischof, well er zein Bischof, well er zein 1404, auch in einem von lien nach von 281, Jan. 1406: "andpaus episcopus Tarbetonie"); wer jedoch nachher noch thätig, z. B. 1424. 1426. (Index Nr. 1160. 1211., wenn die letzte Jahrzahl citaktig ausgestett ist.)

Albrat Hecht (alcht: Johann Hebet) Gegablischof 1378, vertrieben — vielleicht 1379. (s. Lindenblatt S. 44., Index Nr. 427. 429—32., Volgt, V. 331 ff.). Wenn Hilfen, Gesch. S. 160., von him erst belm J. 1382 apricht, vud Gadeb, I. 18. 479. Ann. h., das J. 1382 ais sein Antrittsjahr nennt, so ist das wohl nach Crannif Vandalis, Lib. IX. Cap. 8., aber unrichtig. 

Hetvaten Wannent 1400 (Index Nr. 541.), noch 1404 (Nord. Misc., XXVII. 94., N. nord. Misc., XVII. 128., Index Nr. 3300, was such sein Siegel beschrieben, das sich abgezeichnet befindet bei Brotze, Syll. I. 62.)

BERNHARD..... † 1413. (tadev Nr. 664.). Der im Index Nr. 1059 beim J. 1422 oder 1423 genannte Dörptsche Bischof Beruhard kann oben dieser seys, weil dort das Jahr gans aufa Umsichere hin angesetst ist. Ihm gehört wohl die Münze bei Helneccius L.c. Nr. 9., wenn sie auders richtig dargestellt ist.

Direction Russian (as helds er in dem Briefe der Cardinals Peter, Nr. 608, des Index), war Cabbelarias oder Kämmerer des Papsies, und ward 1413 Bischof en Dorpat (Ind. Nr. 608), nech 1430 (Doglei, V. 132.), and auch nech 1436 (um Michsells, n. II izra Collect, p. 20a, Index Nr. 1456. 3401.) Um 1425 wird das Dörptsche Bisthem wacunt genannt (Index Nr. 1108, 1200 ff.), aber die Nachricht vom Tode des Bischofs ave aurchite, (Index Nr. 1205, — Siegel von Ihm hat Bretze abgeseichnet in a. Syll. I. 73. (1424), 227. (1424), 228. (1429), 312. (1435), 230. (1439); Il. 67. (1435, Secrat); eine Beschreibung desselben — seines Secrata, win en scheint, — a. im Index bet Nr. 3305. Von ihm mag with die Müuse seyn, welche Helnachta bet dem Stiftswapen weit Ber chander gelegts Keulen sicht.

Baunolonakus Saturanus") war 1417 Dörpischer Dombert, 1454 Dompropat (Inder Nr. 8303.); Bischof sehon 1443 (Gudeb, I. 2. S. 117.) Um 1450 u. 1451 geschleth viefflitig (a. B. im Index Nr. 1850.) einer Vacasa des Dörpischen Bisthäms Erwähnung, und wollten damäls die Dorpater den Grafen Morits von Oldenburg zum Bischof haben (Index Nr. 1843.); aber gleicheitig kommt auch nech B. Bartholonaeus vor (Index Nr. 1849.), und noch 1456 eder Nr. 1843. 1895. 2.), 1457 (Sonnabsed auch Dorotheeu, a. Arad t, II. 147., Härrer Coll. p. 223.); doch 1461 (Index Nr. 2010.) wird eines Elects von Dorpat erwähnt: dieß war webscheinlich der folgende. — Sein Siegel beschrieben bei Arud t, II. 306., im Index bei Nr. 1849. (1451, wohl aur Privatsiegel); abgeselchnet bei Brotze, Syll. 1 234. (1457), 202. (wo er nichtlig Bischof von Ocsel geaannt wird). Sein Dompropat-Siegel findet man abgeselchnet in Reckes Samml, Tab. 44. vergl. S. 25. (1434), und darnach beschrieben im Index bei Nr. 2303. Auf seinem Männen ist aus seinem Wapen nur eine Büreutste beilebnäten, die oft wie eine Menschenhand erscheint, z. B. bei Heineceins 1c. Nr. 6., coll. p. 152., wo aber der Name in Umstehn unter Umschrift unrichte Barthold erlessen worden is oueke nangegeben bei Arad t, II. 334.

HELRICH ..... noch 1465 (N. nord. Misc., XVII. 131.), helfat 1475 (Index Nr. 2078.) alter

Απαπκα schon 1471 (7. März, a. ladex Nr. 2054., auch in einer Original-Urkunde, achst Signey, vom Tage der 11,000 Jungfrauen, 21. Octhr., in der Platerschen Brieflade Nr. 8.); noch 1472 (im Jan, s. N. aord. Misc., III. 603.

Johann Bratzow (diesen Zunamen findet man im Index Nr. 2085.) schon 1473 (Index Nr. 2086.) 1475 (Dogiel, V. 143.), noch 1484 (in einem Urtheil vom Tage Theodori, welches in einer gerichtlichen Verhandlung angeführt wird, a. lit. Ritterchafts-Archiv Nr. 164, p. 810, and am Tage Hippolyti et sociorum, d.i. 22. Aug., s. N. nord. Misc., Ill. 683.).— Sein Secret vom J. 1884 abgezeichnet bei Brotze, Syll. L. 97.; beschrichen in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ann. 1766. S. 175. (1475.)

DIRTRICH HARR schon 1496 (Dinsteg nach Judies, d.i. 14 März, s. N. nord Misc, III. 701. 700.), noch 1496 (Pistersche Briefisde Nr. 13.) — Sein Siegel abgezeichnet bei Brotze, Syll. L. 101. (1484).

JOHANN BUXHÖWDEN (s. Ind. Nr. 3466.) heifst 1499, Donnerstag nach Mariä Geburt, "Electus" von Dorpat (s. Iliära's Collect. p. 49., Aradt, Il. 175.), noch 1501 (Original-Urkunde mit Siegel

<sup>\*)</sup> Sein Zaname wird in den Gel, Beitr. au den Rig. Anz. 1765, S. 144, in der dort abgedruckten Uebersetznag Ceamern's von der Klagschrift gegen E.B. Sylvester vom J. 1478 (vergi. Index Nr. 2117.) Sannun gennnt, aber kein Beweis dafür angegeben. Die Buweise für den aben aufgeführten Namen sind: 1.) Banynououanen Zavennon, Domherr un Dorpat, kummt var la dem Testament des Ritters Otte Ixkel vom J. 1417 (waven das Original in der Wollastschen Beieflade war, eine Copie aber im livt. Ritterschafts-Archive Nr. 130. pag. 541-544. sich fiedet). - 2.) HARTH. SAULANUE, Praepositus Tarbatensis, (1434 im lader Nr. 3393. und in einer Original-Urknade des Revalschen B. Heinrich , d. d. Vegeffur, den 23. Jan. 1435). Wahescheinlich ist jener Domherz und dieser Propst eine Person mit dem nachherigen Bischof. - 3.) In den Acten der Königi. Revisions-Commission, Rign, den 5. Jul. 1626, findet a.ch ein Zeugnife, dafe der Secretarius Pernavieneis producirt hat einen Brief des B. Bartholomaei, d. d. Dorpat 1452, "da gedachter Bischof samt seinen Brüdern nod Vettern, auch des seligen Hinrichs min Bruders Wittwe, genant von ann Sanzanuan, an Hans Zogen, Gerdes Sohn, den Erbnamen an das Gnt Erbstfoer etc., im Kirchspiel Odenpå etc. etc., im Kirchspiel Poines, in aliem 52 Haken Landes etc. verkanft" (livl. Rittersch. Arch. Nr. 186. pag. 12.) - 4.) Im Index Nr. 1849. (Bd. H. S. 7 n. 8.) wird sein Siegel beschrieben, und der Name in der Umschrift Banta. Lantungen gelesen, wahrscheinlich narichtig für Savinanen, da in der niten (Monche-) Schrift I and f, und 3 und b leicht za verwechsein sind, wenn nicht etwa Sanzanva zu lesen, und der Familien-Namen mit dem Gatsnamen Sadjerw (bei Dorpat) zigerlei ist. Uebrigens kommt dieser Name auch sonst noch aft in unsera Urkanden vor, aber immer mit verschiedener Schreibart, z.B. Honnike Sufinene, Gefolgemann des Dörpt. Hischofs und Vogt, bei dem Frieden an Danzig 1897. (Arndt, II. 117. Anmerk. \*.); Odewart Saffiyerae, Knocht und Mana den Stifts Dorpt, nater den "Degedinge Luden" in einer Vergieich der Gebeuder Otto und Bertram von Ixkni vom J. 1419 des andern Sonntage nach "Twelfften" (Copie im livl. Rittersch. Arch. Nr. 188. p. 579 - 588.); Handerlk Sauegerve kaaft von Tyle Lode und dessen Hausfran Albeit das Dorf Unikal, 41 Haken Landes, d. d. Dorpat, am Tage Petri et Pauli 1481. (Pergam. Oeig. in der Platerschen Brieflade Nr. 2.); Hinrich Savajnrwa erwähnt in einem Kaufbriefe vom Freitage nach St. Johannis 1450, der vor B. Bartholamaeus von Dorpat abgeachlossen worden (Capie im livl. Rittersch. Aech. Ne. 134. p. 71-73.); Heydnarick Saffigerva erhålt von den Brädern Kersten und Hinrik Bixhoveden "vor ihrem gaädigen Herra Barthalomaco" den Hof Uniknt aufgetengen 1452, Montags nach Lichtmessen (Orig.Urk. auf Pergament in der Platerschen Brinflade Nr. 5.); Claws Sanegeens Zenge in einem Vergleich der Bruder Detlof, Hans, Georg und Claws von Tiesenhausen, Dietrich's Sohne, d. d. Schlufe Congetall, am Montag nachet nach "grote" St. Jacoby 1486 (Copie im livl. Rittersch. Archiv Nr. 136. p. 819-826.)

in der Platerschen Brieflade Nr. 15.) — Sein Siegel, wahrscheinlich ein Secret, vom J. 1500 abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 283. b., und darnach beschrieben im Index bei Nr. 3400.

GRIHARD (al. BERHUARD) school 1506 (Dogiel, V. 106.), moch 1511 (Gadebrech, I. 2. 8. 278., livl. Rittersch. Archiv Nr. 131. psg. 280.), und noch 1515 auf dem Landtage su Wolmar (a Hiärn's Coll. psg. 311., Index Nr. 3490., wo er Bernhard genamt wird).

JOHANN DUISSURG wird 1514 erwählter Bischof von Dorpat genannt (Index Nr. 2615. h.); kommt 1506 als Dürptscher Dompropst vor (Dogiel, V. 167. "Joh. Duseborch").

Cuntertan 1516 (in einer Urkunde d. J. "np Lichtmissen" als damals lebend erwähnt, 'a. livl. Rittersch.Archiv Nr. 145. pag. 449.; such in dems. J. am Tage Petri and Pauli gegenwärtig auf dem Landtage zu Wolmar, vergl. Gadeb., 1. 2. 8. 292. Index Nr. 2720.)

JOHANN BLARKRYELD, Bischof von Reval, war auch Bischof von Dorpat schon 1518 (um Jacobi, s. Index 'Nr. 2761.; "vp Niclaji," Orig. in der Platerschen Briefiade Nr. 23.; Gadeb., L. 2. S. 296.), ward 1524 auch E.B. von Riga. † 1527. a. oben S. 357.

JORANN BET war 1524 Dörpt. Propet (a. Ladesche Brieflade VIII. Nr. 10. b.), ward Bischoft 1527 (Aradt, III. 1963.), and verlehnte nech 1533 das Gat Kiema an Joh. Tuse (Original-Urk. vom J. 1554 in der Pitertehen Brieflade Nr. 54).— In einer von Brotte, Syll. Il. 113, copüiren Original-Urkunde, d. d. Darbbthe, medewekenan an Purificationis Marie 1529, neunt sich der damalige Dörpteche B. Johann "Erwhelder des Stichts Darbbthe," welches denn wahrschienlich dieser Johann Bey war. Leider war das Siegel von jener Urknde abgefällen.

JOHANN GRILINGSHAUSEN war 1524 Domherr, 1534 Domdechent zu Dorpat (Orig.Urk. in der Ludeschen Brießiede VIII. Nr. 10. b. und Nr. 13. b.); kann nicht schon 1526 (wie Gadeb., L. 2. 8. 334.), noch 1528 (wie Arnds will) Bischof geworden seyn, sondern erst 1534 oder später; war es noch 1542 (Gadeb., I. 2. 8. 370.), 1543 (Orig.Urk. vom 10. Febr. d. J. in der Platerschen Brießiade Nr. 44., mit 2 Siegela).— Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306. 307, im Inder bei Nr. 3130. (1537); abgezeichnet bei Brotze, Syll. L. 250., II. 174. (1540).

HERMANN Bay 1543, trat ab — wohl früher als 1548 (wie Gadebusch, I. 2. 8.300, nach Kelch S. 187, angiebt).

Jonoccu oder Jose von van Recu 1543 schon "Electua," 1544 confirmitter Bischof, 1545 wirklicher Bischof (Gad ch., 1. 2. 8.372), nennt sich aber noch am 6. Fehr. 1545 "erwählter Bischof and Herr des Stifts Derbit" (Ortginal mit Siegel in der Platerschen Brieflade Nr. 43.), resignite 1551 oder 1552 (Gadeh., 1. 2. 8.400, 430.) — Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 3156, abgezeichnet such bei Brotze, Syll. II. 300, (1551).

HHRMANN WAILAND VON Weed older Wesallins, var 1532 Prior im Klester zu "Velklande," (Original-Uri, In der Pitstrechen Briefalds Nr. 32), dans Aht, z. B. 1549, de er sich in einer Quittung vom Tage Petri und Pauli nennt: "Wir Hermannus durch Gottes Gnade Abt zu Valckena," und mit demselben Wapen, wie nachber als Bischof, siegelt (vergl. Gade barch, I. 28, 2413, 242), jam Bischof erwithi 1552 den 17. Oct. (Gade h. 419. 421), und helfst auch schon 1554, 17. Jan. wirklicher Bischof, doch 1555 den 29. März noch "pro nune Monssteri in Valken 1554, 17. Jan. wirklicher Bischof, doch 1555 den 29. März noch "pro nune Monssteri in Valken Nr. 3550); zog zach der Einnahme Derpat's durch die Russen am 29. Jal. 1569 (Arad I, II. 228), victor's nach dem Kloster Falkenn (Gade buzch, 533), ward aber ven dert gefangen nuch Mosku geführt (Gade buzch, 534), wo er noch im Sommer 1559 iebte (Gade buzch, 542, Hill zu Collect, p. 54.), and von wo er nicht zurücklehrte. — Sein Siegel bezehrieben bei Arndt, II. 3277 (1852); abgezeichnet bei Brotze, Syll. L. 285. (1554), L. 176. (1657), I. 176. (1657).

### VII. Bischöfe von Oesel.

Vergl. Aradt, II. 802. - Gobbardi a. a. O. 8.518. Ann. b.

Gottrains 1224 (Graber p. 172. Notec.), + 1228 (Gadeb., L. 1. S. 200.)

Haiszick, vom Prediger-Orden, 1225 (Arnd t.), 1238 (Ind. Nr. S2.), 1246 (Ind. Nr. S2.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 307. (1242), nnd in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1700. S. 173. (1241); abgeseichnet bei Brotre, Syll. L 191. (1238), 192. (1242).

Haiwaich 1251 (Nord. Misc., XXVII. 100., Index Nr. 96. 1785., Gadeh., L. 1. 8. 257.); noch 1258 (Index Nr. 180.), and als Bischof von Leal noch 1268 (a. Index, Bd. II. 8. 6. Aum. nr. 1.) — Ob vielleicht eine Person mit dem Vorhergehenden, oder dem Nachfolgenden, indem er in Urkunden blofa als Bischof H. erzebeint?

II. Band.

Hannans von Bundeman 1271 (Aradi), als Bischof H. noch 1277 (Index Nr. 218.); gab noch 1270 eine Urkunde, die Gründung der Stadt Hapsal betreffend (Transumt derselben von dem Oeselschen B. Johann [Liewel] vom 12 Dechr. 1528.) Nach Hviifeld sehon 1251, und swar als der andere dieses Namena, a. Hiärn's Geschichte S. 127. Dafür schoint auch die von Sart. Lapp. II. 74. angeführte Bestätigung eines Strandrechte durch den Geselschen B. Hermann vom J. 1262 zu sprechen.— Sein Secret beschrieben bei Arnatt, II. 306., und bei Brotze, Syll. I. S5. (1277) nach einem Transumnt; vergl. index Nr. 301.

HEINRICH kommt vor als Lealensis Episcopus 1200 (Index Nr. 3320, we auch sein Siegel beschrieben ist, auf dem er aber Episc. Osil. heifst), 1293 (Arndt.)

Jacon 1294 (Gel. Beitr. zu den Rig. Auz. 1765. S. 161.; Zweifel dagegen bei Gadeb., L. I. S. 337. 338.)

Cornar schon 1297 und noch 1307 (Index Nr. 251. 272., bei weichen beiden sein Siegel beschrieben, das man auch abgeseichnet findet in Brota e's Syll. L 28.) Wenn bei Sart. Lapp. IL 719. ein Strandrechts-Privilegium des Oeselschen B. Conrad vom J. 1274 erwähnt wird, so muß die Jahratali Zweifel erregen; vielleicht soll sie 1294 heifeen.

MARCUR .....

Harwre oder Harwre, Hirrine, 1310 (Arndt), 1312 (Index Nr. 375.), 1319 (Indéx Nr. 288., we sein Siegel beschrieben, das Brotae auch abgeseichnet hat in der Syll. I. 38.), 1320 (23. Aug., s. Index Nr. 3328., und Arndt, H. St., nach Hiliru's Collect.)

Jaces 1824 (Arndt), 1826 (N. nord. Mise., I. 356.), 1827 (Index Nr. 3829.), noch 1838 (Arndt, II. 86.) Glichwohl sagt Gebhardi: "Er starb 1837, vermöge dieser Grabschrift in der St. Katharinen-Kirche zu Lübeck: An. Da. 1837, obiit iacobus Ep. Ore-lessis."— Seis Sejevel vom J. 1826 beschrieben im Index bei Nr. 314.; abgeseichnet in Brotze's Syll. I. 44.; angeführt in den Nord. Mise., XXVII. 100. (1830), nach den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 174., wo es beschrieben ist.

HERMANN VON ORNARRÜGER 1334 (Arndt, --?, da doch der Vorhergehende noch in dema, Jahre im Septhr. vorkommt, s. Index Nr. 3332.), 1341 (Arndt, II. 95.)

CONBAR 1368 (Index Nr. 418.).

Низваисн . . . . . . — 1382 (Hiārn's Gesch. S. 160.), vieileicht anch erst 1383 verstorben (Index Nr. 443, 3355.), oder gar noch bis 1385 (Keich S. 120. — ?).

Wirziert oder Haisziert von Kairsoon neunt sich 1383 den 18. Nov.: "Provisor ecclesiae Osiliensis" (Hiëra No Collect, p. 275., Index Nr. 3355.), ward sum Blachof investirt in Königsberg zur Pflagsten 1385 (Linden blistt 8. 57.), † 5. Nov. 1419 (Index Nr. 1915., Linden blistt 8. 358.; vergl. Volgt, V. 88. 352.) — Sein Siegel beachrieben bei Arndt, II. 308. (1383., als Prov. eccl. Osil.), sein bischöfliches Siegel bei Arndt, II. 307. (1380), im Index bei Nr. 836. (1418); abgreichnet bei Brotze, Syll. 1. 220. b. (1383), 222. (1380).

CASPAR SCHOUWRAPLUS self 1420 (Index Nr. 928, 932.), begab sich in dems. J. nach Orsel (denn er war D.O.Frocurator in Rom. s. Index Nr. 948, 356.), war aber sebon 1421 wieder in Rom (Index Nr. 957, 1058.), and starb am Moutefiscone am 10. Aug. 1423. (Index Nr. 1906.)

Camptian Kurans (sicht: Gorband oder Rohband), ein Vincentiner-Mönch, als Bischof von Oesel vom Papst bestütgt 1423 (index Nr. 1698, 97. 1102. 8, 14. 57.), war 1424 bis 1428 hier im Lande (s. Hiërn's Collect, pag. 247. 432. 360., index Nr. 1222. 3301.), † an Rom am 21. Jul. 1432 (index Nr. 1327. 2%) — Seln Siegel beschrieben bei Arndt, II. 307.; abgeseichnet bei Brotze, Spil. 1. 226. (1420).

Jonans Scaürra erwihlt 1422 (Index Nr. 1000, 1100, 2. 6. 12. 19. 26, 32.—34.) Scia Geger Kuband behauptete sich gegen ihn, und er erscheint 1430 als Dörptscher Decan (Index Nr. 1275, 53.); doch kommt er nach Keband's Tode als Blachof vor 1430 (Arndt, II. 134.), 1438 (am Tago Jacobi, s. Hišra's Collect, p. 240., Index Nr. 3300.), war aber am 29. Septifidess, J. schon verstorben, nad sela Bistham vacant (Index Nr. 1456.).

JOHANN KREWL, schon 1430 vom Papsto ersannt (Index Nr. 1458), nennt sich 1441 Elset von Oesel (Index Nr. 1476.), war noch 1444 Ober-Procurator des D.O. zu Rom (ind. Nr. 1499.), lebte 1445 zu Elblegen als Commecdatarins der dasigen Pfarre (Index Nr. 1504.), ließ sich 1446 von seinem Nebenbuhler Ludolph Abtrag geben (Index Nr. 1577. 28. 35. 48. 50.), kehrte 1449 wieder nach Oesel zuröck (Index Nr. 1600. 9. 19—23. 34—38. 43. 54. 54. 50. 58.), be-hamptete sich daselbat noch 1440 (Index Nr. 1604. 75—77.), und verglich sich damals wieder-um mit Ludolph (Index Nr. 1708. 20. 21. 28. 20. 1810.); kommt noch vor 1455 (Ind. Nr. 1903.) — Sein (wahrscheinlich Privat-) Slegel beschrieben im Index bei Nr. 1670. (1440).

LUDDIFH (wahrscheinlich mit Zunamen: GRAU, s. Index Nr. 1283.) schon 1445 (Index Nr. 1563.), stellite sich nater des Schutz den Königs von Dimemark 1446 (Index Nr. 3469. Aradt, H. 1361), scheint 1449 dem Vorhergehenden gewichen zu seyn, kommun wieder vor 1456 (Index Nr. 1944.), noch 1457 (Sonnsbead nach Dorothea, s. Aradt, H. 147., nach Hikra's Cellect, pag. 253., Nord, Misc., XXVII. 101.), † 1459 (s. N. nord, Misc., XX. 569.)— Scin Siegel beschrieben bei Aradt, H. 367., in dem Gel. Beitz. zu den Rig. Ann. 1760. S. 172. (1450), und in den Nord. Misc., XXVIII. 101.; abgeseichnet bei Brotze, Syll. 1 234. (1457).

JOST (JOROCUS) VON HOHENSVEIN schon 1458 (Arndt, IL 148., Ind. Nr. 1998.), war 1461 vom Orden und den livi. Prälaten eingesetst (Index Nr. 2013.).

JOHANN VATELKANNE, sus Riga, ward 1458 neben dem Vorhergehenden erwählt (N. nord. Misc., XI. 508.), und heifst noch 1461 Elect von Oesel (Index Nr. 2011 ff.), wurde aber damals vom Orden vertrieben (Index Nr. 2013. vom Montag nach Dloaysil), hatte jedoch noch in dems. J. am Abead exalutionis crucis, d. I. den 13. Septhr., elsen Vertrag wegen Leal mit dem Orden geschlossen (s. Index Nr. 3422. 26.), und schelat 1462 mit seinem Gegner ein Abkommen gefunden zu haben (N. nord. Misc., XI. 508.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 307. (1461); abgeselchnet bei Brotze, Syll. I. 237.

PRITA WATTARAG schon 1472 im Jan. (s. N. nord. Misc., III. 603.), ward 1487 durch den Papst von der Gerichtsbarkeit des Rig. E.B. eximirt (index Nr. 2241.), † vor dem 22. Märs 1492 (Index Nr. 2300.) — Scin Siegel beschrieben bei Arndt, II. 307. (1472), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1706. S. 172. (ohne Jahr, Secret); abgeseichnet bei Brotze, Syll. L 98., (1484, Secret), 101. (1496, Sigillum majso).

JOHANN ORGIES, vom Capitel erwählt 1491 (Index Nr. 2296 ff.), † 19. März 1515. (Arndt, II. 302.)

JOHANN KHEWEL 1516—27, mufs ale Bischof von Ocsel schon im Junke 1515 gekrönt werden seyn (Index Nr. 2004.), kommt in Urkunden vor 1516 am Tage Petri et Pauli (auf einem Landsage zu Wolmer), und aoch 13. Dechr. 1526.

GRONG VON TIRERNAUSEN WAY BOCK 1225 den 17. März Oeselscher Dompropst, doch schon Electus von Reval (Hiërn's Collect, pag. 74.), zum Bischof von Oesel postuliri 1527, menat sich 1529 und 1529 Bischof zu Reval, erwehlter und postulirter Bischof su Oesel' (N. nord. Misc., IX. 444. 448, Index Nr. 2000.), † im Herbate 1530. (Index Nr. 3000.)

RRIENOLD VOR BEZEĞUNDEN WARD AL BEZEĞUNDEN LE BEZEĞUNDEN L

WILHELM MARKORAF VON BRANDREURG "Coedjutor des Ersstifts Rige, postulirter Bischop 26 Decil" 1552 (am Tage presentationis Marise, a. N. nord. Misc., IX. 461.), mustet murkettreten 1534 (index Nr. 3697.), obsehon er noch Anhinger mochte behalten haben, die sich noch 1539 für ihn erklärten (a. Index Nr. 3144.).

<sup>9)</sup> Dum am Tage Blasii (A. Febr.) 1848 erthellte "Johann Bischoff und Here des Stiffts un Darbit" dem Johann Zige sinne Lichturic' der die Rüffts des Blefes Percentig, verleich Bülfts dem Bischof heimgefallen, well nach dem am Sonntage nach Aller Beiligen 1841 erfolgten Tode des fricheres Vanllen Michael Barkbrieden von desson sächsten Blitzenbern, Reinhold, Bischof von Oosel, und seisem Brader Johann Burkbrieden, bleit betweer sich zu rechter Zeit num Snapfunge des Lehan gemußet, ersterer aber ern nach Jahr und Tag, daber sin Authit illa beinagsfallen betreichtet wird.

JONANN VON MÖNNICHRAUERN nennt sich sechen 1541 Administrator des Stiffs Quell (am Abend Jacobi Apostoli, s. N. nord. Misc., IX. & S.5; anch im Privilegiam für die Stadt Hapsal vom Dinstag nach Jacobi, d. L. 20. Julies); trat sein Bisthum an Dänemark ab 1559 (Urkunde vom 20. Septhr. in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 11., Gude-b., L. Z. S. 556.) — Scia Siegal besehrichen held Arad il. B37. (1556); abgestelmet bet B Frotte, Syll. L. 256. (1554), and in dem unvollendeten Theile der Reckeschen Sammil, bei Nr. VI., von 1557; daraach beschrieben im Index bei Nr. 35664.

MAGNUS HIBROGN VON HOLSTEIN UTST die Regierung des Stifts im April 1500 an (e. Index Nr. 2343.) — Sein Siegel abgezeichnet bei Brotse, Syilt. I 37. (1508); ein ûnderen, worauf er sich "Rex Livonise" neunt, ebeså. II. 297. b. (1572); in Rec ke's Sammal, Tab. 40. vergl. S. 499. (1568), and in dem surollendeten 2. Thelle, bei Nr. II., vom J. 1570; darnach beschrieben im Index bei Nr. 3014.

### VIII.

### Bischöfe von Ehstland und Reval.

Vergl. Arndt, II. 301. - Gebhardi a. a. O. S. 518. Ann. i.

### 1. Bischöfe von Ehstland.

Fulco (bei Oernhjeim: Julius) 1170 ff. Vergl. Gruber, pag. 232-236., L.G. Liljegren, Diplomatarium Svecanum, Vol. I., Holmiac 1829. 4to., pag. 64. 06. 67. 76. 98.

Thrononicn 1210 sum Bischof in Ehstland eingesetzt, und als solcher 1213 von P. Innocens III. bestätigt (Gruber, p. 221.), † 15. Jal. 1218 (wie Graber, pag. 142.) oder 1219 (wie Gadeb., I. I. S. 182. behauptet). Er war vorher Abt des Cistercienser-Klosters zu Dünamünde, and warde von den Heiden erschlagen (Dogiel, V. 7. S.).

Haunn's von Artiners, Bruder des Rig. B. Albert, früher Abt zu St. Paul im Bremen, dann Bischof von Leal 1218—24, da er seinen bischöflichen Sitz nach Dorpat verlegte (a. oben S. 358.); doch wird er noch 1220 und 1224 Bischof von Leal genannt im Ind. Nr. 3234. 65. — Sein Siegel beschrieben bel Dogiel, V. 7., und Aru 4t, H. 300t; abgezeichnet bel Brotze, Sjil. I. 187., and in Recke's Samml, Tab. 42. vergl. S. 408. (1224).

### 9. Bischöfe von Wierland.

OSTRABUS 1218 (Alberici Chron., Graber, pag. 142.)

Trisonozicus 1247 (Chron. Mont. Franc., p. 28., Graber, p. 256.; dagegen Gadeh., I. 1. 8, 279., welcher seigt, dafs 1240 kein Bischof von Wierland gewosen, vergl. die Urkunde bei Hiëra, Gesch. S. 1260.), noch 1266 (Schaten Annal. Padebern, II. 100., Graber, p. 256.) ist wohl der B. Theodorich I. von Reval, den Arndt, II. 307. bei den J. 1250. 51. anführt, und von dem eine Urkaude, d. d. IV. Kal. Jun. 1250, in Hiëra's Coll. p. 275. steht; vergl. Index Nr. 3340.

### 3. Bischöfe von Beval.

WESSELLINUS Oder WESCHLO 1218 (Alberici Chron., Gruber, pag. 142. Notex., p. 172. Notec., Gadeb., I. I. S. 132.)
Wilmus 1226 (Doglei, V. 10. Nr. XIV., wo sein Name Guicht geschrieben ist; vergl.

WILHELM 1226 (Doglei, V. 10. Nr. XIV., we sein Name Guicel geachrieben ist; vergl. Gadeb., l. 1. 8. 190. — Ob eine Person mit dem Vorhergehenden?)

Tokenill seit 1246 (Pontani res Dan., p. 321.) oder 1249 (nach der Urkunde bei Hikra, Gesch. S. 126.), noch 1277. — Sein Siegel beschrieben in den Gel Belir. zu den Rig. Anz. 1706. S. 174. (1285).

TRUROUTUS, TRUGETUS, TRUGET wird von dem Folgenden 1281 "praedecessor noster" genannt (Hiärn's Collect, p. 265. vergl. Index Nr. 3317.), + 1279. (Gadeb., I. 1. 8. 313.)

Јонани seit 1270 odor 1290, gewifs schon 1281 (XIII. Kai. Apr., a. Hiāra's Coll. p. 265., Index Nr. 3317.); ferner 1284 (Urkunde in Dr. C. Rein's Progr. sum 25. Jun. 1830, S. 32.), noch 1297 (Dreyer Specimen, p. CXLI. und Index Nr. 234.), auch noch 1294 (nach Gadeh, I. 1. 8. 337.)

HRINRICH 1298 (Aradi), gewifs schon 1394 (Dogiel, V. 111.), und 1396 (in festo St. Mauricii, s. Hiëru's Collect. p. 118.), noch 1314 (secunda die p. fest. St. Mich., s. Hiëru I. c. pag. 276. 449.) — Scin Stegel beschrieben in dem Transsumt dieser Urkunde vom J. 1389 bei Broixe, Syll. L 222. Vergl. Index Nr. 3349. 3357.

Nicolaus 1817. (Arndt).

JOHANN..... † 1320 (bei Gobhardi, nach einer Grabschrift zu St. Cathariseu in Lübeck: "An. Dn. 1320. oblit Dn. Johannes electus epis. reuelgens.")

GOTTSCHALK (Hvitfeld, L. 396.).

Olavs schon 1322 (Nord Miscell., XXVII. 100.), noch 1343 (Index Nr. 361.), und 1345 (Hišras Gesch. S. 154., Gadebusch, I. I. S. 436.) — Sein Siegel beschrieben in den Gel. Beltr. zu den Rig. Ann. 1766. S. 174. (vom J. 1327, wofür vielleicht die Nord Miscell. in der chen angezogenen Stelle durch ein Versehen 1322 gesetzt haben mögen).

Hursaich 1364. (Arndt.)

LUDWIG schon 1306 (bei dem Danziger Vergleiche, s. N. nord. Missell, VII. 253., Voigt, V. 189.), noch 1376 (Fer. III. ante nativ. Joh. Bapt., s. Hiärn's Collect. p. 270., ind. Nr. 3354.).

JOHANN REEKLING schon 1300 and noch 1307 (Index Nr. 527. 515.) — Sein Siegel abgeschiehet bei Brotze, Syll. I. 230. b. (1303), und in Rocke's Samml, Tab. 45. vergt. S. 496.; beschrieben im Index bei Nr. 490. (1303).

THEODORICH, vom Papet bestätigt den 9. Jul. 1403 (index Nr. 555.), und am Sountag nach Dionyail dess. J. su Marienbarg in den Orden aufgenommen und sum Bischof gekrönt (Linden blatt, S. 163.)

JOHANN CHIMANN (nicht: Ocke, noch Ocke, such nicht Achtmun) 1465, am Sonning Gandete in domino, zu Marienburg zum Bischof gekröst, † 1418. (Lindenbistt S. 176. 357, Index Nr. 584). Weil er zum D.O. gehörte, nemat er sich in einer Uriaunde vom 7. Appil 1413; "Broder Johann, von der Gande Godes Bysschop the Beral." — Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 715. (4145); absgeseichneit such bei Brotze, 89.118. Il 728. (1413).

Abrold Stoltheroth 1418, am Sonning nach Margarethae, au Marienburg rum Bischof gekrönt, † 1419 (Index Nr. 835, 837, Lindenbisti S. 337, 357). Ist wohl der Revalsche B. Arnold, der um 1428 (Index Nr. 1255) angeführt wird; dem diese Jahrsahl ist willkührlich angenommen: es kann eben so gut auch 1418 oder 1410 seyn.

Hainaich Unxull seit 1420 (Index Nr. 927.), noch 1426 (Sonntag vor Fab. und Sebast, a. lärna Collect, pag. 247., Index Nr. 3391.). — Sein Siegel von 1426, nach Hiárn abgeseichnet bei Brotze, Spill I. 228.

CHRISTIAN 1426. (Arndt.)

GOTTSCHALK . . . . . . .

HEINBERT UEREE, 1432 (Gebbard), 1434 (Arad), 1435 (23. Jan, Original-Urk.), noch 1452 (Nord. Misc., XXVII. 106.); mafa ver dem April 1456 gestorben seyn (inker Nr. 1961, vergl. 1967. 86.) — Sein Siegel beschrieben bei Aradi, II. 306., in den Gel. Beitr. zu dem Rig. Ans. 1766. S. 174. (1452), and im Index bei Nr. 3413 (1448); abgezeichnet bei Brotae, SVIII. 232. (1448).

Евианав, nach Gebhard! wahrscheinlich erst 1459 erwählt (a. anch Arndt, II. 143), † 13. Marz 1475 (Index Nr. 2076).— Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306.; abgeseichnet bei Brotze, Syil. I. 240. (1472).

SINON TON DIR BORG schon 1474 erwählt (ind. Nr. 2005.), confirmiri 1475 (ind. Nr. 2009.), helifst jedoch noch 1476 bind Dompropat von Oesel (index Nr. 2100 ff., wenn diefs nicht etwa eine andere, gleichnumige Person war), mag 1477 zum Bisthum gelangt seyn (Aradi), † am 22 Ocibr. 1492 (index Nr. 2207.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndi, Il. 309. (1478. 1481); abgezeichnet bei Brotze, Spil. 1. 90 (1489.)

NICOLAUR ROTTERDORT, vom Capitel erwählt 1492 (Index Nr. 2310. a.), † vor dem 10. Februar 1509 (Index Nr. 2348.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306., und im Index bei Nr. 2443. (1301), sein Secret in den Nord. Misc., XXVII. 100.; das Siegel abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 240. (1501).

GOTTSCHALK HAGEN, erwählt 1509. (Index Nr. 2548.)

JOHARN BLANKENPHLDT, erwählt bereits 1515 (Gadeb, L. 2. 8.283., Ind. Nr. 2686. 2696.); war 1516 zm Peter-Pauls-Tage gegenwärtig sof dem Landtage as Wolmer, und reiste nach dem 2 Jul. doss. J. nach Rom (Index Nr. 2781 ff.); ward 1518 auch Bischof von Derpat (Index Nr. 2761.), und nachber E.B. von Riga.

Guosa (im Index Nr. 2939 belm J. 1529 Gaucoatus) you Tirunwantanus, mesh Ar ut i schon 1520 (?), neant sich jedoch, so vici men hat auffinden können, erst 1525 den 17. März Electas you Reval und Oeseluchen Dompropat (Hilfrin Collect. pag. 74.), 1529 sher, Mittwechen nach Parilic. Marise, Bischof von Reval und erwählter und postulirter Bischof von Oesel (Hilfrin L. c. p. 114., N. nord. Misc., IX. 444., Index Nr. 2900.), † im Herbst 1539 (Index Nr. 3000.). II. Band.

ARRELD VON ANNHURAE WAR 1525 noch Dechant des Stifte Reval (Härn's Coll. p.74.), kommt als Blechef von Reval vor 1557 (am Tage Mich., s. Härn l.c. p.72.), und noch 1546 (Mittwoch nach Jacobi, s. Härn l.c. p.77., Index Nr. 3151.).

Fairanzen, nach Arn dt 1553, nemt sich auch in diesem Jahre blofe "Erweither des Siffle Reual Bischoff, Thumprobet an Ozell" (in einigen Gränzbriefen, a. Index Nr. 3543 ff.), kommt sonst in Urkenden vor 1554 (17. Jan., a. Hiärn's Collect. pag. 2984), und nech 1567 (18. März, a. Hiärn i. c. p. 78.) — Sein Siegel von 1553 beschrieben im Index bei Nr. 3543. 44., und abgezeichnet in Reck's Samml, Tha. 46. verg. S. 148. 156.

MAURITIUS WRANGEL ..... noch 1500 (28. Märs, a. Index Nr. 3236.)

MAGNUS HERROG VON HOLSTRIN 1500.

### IX.

### Bischöfe von Semgallen und von Kurland.

Vergl. Arndt, II. 301. - Tetsch kurländ. Kirchen-Geschichte, I. 96-108. - Gebhardi a. a. O. S. 518. Anmerk h.

### 1. Bischöfe von Semgalien (au Selburg).

Vergl. J. G. F. M. A. Czarnewsky de Semgalliae episcopatu, nec non de Episcopis Semgalliae seu Selburgensibus. Mitavine 1790. 4.

BRENHARD GRAP VON DER LIPPH 1217, † 1228 oder 1224 (Gruber, p. 122. Note b., 158. Note a., Gadeb., I. 1. S. 193.)

LAMBERT schon 1223 (Gruber, p. 175. Noteg., Gadeb. a.s. O.), † 1229. (Crarnews-kp. p. 16.) — Sein Siegel beschieben im Inder tei Nr. 10.; in geseichnet bei Brotze, Syll. I. 2. (1225), und in Recke's Summl, Tab. 38. vergl. 8. 496.

BALGUN von Alma schon 1232 (Gruber, p. 200.), starb nach Cusrnewsky, pag. 20., in J. 1243, was aber zu bezweifeln, da osch Dogiel, V. 15. schon 1237 in Sengalien sedes vacans wer (vergl. Gadeb., I. I. S. 220.) — Sein Siegel beschriebes im Index bei Nr. 46.; abgezeichnet bei Brotze, Syil. I. 11., and in Recke's Samml., Tab. 30. vergl. S. 488, (1234).

HINSSCH VON LÜBERGURG BOH dieses Bisthum nie eingenommen haben (wie Tetsch S. 90. augt), obwohl er dass ernannt war (Gruber, p. 175. Note, r. 184.), weil es 1245, oder richtiger 1246 (wie Gadeh, I. 1. S. 240. Anm. g. beweiset, vergl. Aradt, II. 46.) aufgenben, dam int dem Rigischen verelaigt, er aber in das kurländische versetts wurde (Nettelblatt Fasc. rer. Carl. p. 150., Graber, p. 274., vergl. Index Nr. 93.) Es scheint jedoch hiernach nicht zu bezweifeln, daße er nach 1227 und bis 1246 Bischof von Semgallen war (Veigt, III. 70.)

### 2. Bischöfe von Kurland (zu Pilten).

HERMANN am 1223. (Gruber, p. 183.)

Комилнат, nach Arad i 1245 (?), nach Gebhardi: erschlagem 1245; aber von ihm helfat es in ciner Urkunde des Legaten Wilhelm von Sabina, d.d. Lugdeni, Vill. das Febr. 1245, er sei zur Zeit der früheren Legation Wilhelm' in Livinad (also 1225) Bischoft in Korland gewesen, und nachher (vor 1245 also) "infidelium manibus interfoctus" (Нійга, Collect. pag. 291, Index Nr. 2327).

Hainzien vor Lörneura, aus dem Orden der Minoriten (Franciscamer), früher Bischof von Semgalien, ward Bischof von Kavinal 1246 (nach Gade burch und Gebhardi) oder 1247 (nach Teisch, —?), kommt vor schon 1244 (Dreyer Specim. p. CLXX. und Ind. Nr. 67.), feraer 1259 (Gruber, p. 183., Index Nr. 383.), 1252 (Index Nr. 90.), nuch 1259 (XII. Kal. Oct. a Index Nr. 3808), und noch 1263 (Index Nr. 190.); js. nach Gebhardi (mit Bernfung auf Teisch, I. 98., und Gadeb., I. 1. 8. 392.) seil er noch 1275 am Leben geween seyn, was webl sehr as besweifeln. In der untergoechobenen Urtunde des Wilthout von Urenbach von 1223 wird Helorich von Lüttelenburg achen als unmittelbarer Nachfolger des kurl. B. Hermana angefährt (Ind. Nr. 482.). — Sein Siegel beschrieben in Index bei Nr. 124. (1256), 3308. (1259); abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1 57. b. (1256.), und in Recke Sammt, Tab. 20. vergl. 8. degeseichnet

Euuss von Wans, D.O.-Bruder, seit 1263 (Voigt, Ill. 551.), noch 1290, s. Index Nr. 242. und 3320., wo sein Siegel beschrieben, so wie bei Arndt, Il. 307.; abgezeichnet bei Brotze, Syill. I. 201. b., 202., und in Recke's Sammi, Tab. 27. vergt. S. 333. (1290). Jonann.....

Burchard um 1300, 1301 (Index Nr. 258. 260., and Bd. II. S. 6. Anmerk. nr. 2.); überliefs 1300 suf seine Lebtage dem Orden sein ganzes Bisthum, sammt dem Schlofs Pilten, für die Kirche Kilgunde und 25 Mark Rig. jährlich, und kommt noch 1310 vor (index Nr. 3322, 24., wo auch sein Siegel beschrieben ist).

PAUL trat an 1317 (nach Volgt, IV. 320.).

JOHANN 1326. (Arndt.)

BERNEARD 1330. (Gebhardi nach Tetsch, S. 101.)

JOHANN 1332. (Arndt), 1338 (index Nr. 343.) bis 1352 oder 1353 (ind. Nr. 395., Voigt, V. 103.)

LUDOLPH 1353. (Arndt).

WILHELM BALDINUS (Tetsch, S. 103.)

JACOB 1362. (Arndt.)

Orro 1374 (Arndt), 1378 (Ziegenhorn, Bell. S.11.), noch 1392 (Index Nr. 489 f., v. 614) — Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 483. (1392); abgestichnet bei Brotze, Syll. 57 b.

RUTGHAN Oder RÖTGHAN VON BAUGGANOVH 1308 (Arndt), noch 1408 (Index Nr. 5360., Nord. Michell, XXVII. 100., wo auch sein Siegel beschrieben ist, das Brotae abgeseichnet hat in s. Syll. I. 63., und Rocke in a. Sammi. Tab. 29. vergl. 8, 447. [1403].

Govrenaan Senstag Gauder in domino 1405 (Lindenburg rum Bischof von Kurland gekrönt am Sonatag Gaudete in domino 1405 (Lindenbiatt, S. 176), † 1424 (Index Nr. 1156, vergl. 1154.); doch lebte er nech am Tage Crispial und Crispialani, den 25. Oct. d. J. (Illära's Collect. p. 432.). Die Annahme eines kurl. B. Johann um 1415 (Index Nr. 718.) beraht um füllsbricher Ansetwag der Jahressahl; und Tetach'ern B. Gottfred ist wohl eben dieser Getschalk. — Sein Siegel beschrieben bei Brotze, Syil. I. 201. b., im Index bei Nr. 281. (1416).

Johann Thoraxo oder Theoraxo (nicht: Tegardo), schon 1425 bestätigt, und in Kurland auwened (index Nr.1165. 60. 81. 92. 1292. 4.), war schon 1420 — 24 Ober-Procurator des D.O. in Rom gewesen, ward en 1420 wieder (doch musi er wohl noch im Jaz. d. J. in Liviand gewesen seyn, a. Index Nr. 3391), 1429 pipatiticher Legat zu Spoieto, wobel er Immer Bisschof von Kurland blieb; ging 1422 anch Kurland aurekt (index Nr. 1392.), wollte am 1433 sein Bisthum an seines Bruder Angustin bringen (Ind. Nr. 1895. 1906 ff. 1998 ff.) was aber nicht gelang. † zu Ende des J. 1456 (index Nr. 1925. 3.). — Sein Siegel beschrieben bei Arad t, il. 307. (1420), und im Index bei Nr. 1151. (1424), 1329 (1432), 3393. (1434); ishgeseichnet bei Broize, Syll. 1. 223. (1420), il. 31. (1450), und in Recke's Sammi, Tab. 29. vergl. S. 25. (1434).

PAUE EINWALD VON WALTERIS (nicht: Walkerle), Dr., war schon des Vorbergehenden Conditore, und wurd 1450 nach dessen Tode von Much Dom-Capitel clastiming sum Bischof gewilht (inder Nr. 1982. 83.), helfat 1457 Postulatus (Sonnabend auch Dorotheen, a. Arndt, II. 147. auch Hisra's Collect, pag. 253.), ward gewelht vom E.B. Spittester zu Ronaeburg am 18. April 1456 (Arndt a. a. C., index Nr. 3420.); nech 1472 im Jan. (a. N. nord. Misseil, III. 608.) — Sein Siegel beachrichen bei Arndt, II. 367., and abgezeichnet bei Brotze, Syil. I. 244. (1457, alt Postulatus und Administration, 246. (1472).

Martinus Luvita schon 1475 (19. April, s. Hiāra's Collect. pag. 296., Index Nr. 3440.), 1478 (Index Nr. 2114.), † 31. Januar 1509 (Index Nr. 2401.). Woher the Brotze in a Progr.: Rückblick in die Vergungenheit, Stüct 7. S. 15., "Wilner" nennt, hat man nicht berausbringen können. — Sein Siegel beschrieben hei Arndt, Il. 307. (1405 — richtiger 1475); im Index hei Nr. 3453. (1498, Secret); abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 101., 241. (1493), 99. (1494, Secret), und in Recke's Sammil., Tab. 30. vergi. S. 463. (1496), Tab. 31. vergi. S. 54. (1498, Secret).

Michael Sculture (nicht: Guultieri oder Welters); D.O.-Procurator in Rom, erhielt distham Kurland 1500 (Index Nr. 2401. 2419.), † zu Rom, ohne nuch Kurland gekommen au seyn, am 4. New. dess. Jahres (Index Nr. 2432 f. 2513.).

HIRIRICH BARNAN oder BARNEW (Bicht: Barderc), vom Papste sum Bischof von Kerhand ermant 1501 (Index Nr. 2447.), helfst "Hinrieus Bassdow, der bereken to Carlabde Bisschopp" 1505, und "Hinrieus Bassdow" 1510 (Recke's Sammi, Nr. XXVII, XXVIII, Bestac's Syll. II. 1853.). — Scha Siegel beschrieben im Index bei Nr. 2409. (1501); abgeseichnet bei Brotze, Syll. II. 1277.b. (1501).

Hirdan Konnunus achon 1526 (Ind. Nr. 2939.), noch 1537 (am Tage Michaella, a. Hidrus Coll. p. 72., Index Nr. 3129.). Von ihm kommt in Recke's Sammi, Nr. XIV., noch eise Urkunde vor, d. d. "Hassenpotten Mitwochen Loce Evrangeliste. Im Jav Dusent Viffbondert vnd im dem Sosz vnd Vertigsten Jare." Ob hier nicht ein Schreibschier statt "Dertigsten"? Eben diese narichtigs Jahrahl (1546) ist auch auf die Siegelzeichnung gesetzt, welche Reckn in 8. Samml. Tab. 32. vzrzl. 8. Gr., von diesem Bischn liefer.

Јонани тои Монисинатаки nennt sich schon 1541 ennürmirter und beiehnter Bischuff eistiffte the Churisude (Privil, für Hapsal vom Dinstag nach Jacobi).— Sein Siegel s. oben mater Ossel.

Mannus Hibbon von Hillsvill (a. oben) 1500, † 18. März 1563 (Hlürn's Gesch., S. 342., Gadeb., H. I. S. 392.). Vergl. K. G. Sanatag's Kinig Magous, eine historische Shizze, in K. L. Grave Carlina. 2. Jahr. 1531. S. 153.—206.

### Von geistlichen Siegeln ist noch Folgendes anzumerken:

- Aus der Zeit, de während der polnischen Beherrschung zu Wenden ein Bischum bestund, kennt man nur das Siegel der dortigen Bischofs Otto Schenking vom Jahre 1503; abgezeichnet bei Brotze, Syll. L 292. b., und beschrieben im Index bei Nr. 3253.
- 2. Die Stiftswapen findet man immer anch auf den Siegeln der Bischöfe:
  - n. Das erzetiftische: Krumm- und Kreuzstab, in's Andreaskreuz gelegt.
  - b. Das Dörptsche: Schwerdt nud Schlüssel, eben so über einander gelegt.
  - e. Das Revalsche: zwei nach derseiben Art über einander gelegte Kreuze. d. Das Oescische: der sichende, rückwärts schende Adler mit ausgebreiteten Flügeln.
  - d. Das Gescische: der stehende, rückwarts sehende Adler mit ausgebreiteten Fit
  - e. Das Kurländische: das Lamm mit der Siegesfahne.
    Hieher kann man auch noch folgende Siegei rechnen:
  - f. Der ersstiftlischen Ritterschaft, in grin Wachst ein Krenz und auf dem Helme ein gebarnischter Arm, welcher eine Fahne mit einem Krenz häll, abgezeichnet bei Bratze, Syll. I. 115. (1532), und 119. (1533, kielner), 285. b. (1589); beschrieben im Inder bei Nr. 3656. (1532), und im Hapel's nard. Misc., XXVII. 97.
  - g. Der Ocselgehen Stifts-Ritterschaft, in grün Wachs: ein quer über das Schild gehendes Band mit den Buchstaben D W G B E (Das Wort Gottes bleibet ewig), und auf dem Helm ein Adler, abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 120. (1534); beschrieben im Index bei Nr. 3662. 55. (1532), und in den Nord. Misc., XXVII. 67.
    - Von den Ritterschaften der andern Stifte hat man keine Siegel gefunden.
  - h. Des ersbiechäflichen Vicariats oder Officialats, in grin Wacha: ein eus einem Fafs oder einer Wanne halb hervorragender Mensch, vicileicht ein Tünfling, abgezeichnet bei Brotze, Syil. I. 67. (1412), 280. b. (1515); in Recke's Sammi., Tab. 9. vergl. S. 467. (1412); beschrieben bei Arndt, II. 308. (1509), and in den Nord. Mise. XXVII. 90.
  - Des Stiftsvogts zu Kokenhusen, in gelb Wache: Kreus und Bischofsstab über einander gelegt, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 225. (1417), 229. (1429); in Reckéa Samml., Tab. 25. b. vergl. S. 481. (1428); beschrieben bei Arndt, Il. 305. (1417), and in den N. nord. Misc., XI. 443.
  - Den Advacatas maritimas, oder des Vegts in der Wick, eines Beamten des Oeselschen Bischofs, in gelb Wachs: das Stiffuwapen, abgezeichnet in Reck's's Summl., Tab. 41. vergl. S. 492. (1319); beschrieben in den Nord. Miscell., XXVII. 90., im Index bei Nr. 289. (1319.), und in den N. nord. Misc., XI. 443., wn such die bekannt gewordenen Advocatimaritimen emmaht; gements isind.
  - Des Knriëndischen Stiftsvogts, in grün Wacher das kurlind. Stiftswapen, abgezeichnet in Rocket Sammi, Tab. 34. vergl. 8,324 (1574).
     Des erzatiftischen Mannrichters: das erzatiftische Wapen, abgez. bei Brotze,
  - m. Des erzstiftischen Mannrichters: das erzstiftische Wapen, abges. bei Brotze, Syll. L. 299. b. (1515), 826. (1537).

### 3. Aebte und Propate:

- a. Der Abt zo Dünamünde, in bleich Wacha: ein stehender Geistlicher mit dem Bischofstube in der Linken, und wahrscheinlich einem Becher in der Rechten, abgezeichnet bei Brotze, I. 3., 3. b., II. 265. (1236), I. 10. (1234), beschrieben im Index bei Nr. 23. (1236), 40. (1234), 180. (1203), 233. (1206).
- b. Der Abt zu Falkenan: das Portal einer Kirche, in welchem ein Geistlicher steht, der in der Rechten einen Bischofsatab, und in der Linken vermethlich einen Kelch hält, abgeseichnet bei Brotae, Syll. 1. 263. (1555); beschrieben bei Aradt, II. 308. (1457); angezeigt in den Nord. Misc., XXVII. 103., von den Jahren 1285, 1327, 1354, 1411; von denn. Jahren auch beschrieben in den Gel. Beltr. zu den Rig. Ann. 1700. S. 174. 175.

- c. Der Abt zu Padis: ein im Altarchor stehender Geistlicher, mit Kelch and Bischofstab; unten ein geständerter Schild (vielleicht dus Familienwapen), abgeseichnet bel Brotse, Syill. L. 222. b. (1321. 1415), 223. (1303), 246. (1490); beschrieben im Index bei Nr. 715-(1415), und bei Arndt, ill. 308. (1393).
- d. Die Aebtissin des Marien-Magdaienen-Klostera in Riga, in grünWachs: eine atbende Aebtissin, mit dem Bischofstabe in der Rechten, und einem Buche in der Linken, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 49. (1336), beschrieben im index bei Nr. 338. (1336).
- f. Der Propat zu Dorpat, in bleich Wachz: Petras und Paulus in einem Cher stehend, unten ein betender Geistlicher, neben welchen ein Stern nnd ein halber Mond zu selnen, abgezeichnet bei Brotze, Sjil. 128. (1297); ferner in Reckés Samml., Tab. 44 vergt. 8. 25., und darrach beschrieben im ladex bei Nr. 3303. (1484.— von ganz anderem Gepräge, ai das bei Brotze), so wie anch bei Nr. 251. (1297).
- g. Der Propst auf Oesel: zwei undeutliche Figuren, nuten ein Schild, worin zwei Pfeile (wahrscheinlich Fsmilienwapen), abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 219. (1376); beschrieben bei Arndt, ll. 308. (1370), in den Nord. Misc., XXVII. 103. (1476).
- b. Der Propst zu Kurland: ein Geistlieber, in der rechten Hand ein Buch, in der linken ein Krean haltend, abgezeichnet bei Brotze, Syll. L 202. (1200), 57. b. (1302); in Recke's Sammil, Tab. 33. vergl. S. 333. (1200); beachrieben bei Δrndt, IL 308. (1200), im Index bei Nr. 242. (1200), 493. (1302).

### 4. Dom-Capitei:

- a. Zu Riga, in weifs, nachher in grun Wachs: eine Borg oder Kirche, mit 2 Thurmen und 3 Thuren, sus denen drei Geistliche, oder auch die beiden Johannes und ein Bischof treten, oben Maria zwischen Sternen, oder anch die Krönung Mariens, abgezeichnet bel Brotze, Syli. I. 199. (1271), 29. (1298), 55. 68. (1360), 75. (1435); IL 290. b. (1262); in Recke's Samml., Tab. 22. a. b. c., 23., vergl. S. 478. 25. 383. 71. (1298. 1434. 1558. 1560); beschrieben bei Arndt, Il. 307. (1271, 1457,- nicht gans richtig), in den Nord. Misc., XXVII. 101. (1298. 1360. 1435. 1457.), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 170. (1435); im index bei Nr. 178. (1262), 204. (1268), 293. (1320), 315. (1326), 1969. (1451), 1946. (1456), 2954. (1528), 3393. (1434). - Auch giebt es ein Secret des Rig. Dom-Capitels, in grun Wachs: Maria mit dem Kinde in Strahlen, unten die Stiftsiille in einem Schilde, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 227. (1424), 99. (1496), 299. (1540); il. 28. (1523); beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ans. 1766. S. 171-(1485), und im ludex bei Nr. 2912. (1523), 3580. (1500). - Hieher dürste auch wohl das Siegel der Dom - oder Marien-Kirche in Riga aus den ersten Zeiten der Stadt, in bleich Wache: Meria mit dem Kinde sitzend zwischen zwei Sternen, zu rechnen seyn, weiches abgezeichnet ist bei Brotze, Syli. L 4. (1226), beschrieben bei Arndt, IL 307. (1224), und im index bei Nr. 12, (1221).
- b. Zu Dorpat, in geil-Wachs: Petras und Paulus achen einsader sitzend, abgescichnet bei Brotze, Syll. 1. 43. (1329) isbechrieben bei Arati, II. 309. (1549), in den Nord. Misc., XXVII. 103. (1200, 1549 scheint verwechselt mit dem Siegel eines Bischoff), in den Gel. Beitr. zu den Rig., Anz. 1700. S. 170. (1209), und im Index bei Nr. 315. (1329). Ein anderes von 1457, zeigt, in einem autefech von oben berab gethellten Schilde, im rechten Felde einen Stern, im linken eine Binme, bei Brotze, Syll. I. 234; beschrieben bei Arati, II. 308.
- e. Von Oesel, erst in gelb, dann in grün Wachs: der Adler, als des Symbol Johannis des Evangelisten, mit ausgebreiteten Fügela, in den Klauen das Evangelium Johannis haltend, welches durch einen Zettel augeseigt wird, auf dem die Wortes au fesen: la priacipio erat verbum, abgeszeichnet bei Brotze, Syll. I. 38. (1319), 220. (1383, sehr ßüchtig gezeichnet), 234. (1457, stellt den hell. Andress var), 237. (1461, gans verzeichnet), II. Band.

- 120. (1584); beschrieben bei Arndt, II. 308. (1898. 1457), in den Nord. Misc., XXVII. 102. (1338. 1457), im Index bei Nr. 298. (1319), 3052. 55. (1532).
- d. Von Kurland: die Krönung Mariens, abgezeichnet bei Brotze, 8yll. 1. 224. (1457, gans falsch dargesteilt); richtigere: II. 194. (1339), 31. (1456), 195. (1510); in Rocke's Samml, Tab. 30. vergl. 8. 14. (1454), Tab. 37. vergl. 8. 187. 496. (1569); beschrieben bei Aradt, II. 368. (1457, marichtig), in den Nord. Mise., XXVII. 198. (1457. Die Unsebrift ist sieht richtig geleese; statt "Semgalise" muße man lesen: "Ste. Marise"; a. Index Nr. 3329.), im Index bei Nr. 433. (1392), 3320. (1290).— Ein Siegel der kurl. Kirche vom J. 1290 in gelb Wachste, Maris mit dem Kinde in einem Tabernatel darstellend, ist ein anderes, als das Ceptiels-Siegel, beschrieben im Index bei Nr. 242., auch abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 201. b., und in Rocke's Samml, Tab. 35. vergl. 8. 333.
- e. Von Revai in grin Wacht: Maria, saf cisem Throns sitzend, abgezeichnet bei Brotze, Syil. Il. 173. (1413), und in Recke's Samml., Tab. 47. vergl. S. 497. (1415); vom J. 1358 beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Aux. 1700. S. 171., und auch angeführt in den Nord. Misc., XXVII. 102., wo noch eines anderen von 1457, das die Auferstehung Christi abbildet (vielleicht Verwechseiung mit dem Comthur-Siegel), und eines Secrets de Revalschen Capitels von 1476, erwähnt wird. Ein Secret dieses Capitels stellt ein zierlich ausgezieltetes Ecos homo dar, beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Aux. 1700. S. 171. (1470). Ein Siegel vom J. 1415 beschrieben in lander bei Nr. 716.

### 5. Dechanten, Prioren etc.:

- Der Rigische Domdechaut, in roth Wachs: Maris, in einem Chor stehend, unten liegt ein betender Geistlicher, neben dem die Lillie des Capitela, abgez. bei Brotze, Syll. 1. 88. (1471). — Ein Secret desselben von roth Wachs zeigt Maris mit dem Kinde zwischen Zweigen, vom J. 1488, bei Brotze, Syll. 1. 163., ist vielieicht einerlei mit dem Capitels-Secret von 1424. — Das Siegel eines Priora der Rig. Kirche beschrieben im Index bei Nr. 345. (1339).
- b. Das Siegel des Dorpatischen Dechauten vom J. 1327 wird angeführt in den Nord. Misc., XXVII. 103., nach den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 175., wo es beachrieben ist.
- c. Der Beralsche Dondechant: Maria, vor der eine Person kniet, unten das Familienwapen, bei Brotze, Syil. I. 212 (1347); beschrieben bei Arndt, II. 309. (1347).
- d. Der Oeselsche Domdechant, in roth Wachs: ein eonsecrirender Geistlicher, zu dessen Füssen das Stiffuwapen, bei Brotze, Syll. L 100. (1499); beschrieben in den Nord-Mise, XXVII. 108. Vielleicht fährte er das Stiffuwapen als Amtssiegel des Officialists.
- e. Der Prior der Prediger-Mönche oder Dominikaner in Riga, in roth Wachs: Johannes der Täufer mit dem Limmlein, und einem Zettel mit den Worten: Ecce agnas Dei, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 23. (1276), 96. (1489); beschrieben bei Arndt, II. 308, (1281), im Index bei Nr. 217. (1270), 326. (1389), 3349. (1364).
- f. Der Prior der Prediger-Mönche in Reval, in roth Wacha: die heil. Catharina, vor der ein betender Geistlicher kniet, abgezeichnet bei Brotze, Spil. I. 42 (1323), 218 (1364); beschrieben bei Arndt, II. 368. (1364), und im inder bei Nr. 3349 (1364).— Das Siegel eines Vicars der Prediger-Mönche im Reval vom J. 1369 beschrieben im Index bei Nr. 527.
- g. Der Gardian der Minoriten in Riga, in gelb, später in grün Wachs: die hell. Catharina, unten ein Krens, abgezeichnet bei Brotze, Spill. 22. (1276), 96. (1480); beschrieben im Index bei Nr. 217. (1270), 300. (1323). Arndt, der hier sehr ungenau wird, führt noch II. 308. an: das Siegel des Gardians der Prediger-Mönche in Riga von 1200 (wahrscheinlich verwechseit mit den Minoriten), und Sig. cestodis fratrum minorum Livonie et Prusite! Jewns, am Oelberg Altend, von einem Engel gerätigt, von 1518.

### 6. Klöster und geiatliche Geseilschaften:

- a. Minoriten, Minnerbrider, Fratres minores (Franciscaner) in Rigs, in gelb oder weifs Wachs: der ungländige Thomas, wie er seine Hand in Jesu Seite legt (nicht die Taufe Christi), abgreichnet bei Brotze, Spill. 195, (1250), 20. (1267), 7. (1289), 56. (1380), und in Recke's Sammi, Tab. 25. a. vergl. S. 480. (1207); beschrieben bei Arnd t, II. 368. (1250, eurichtig), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Auz. 1708. S. 175. (1282), im Index bei Nr. 202. (1207), 244. (1291), 253. (1296).
- b. Prediger-Mösche, Fratres praedicatores (Dominicaner) in Riga, erst in gelb, dann in roth Wachs, früher: ein auf einem Stuhle sitzender und predigender Bruder, abgezeichnet bei Brotze, Syll.1. 195. (1256), 19. (1262), und in Recke's Sammi, Tab. 24. vergl. 8. 479. (1262); beschrieben bei Arndt, II. 369. (1426), im Index bei Nr. 179. (1262).

- dann: der barmherzige Samariter, der in die Wunden des unter die Mörder Gefallenen Oci giefst, beschrieben bei Brotze, I. 201, (1281), und abgezeichnet ebendas Fol. 6, b. (1298), 46. (1330); beschrieben im Index bei Nr. 255. (1298), 326. (1330).
- c. Convent der grauen Schwestern in Riga; Maria mit dem Kinde von Strahlen umgeben. abgezeichnet bei Brotze, Syil. I. 110. (1495); beschrieben bei Arndt, Il. 308. (1495), im Index bei Nr. 3162. (1555).
- d. Convent des heil. Geistes in Rigs, in grun Wachs: eine Tanbe, abgezeichnet bei Brotze. Svil. I. 327. (1560), beschrieben im Index bei Nr. 3591.
- e. Das Jesniter-Collegium in Riga, vom J. 1600, bei Brotze, Syll. L. 161.
- f. Das Brigitten-Kloster bei Reval, abgezeichnet nach dem noch erhaltenen Petschaft bei Brotze, Svil. II. 290.
- g. Das Siegel des Convents zu Valkens vom J. 1411, wird angeführt in den Nord Miscell. XXVII. 103., nach den Gel. Beitr. zu den Rie. Anz. 1766. S. 172., wo es beschrieben ist. h. Das Siegel des Klosters Padis, vergl. Index Nr. 3455. (1498).
- 7. Canonici und andere geistliche Personen:
  - a. Heinrich Lagemann, Canonicas auf Oesel, 1319, bei Brotze, Syll. I. 38.; beschrieb. Conrad van Lübeck, Canonicas auf Oesel, ben im Index bei Nr. 288.

  - c. Voiquin v. Ostinghausen, Dorpatischer Canonicus, 1326, bei Brotze, Syll. I. 44.; beschrieben im Index bei Nr. 314. d. Johann Brilo, Canonicus auf Oesel,
  - e. Johannes Molendinum, Rig. Domherr, 1323, im Index beschrieben bei Nr. 300.
  - f. Arnoid Stoyve, Rector der Kirche St. Pauli in Kokenhusen, 1326, bei Brotze, Syll, I. 44., beschrieben im Index bei Nr. 300, (1323), 314. (1326).

### Von Siegeln der Städte sind hier folgende anzuführen:

- 1. Riga, theils in gelb, theils in grün, seit 1576 in roth Wachs: eine Mauer mit einem offenen Thore und zwei Thürmen, zwischen welchen zwei aufgerichtete Schlüssel, und in deren Mitte ein bischöfliches Kreuz zu sehen, abgeneichnet bei Brotze, Syll. I. 5. (1226), 7. (1298); H. 265. (1226).; in Recke's Samml., Tab. 120. vergl. S. 536. (1298); und beschrieben im Index bei Nr. 24. (1226), 178. (1262). Als die Stadt unter den Orden kam, wurden die zwei Schlüssel in's Kreuz gelegt, und über dieselben das Ordenskreuz gesetzt, unter dem Thore der Kopf eines liegenden Löwen, bei Brotze, Syll. I. 52. (1349). Das Rücksiegel ward oft als Secret gebrancht, s. Brotze, Syll. I. 09. (1413), 89. (1472). Es bestand blofs in den Schlüssein und dem Ordenskreuz, s. Brotze, Syll. L. 97. (1484), ferner 321. b. (1476), 102. (1496), 117. (1532). - Vergl. Arndt, II. 309.
- 2. Wenden, in gelb Wachs: eine Stadt mit Thurmen, die von einem Zaun umgeben ist, über derseiben steht ein Ritter mit Schild und hauendem Schwerdte, abgezeichnet bei Brotze, Syli. I. 56. (1365), 159. b. (1592); II. 48. (1478), 68. (1577); beschrieben bei Arndt, IL. 310., im Index bei Nr. 412. (1365), 2117. (1478).
- 3. Dorpat, in gelb Wacha: eine Burg mit offenem Thore, vor welches eine Kette gezogen zu seyn scheint, darüber Schwerdt und Schlüssel in's Kreuz gelegt, abgez. bei Brotze, Syll. L 45. (1326); beschrieben bei Arndt, Il. 310., im Index bei Nr. 315. (1326). Ein Secret dieser Stadt zeigt auf gegittertem Grunde Schwerdt und Schlüssel in's Andreaskreus gelegt, abgez, bei Brotze, Syll. I. 326. b. (1501), und beschrieben im Index bei Nr. 3470. Das von König Sigismund renovirte und noch jetzt gebräuchliche Dörptsche Stadt-Siegel von 1582, findet man abgezeichnet bei Brotze, Syll. II. 203., beschrieben in H. v. Bienenstamm's Geogr. Abrifs der drei dentschen Ostsee-Provinsen. (Riga 1826, 8.) S. 284.
- 4. Reval, in geib Wachs: drei Löwen in einem Schilde, dem Crocodile zu Schlidhaltern dienen, abgeseichnet bei Brotze, Syll I. 111. (1503), angeseigt, aber ohne Beschreibung, im Index bei Nr. 1448. (1438). Kin Secret von angewissem Jahre, in roth Wachs, obne die Schildhaiter, aber mit einem gekronten Kopfe über dem Schilde, abgez, bei Brotze, Syll. H. 67., und beschrieben bei Arndt, Il. 309.
- 5. Pernau, in gelb Wachs, abgezeichnet bei Brotze, Syll. L. 296. b. (1404), IL 48. (1478); beschrieben bei Arndt, H. 310., im lader bei Nr. 2117. (1478), 2320. (1494).
- 6. Narwa, beschrieben bei Arndt, il. 310., im Index bei Nr. 1224. (1427), auch abgezeichnet bei Brotse, Syll. I. 73. b. (1427).
- 7. Wolmar, beschrieben im Index bei Nr. 2117,, auch abgezeichnet bei Brotze, Syil. II. 49. (1478). - Arndt, II. 311. beschreibt das spätere Stadtwapen, als Wolmar dem Grafen Oxenstern gehörte.

- 8. Kokenhusen, beschrieben im index bei Nr. 3500., abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 312. (1560).
- Feilin, beschrieben bei Arndt, II. 311., im Index bei Nr. 1265. (1429), 2117. (1478), anch abgezeichnet bei Brotze, Syil. II. 48. (1478).
- 10. Roop, beschrieben im Index bei Nr. 3508., abgezeichnet bei Brotze, Il. 71. (1533).
- 11. Lemsal, beschrieben bei Arndt, II. 311. (1439. 1553).
- 12. Walk, beschrieben bei Arudt, II. 311. (1424. 1590).
- Habsel, beschrieben bei Arndt, II. 311., und in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ans. 1766.
   173. (des Jahr ungewifs).
- 14. Arensburg, beschrieben bei Arndt, IL 311. (1563).
- 15. Mitau, beschrieben bei Arndt, IL 311.
- 16. Goldingen, beschrieben bei Arndt, IL 312.
- 17. Libau, beschrieben bei Arndt, Il. 312. (1625).
- 18. Windau, beschrieben bei Arndt, II. 312. (1643).
- 19. Bauske, beschrieben bei Arndt, II. 312. (1609).
- 20. Pilten, beschrieben bei Arndt, II. 312. (1694).
- Grobiu, beschrieben bei Aradt, IL 312 (1697). Das Grobinsche Amts-Siegel von 1569
   oben S. 355. bei den Vögten, die damit siegelten.
  - 22. Hasenpot, beschrieben bei Arndt, II. 312.

# der livländischen Landes-Regenten bis zum Untergange des Ordens-Staates und der Bisthümer. Synchronistische Tabelle

Ann Diene Zammendeling ist and des vertebedes perspectively, and fished in descalest in designing and Exteriors, Jack Address des Rindes des Rindes in successful per successful and an exterior of the successful

|                                                                        |                                        | 373                                                                                       |                                                                   |                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Bischöfe Bischöfe<br>von von<br>Ehstland und Reval. Semgallenn.Kurland |                                        | Bernhard, Graf von der                                                                    | Lippe, B. v. Sengalien.                                           | Hermann I., B. v. Kurland.         | Augusti, B. T. Aurand.                 |
| Bischöfe<br>von<br>Ehstland und Reval.                                 | Fulko, B. von Ehstland.                | Theodorich.                                                                               | Hermann von Apeldern,<br>B. von Leal.<br>Ostradus, B. in Wirland, | Western, B. von Beval.             | Wilhelm, B. von Reval.                 |
| Bischöfe<br>von<br>Oesel.                                              |                                        |                                                                                           |                                                                   | Gottfried.                         | Heinrich L                             |
| Bischöfe<br>von<br>Borpat.                                             |                                        |                                                                                           |                                                                   | Hermann I. v. Apeldern. Gottfried. |                                        |
| Bischöfe<br>und<br>Erzbischöfe v. Riga.                                | Meinhard, B. v. Livland.<br>Berthold.  | Aloct von Apeldern.                                                                       |                                                                   |                                    | Nicolaus v. Magdeburg,<br>B. von Riga. |
| Livi. Land-<br>oder<br>Merrmeister.                                    |                                        | Winno von Rohrbach.<br>Volquin v. Winterstädt.                                            |                                                                   |                                    | ,                                      |
| Hochmeister<br>deutschen Ordens.                                       | feinrich I., Walpot von<br>Bassenheim. | 1200. Otto von Kerpen.<br>1202. Hermann I. Bart,<br>1209. Hermann II. von Salza.<br>1217. |                                                                   |                                    |                                        |
| Ť                                                                      | 5.00 57.00                             | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                   |                                                                   |                                    |                                        |

| Bisch3fe<br>ron<br>illen : Kurland                 | ? Heinrich v. Lüzelburg. | mgallen.                  | 111                                              | Helpstehl v Librelhare | rland.                    |                                                                                                                      | Werd.                                        | illi                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| d mog                                              | ? Heinrich               | B. von Semgallen.         | Ш                                                | Holmstehl              |                           |                                                                                                                      | Emusd von Werd                               |                                                                                      |
| Bischife von Ebrtiand und Beval.                   | DAY COLD                 |                           | Torehill, B. von Reval.                          |                        | Theodoricus, B. in Wir-   |                                                                                                                      |                                              | ? Thurgoise.<br>Johann I.                                                            |
| Bischöfe<br>von<br>Oesel.                          |                          |                           |                                                  |                        |                           | Helarich II. 9                                                                                                       | Hermann L v. Buxhöw-                         |                                                                                      |
| Bischöfe<br>ron<br>Borpat.                         |                          |                           |                                                  | Bernhard f.            | -                         |                                                                                                                      | Alexander.<br>E Friedrich v. Haseldorf.      |                                                                                      |
| Bisch & fee Bign. Erzbisch & Erzbisch & fee. Rign. |                          |                           |                                                  |                        |                           | Albert Suerbeer.                                                                                                     |                                              | Johann I. von Lânen.                                                                 |
| Livl. Land-<br>oder<br>Herrmeister.                | Hermann I. Balk,         | Dietrich I. v. Gröningen. | Andreas L von Velven?<br>Dietrich von Gröningen. |                        | Andreas II. von Stirland. | Eberhard I. von d. Seine.<br>Anno v. Sangerhausen.<br>Ludwig von Queden ?<br>Burchard v. Hornhausen.<br>Andreas III. | Conrad I. von Mandern. Andreas IV. von West. | Walter L von Nordeek,<br>Ernst von Ratseburg<br>Gerhard L von Katsen-<br>ellenbegen. |
| Mochmeister<br>den<br>deutschen Ordens.            |                          | Conrad I., Landgraf von   | Gerhard von Malberg.                             | Hoheniohe,             |                           | 2246. Gäuther.<br>2251. Poppe von Osterna.<br>2252. Poppe von Osterna.<br>2252. Anno v. Sangerhausen.<br>2261.       | 1268. Otto von Lutterberg.<br>1268. (271.    | 1273.<br>1274. Herm. III. v. Heldrungen.<br>1279.                                    |
| Jahr.                                              | 1237.                    | 123.<br>123.              | 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         | 1245.                  | 1247.                     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                | 1268,<br>1268,<br>1268,                      | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                               |

| Bischöfe<br>von                         | 7 Johan I.  Pred I.  Johan I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bischöfe<br>ron<br>Beval.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bisch&fe<br>von<br>Oesel.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bischöfe<br>von<br>Borpat.              | Beenhard II.  Beenhard II.  Regilbert I.  Rigelbert II. von Dalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erzbischäfe<br>von<br>Biga.             | Johns II. vo Festen.  Johns III. Gref von Bekrerin.  Varran Teccol.  Fried.ich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Livl. Land-<br>oder<br>Merrmelster.     | Courad II. 100 Feeds.  Mangala. Stronberg. Wilh. J. Eddaesburg. Sgastell.  Blairie II. 1 Dumpes- Blairie II. 1 Dumpes- Brate.  Gettfried von Rege.  Gettfried von Rege.  Gettfried von Rege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mochmelster<br>des<br>deutschen Ordens. | Barchard v. Schwanden.  Coared II. von Feucht- waggen.  Getiffed v. Hobalsba. Slegfried von Feucht- wagen.  Carl Beflert von Trier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jahr.                                   | 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 1 12-92 |

| I   | Hochmeister<br>deutschen Ordens.                                             | Livi. Land-<br>oder<br>Herrmeister. | Errbischöfe<br>von<br>Riga.                   | Bischöfe<br>von<br>Borpat.            | Hisch&fe<br>von<br>Ocsel.        | Bischlio<br>von<br>Reval. | logan Hischelo      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Bra | 1331. Luderus, Herzog von<br>Braunschweig.                                   |                                     |                                               |                                       |                                  |                           | Bernhard.           |
|     |                                                                              |                                     |                                               |                                       | Hermann II, von Osna-<br>brügge. |                           | Johann III.         |
| Ale | 1335. Dietrich, Burggraf von<br>Altenburg.                                   |                                     |                                               |                                       | =                                |                           |                     |
|     |                                                                              | Burchard II, von Drey-              | Engelbert von Dalen.                          | Wescelus.                             |                                  |                           |                     |
| Lud | 1342. Ludolf König v. Weizau.<br>1345. Helurich III. Dusmer<br>von Arffberg. | 9                                   |                                               | f Johann L                            |                                  |                           |                     |
| 1   | Winrich von Kniprode.                                                        |                                     | Fromhold von Fyfhusen.                        |                                       |                                  |                           | Ladolph             |
|     |                                                                              | Arnold von Vietinghof.              |                                               | Heiarich I.<br>Johann II.             |                                  |                           | 9 Wilhelm Baldiaus. |
|     |                                                                              | Wilhelm II. von Frei-               |                                               |                                       |                                  | Heinrich II.              | Jacob               |
|     |                                                                              |                                     | Siegfried von Blomberg. Johann IV. v. Sinten. |                                       | Conrad II.                       |                           | 0110                |
|     |                                                                              |                                     |                                               | Dietrich II. Damerow. [Albert Hecht.] |                                  | Ludwig.                   | 3                   |
| -8= | 1382. Conrad III. Zöliner von<br>Rotenstein.                                 | Robin von Elz.                      |                                               |                                       | Alaskaplpi                       | -                         |                     |

|                                         |                         |                                  |                                                                              |                       | _                                |                                                     |                                        |                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bischöfe<br>von<br>Kurland              |                         | Rötger von Brüggenoyn.           | Gottschalk Schütte.                                                          |                       |                                  |                                                     |                                        | Johann IV. Tirgart.                                      |
| Bischēfo<br>, on<br>Reval.              | Johan III. Rekeling.    |                                  | Theodorich.<br>Johan IV. Ochmann.                                            |                       |                                  | Arnold I. Stolterfoth.<br>Heinrich III. v. Uexküll. |                                        | Christian.<br>Gottschalt II.<br>Heinrich IV. v. Uerküll. |
| Bischöfe<br>von<br>Oesel                | Wlarich von Kaiprode.   |                                  |                                                                              |                       |                                  | Caspar Schouwenpflug.                               | Christian Kuband,<br>[Johana Schütte.] | Johann I. Schütte.                                       |
| Bischöfe<br>von<br>Borpat.              |                         | Helatich II. Wrangel.            | ? Bernhard III,                                                              | Dietrich III. Resler. |                                  |                                                     |                                        |                                                          |
| Erzbischöfe<br>von<br>Riga.             |                         | Johann V. v. Wallenrode.         |                                                                              |                       |                                  | Johann VI. Habundi,                                 |                                        | Henning Scharfenberg.                                    |
| Livi. Land-<br>oder<br>Rerrmeister.     | Wennemar II. von Brüg-  | Courad IV. von Vieting-          |                                                                              | Dietzich II. Tork.    | Siefert Lander v. Span-<br>hehn. | 1                                                   |                                        | Cyrac von Rutenberg.                                     |
| Hochmelster<br>des<br>deutschen Ordens. | Conrad IV, von Wallen-  | ర                                | 1408.<br>1405.<br>1407. Ulrich v. Jungingen.<br>1410. Heinrich IV. Renis von | 2                     |                                  | Paul Bellizer von Bufe-<br>dorf.                    |                                        |                                                          |
| Jahr.                                   | 1385.<br>1390.<br>1391. | 1393.<br>1398.<br>1400.<br>1401. | 1404.<br>1405.<br>1407.                                                      | 1414                  | 1415.                            | 2 5 E                                               | 1423                                   | 44-44                                                    |

| Sylveter Stodewascher. | dean.  Martin Land.  Martin Land.  Martin Land.  Magn.  Martin Backer.  Martin | Bischäfe Bischäfe Bischäfe Bischäfe Borpat, Overen Reval Karbend. |               |               | Johann II. Krewl. | olomina Savijereve Ladolph Gran. Johann II. Krewi. | Ludolph Grau. Eberhard, Paul II. Einwald v. Wal- | Jodoens von Hohenstein. | -        |             | an III Bertew. | Simon von der Borg. Martinus Lertia. |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------|
|                        | Orechergen. Orechergen. Johan I. von Magden, gen. Ositof.  Bernd von der Borg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |               |               |                   | Bartholomius Sarijerwe.                            |                                                  | 1                       | Helmich. |             | Andress.       |                                      | rube. |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | I. v. Backen- | rn. Schungel. |                   |                                                    |                                                  | -                       |          | Wolthus von | der Borg.      | <br> -<br>                           |       |

| Bischöfe<br>von<br>Kurland.      |                                                       | Michael Scultett.<br>Helarich II. Basedow.      |                                                                                                                      |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bischöfe<br>ros<br>Reval.        | Nicolaus Rottendorp.                                  | Gottechalk III. Hagen.                          | Johan V. Blantenfeld.  Georg v. Ticrembaseen. 7 Arrold II. von Anno-                                                 |                                           |
| Blach & fee von Oese L.          | Johann III. Orgice.                                   |                                                 | Johan IV. Kiered.  Georg v. Titesenhausen. Reinbid v. Burbeuden. Parg. Arred II. von Anne- Bribelen, M. Gr. v. Bran. | deaburg.                                  |
| Bischlife<br>von<br>Borpat.      | Dietrich IV. Hake.                                    | Johan IV. Buxhöwden.<br>Gerhard (el. Bernhard). | Johann V. Duitborg. Christian. Johann VII. Bey.                                                                      | Johan VIII. Gellings-<br>hausen.          |
| Erzbischöfe<br>von<br>Bign.      | Michael Hildebrand.                                   | Jaspar Linde.                                   | Johan VIL Biankenfeld. Thomas Schöning.                                                                              | Wilhelm, M.Gr. v. Bran-<br>denburg.       |
| Merrmeister.                     | Walter II. von Pletten-                               |                                                 |                                                                                                                      | Hermann II. Brüggeney,<br>gen. Hasenkamp. |
| Mochmeister<br>deutschen Ordens. | 494.<br>496. Hans von Tiefen,<br>492.<br>494.<br>494. | Sachsen                                         |                                                                                                                      |                                           |
| lahr,                            | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4               | 1400.<br>1500.<br>1500.<br>1500.                | 514.<br>515.<br>515.<br>525.<br>527.<br>527.<br>527.                                                                 | 55.0                                      |

| Bischöfe<br>vns<br>Karland.             | Johane V. von Köhnich- hausen                                                                                 |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bischöfe<br>ren<br>- Beval.             | Friedrich.  9 Maritias v. Wrangel. Hereg Magnu von Höltein.                                                   | .)   |
| Bischöfe<br>von<br>- OeseL              | Johns V. vos Mossich.                                                                                         |      |
| Bischöfe<br>von<br>Borpat.              | Hermann II. Boy, Jost von der Becke.  Termann III. Weisend, von Westel.                                       |      |
| Erzbischöfe<br>von<br>Biga.             | Skrimmel August, Re-                                                                                          |      |
| Livi. Land-<br>oder<br>Merrmeister.     | Johanal V. von deel Recke<br>Heinrich V. von Galen<br>Wilhelm III. von Feir-<br>stenberg.<br>Gottland Ketter. |      |
| Mochmelster<br>des<br>destrehen Ordens. |                                                                                                               |      |
| Jahr.                                   | 1541.<br>1548.<br>1531.<br>1531.<br>1537.<br>1558.<br>1558.<br>1568.<br>1568.<br>1568.                        | J. 9 |

# DRITTER ANHANG.

# Verzeichnis

derjenigen Urkunden, welche entweder als transsumirte unter das Datum des Transsumits, oder als später aufgefundene, nicht nach der richtigen chronologischen Reihenfolge gestellt worden sind.

Anm. S. Vattede num I. Bande, S. XIV. Dieses Verzeichnifts schließet den Anhang von Nr. 3297.

|                                                                   | and any animal state of the                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Datum<br>der transmiliten oder un-<br>richtig gestellten Urkunde. | Name des Ausstellers.                                           | Nusster des Transsumts oder der unrichtigen Stelle. |
| Riga, 25. Jul. 1211,                                              | B. Albert von Livland.                                          | 198.                                                |
| 1211.                                                             | Die Bischöfe von Liviand, Paderborn, Ver-<br>den und Ratzeburg. | 502.                                                |
| 1213.                                                             | Dieselben.                                                      | 502.                                                |
| Tarent, 10. April 1221.                                           | Kaiser Friedrich IL                                             | 292, 400, 442, 500                                  |
| Olmütz, 26. Aug. 1222.                                            | König Ottokur III. von Böhmen.                                  | 448.                                                |
| Venedig, 7, Mai 1223.                                             | ILM, Withelm von Uhrenbach.                                     | 482.                                                |
| Nürnberg, 1. Decbr. 1224.                                         | Rom. König Heinrich.                                            | 404, 407, 498, 1196                                 |
| Riga, 1224.                                                       | il. Albert von Rige.                                            | 1733.                                               |
| im Decbr. 1225. Nr. 19.                                           | Papatlicher Legat Wilhelm von Modens.                           | 233.                                                |
| Tyrus, Jan. 1226.                                                 | Kaiseriu Isabella, Friedrich II. Gemahlin.                      | 492                                                 |
| Lateran, 19. Novbr. 1226.                                         | P. Honorius III.                                                | 283.                                                |
| 1. Febr. 1228.                                                    | P. Gregor IX.                                                   | 2952.                                               |
| Akkon, April 1229.                                                | Kaiser Friedrich IL                                             | 837.                                                |
| Ravenna, Decbr. 1231.                                             | **********                                                      | 492.                                                |
| Capua, Septbr, 1232.                                              |                                                                 | 336.                                                |
| Anagni, 20, Jan. 1233, Nr. 43.                                    | P. Gregor IX.                                                   | 403.                                                |
| Lateran, 1. Jul. 1233.                                            | · · · · · · ·                                                   | 712.                                                |
| Viterbo, 30. Mai 1237.                                            |                                                                 | 505.                                                |
| Treyden, 19. April 1239.                                          | B. Nicelaus von Riga.                                           | 711.                                                |
| Balga, 18. April 1242, Nr. 57.                                    | Papetlicher Legat Withelm.                                      | 244, 711.                                           |
| Anagul, 1, Octor, 1243.                                           | P. Innocens IV.                                                 | 500.                                                |
| n n n Nr. 62.                                                     | 13.1 9.10 65                                                    | 674.                                                |
| Nürnberg, Dechr. 1243.                                            | Röm. König Konrad.                                              | 837.                                                |
|                                                                   | m n · · n · · · · · · · · · · ·                                 | 492,                                                |
| Lateran, 20. April 1244.                                          | P. Innocens IV.                                                 | 16,                                                 |
| , 22. April 1244.                                                 |                                                                 | 16,                                                 |
| Lion, 7. Mära 1245. Nr. 70.                                       | *******                                                         | 500,                                                |
| , 18. Dechr. 1245.                                                | 60 + m + + + +                                                  | 16,                                                 |
| , 12 Märs 1247.                                                   | - 1: C 7: 1: 1: w/ / -                                          | 16,                                                 |
| 2. Jun. 1250.                                                     | B. Heinrich von Kurland.                                        | 353,                                                |
| Lion, S. Febr. 1251.                                              | P. Innocenz IV.                                                 | 712                                                 |
| , 28. Febr. 1251. Nr. 91.                                         | Päpstliche Legaten.                                             | 503,<br>713.                                        |
| " 9. März 1251. Nr. 92.                                           | P. Innocenz IV.                                                 |                                                     |
| , 19, Märs 1251, Nr. 93.                                          | 1 1 1 1 1 Contra non Malatata                                   | 1734.                                               |
| Nyborg, 7. Aug. 1251, Nr. 95.                                     | Johann und Gerhard, Grafen von Holstein.                        | 2015.                                               |
| " 8. Aug. 1251. Nr. 96.                                           | König Abel von Dänemark.                                        | 1735,                                               |
| 19. April 1252. Nr. 99.                                           | B. Heinrich von OeseL                                           | 482.                                                |
| Assisi, 23. Aug. 1253.                                            | P. Innocenz IV.                                                 | 506.                                                |
|                                                                   | König Myndowe von Litthauen.                                    | 454.                                                |
| Riga, 6. April 1254.<br>Assisi, 23. Mai 1254. Nr. 117.            | B. Christian von Litthauen.                                     | 100. 454.                                           |
|                                                                   | P. Innocens IV,                                                 | 409, 713,                                           |
| 21. Aug. 1254.                                                    | ,                                                               | 146. 453,                                           |
| Anagni, 3. Septhr. 1254.                                          |                                                                 | 453.                                                |
| , 20. Septhr. 1254.                                               | While Monday and Vistages                                       | 453.                                                |
| 1254.                                                             | Konig Myndow von Litthauen.                                     | 394,                                                |

| Datum<br>der transsumirten oder un-<br>richtig gestellten Urkunde. | Name des Ausstellers.                                          | Numer<br>des Transsumt<br>oder der<br>unrichtigen Stelle |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nespel, 7. März 1253.                                              | P. Alexander IV.                                               | 454.                                                     |
| " 31. Märs 1255.<br>Octbr. 1255. Nr. 121.                          |                                                                | 467,                                                     |
| Octbr. 1255. Nr. 121.                                              | König Myndow von Litthauen.                                    | 497                                                      |
| Lübeck, 1256,                                                      | König Myndow von Litthauen.<br>B. Heinrich von Oesel.          | 354.                                                     |
| Lübeck, 1256,<br>Anagni, 16, Septhr. 1256.                         | P. Alexander IV.                                               | 550.                                                     |
|                                                                    |                                                                | 295. 501.                                                |
| 15; Mai 1257; Nr. 130.                                             | Phi mites, Tierri                                              | 1 302 ann 1711                                           |
| Viterbo, 15. Jun. 1257.                                            | The second of the second of                                    | 308.50L                                                  |
| , 13. Jul. 1257.                                                   |                                                                | . 907;                                                   |
|                                                                    | Complete the Complete                                          |                                                          |
| 9. Febr. 1258, Nr. 147.                                            | Topic .c. = 8                                                  | 835, 504.                                                |
| , 10. Mai 1259.                                                    |                                                                | 503.                                                     |
| 11, Mai 1258.                                                      |                                                                | . 500, 715.                                              |
| Anagni, 11. Novbr. 1258.                                           | Advertidation                                                  | 500, 715.                                                |
| 7. Aug. 1259, Nr. 158.                                             | König Myndow von Littheuen.                                    | 393.                                                     |
| Anagni, 24. Jan. 1200. Nr. 160.                                    | P. Alexander IV.                                               | 454.                                                     |
| , 25. Jan. 1200, Nr. 162.                                          |                                                                | 309, 504.                                                |
| " 25. Jan. 1260.                                                   | w                                                              | 501                                                      |
| med. Jun. 1200.<br>Lateran, 11. Jan. 1261. Nr. 173.                | König Myndow von Litthauen.<br>P. Alexander IV.                | 498, 1743.                                               |
| Rom 20 Aug 1264                                                    | P. Clemens IV.                                                 | 499, 504, 713,                                           |
| Rom, 20. Aug. 1264.<br>Perugia, 18. Mai 1265.<br>, 2. Jun. 1265.   |                                                                | 505                                                      |
| " 2. Jun. 1265.                                                    |                                                                | 505,<br>16, 11, 2                                        |
| 99 Nov 1965                                                        |                                                                | - 565                                                    |
| 3. Febr. 1266.                                                     | Rig. Dom-Capitel and livi. Orden.                              | 714                                                      |
| 3. Febr. 1266.<br>Viterbo, 25. Mai 1266.                           | P. Clemens IV.                                                 | 244<br>505                                               |
| 4. Jun. 1200.                                                      |                                                                | 505                                                      |
| , 14. März 1207.                                                   | w                                                              |                                                          |
| Stockholm, Septhr. 1271.                                           | König Woldemar von Schweden.                                   | 214, 1485.                                               |
| Rom, 1. Mai 1272.<br>Lion, 2. Nov. 1273.                           | P. Gregor X.                                                   | 386 des                                                  |
| Donnet S April 1974                                                | B. Friedrich von Dorpat.                                       | 16. 355.                                                 |
| Dorpat, S. April 1274.<br>Riga, 25. Jun. 1275.                     | E.R. Johann von Riga.                                          | 356                                                      |
| Linkioping, 6. Oct. 1275. Nr. 214.                                 | König Magnus von Schweden.                                     | 1495, 3335.                                              |
| Westeräs, 1276. Nr. 216.                                           |                                                                | 1 40K                                                    |
| Ostern 1277. Nr. 219.                                              | E.B. Johann von Riga, B. Hermann von Ocsel                     | 301                                                      |
|                                                                    | und O.M. Ernst.                                                | 4                                                        |
| Nykioping, 21. Septhr. 1277.                                       | König Erich VII. von Dänemark.                                 | 1485, 3385.                                              |
| Nr. 220.                                                           |                                                                |                                                          |
| Wien, 17. Jun. 1279. Nr. 225.                                      | Kaiser Rudolph.                                                |                                                          |
| Riga, 19. April 1282. Nr. 227.<br>Kokenhusen, S. März 1292.        | Fürst Wizlaw von Rügen.<br>E.B. Johann von Riga und O.M. Halt. | 990, 0020.                                               |
| Wordingborg, 18. Jun. 1298.                                        | König Erich Vill. von Dänemark.                                |                                                          |
|                                                                    | Rong Erick vitt. von Danemark.                                 | 1495, 3895.                                              |
| 24. Jun. 1299.                                                     | O.M. Gottfried von Rogge.                                      | 857.                                                     |
| Memelburg, 1300.                                                   | Meister Gettfried,                                             |                                                          |
| Memelburg, 1300,<br>Lateran, 15. Febr. 1300.                       | P. Bonifacius VIII.                                            | 501.                                                     |
|                                                                    | Uralte livland, Gesetze. 4 -                                   | 1736.                                                    |
|                                                                    | Bullen - Verzeichnife.                                         | 1737.                                                    |
| Avignon, 1. Decbr. 1313.                                           | P. Clemens V.                                                  | 296.                                                     |
| Dwaldensoo, 24. Aug. 1317.                                         | Köuig Woldemar von Danemark,                                   | 1739.                                                    |
| Nr. 287.                                                           | Herzog Erich und Woldemer von Schwe-<br>den.                   | 293.                                                     |
| Wilna, 26. Mai 1323.                                               | König Gedimin von Litthauen.                                   | 298.                                                     |
| Culm. 25, Nov. 1323, Nr. 303,                                      | Minoriten-Orden in Prenisen.                                   | 304, 306,                                                |
| 1324                                                               | Kônig Gedimin von Litthanen.                                   | 1789.                                                    |
| Marienburg, 17. Sept. 1329.                                        | H.M. Werner von Orseln.                                        | 1937.                                                    |
| Ulm, 3. Mai 1382. Nr. 327, 329.                                    | Kaiser Ludwig IV.                                              | 490,                                                     |
| Riga, 2 Febr. 1886.                                                | Rig. Dom-Capitel.                                              | 714.                                                     |
| Avignon, 22. April 1337,                                           | P. Benedict XII.<br>Kaiser Ludwig IV.                          | 501.                                                     |
| Frankfurt, 22. Jul. 1338.<br>Goldingen, S. Septbr. 1338.           | Kaiser Ludwig IV.<br>B. Johann von Kurland und O.M. Eberhard   | 678,                                                     |
| Nr. 343.                                                           | von Monheim,                                                   | 3156.                                                    |
| Prag, 11, Jul. 1848.                                               | Kaiser Cari IV.                                                | 440                                                      |
| Nürnberg, 2. Jan. 1354.                                            | n n n                                                          | 448.                                                     |
| Nürnberg, 2. Jan. 1354.<br>, 17. Deebr. 1355.                      | n n n                                                          | 400.<br>442.                                             |
| Prag, 1. Sept. 1356. Nr. 404.                                      |                                                                | 1199.                                                    |
| Stralsund, 24. Mai 1370.                                           | König Woldemar III. von Dänemark.                              | 426.                                                     |

| der trausphirten oderens-<br>richtig gestellten Urkunde.                                                 | rendiana des Ausstel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | des Transpuni<br>lers, she arrived to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avignon, 16/500, 1376.<br>Wilna, 6. Janu (1392?)<br>Königaberg, and Märk 1394.<br>Riga, 27. Juni (1888). | P. Gregor XI. 12 imminatif 22 ff<br>König Angella von Littbaante<br>Horpog Witant 1700, Arakieu.<br>Riga Dira-Capitelani iz 2 inch<br>Herzog Witant 1700, Landig 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lyk, 20. Jan. 1890. Nr. 464.<br>Rom, 1890. #681<br>, 1391. #681                                          | Cardinale-Schatzmelater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | darienburg 522 (b. br. 1207. polple 28. 52207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rom, 24. Juli (1391).<br>15. Juli (1392).                                                                | Cardinalo-Schatzupister,  Der Hvland, O.M.,  Ordens-Procurator,  Jungi 17 Luniylovi) han di di  (Franzishi) char Urbanda Mynd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1740,<br>  Sud   1741,<br>  Put   mil742, gradurical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , 15. Jul. (1392).<br>Riga, 17. Doebr. 1392. annili i.f.                                                 | Transant einer Urbonde Mynd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | reel Sallin E1710 a 022 at www                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rom, 6. Jun. (1893),                                                                                     | (a. oben.). retenuadouil red<br>Lic. Theodorich van Ole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | farinabang, 8. Nov. 1288.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " 1394. Fiel<br>" 25. Mürz-1394.                                                                         | Cardināle-Schatzmeister,<br>P. Bonifacius IX.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224) ette: 1.100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          | Grofefürst Witant von Litthan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n. 1745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kônigsberg, 1395.                                                                                        | Geoferiest Witant von Litchaus Ordens-Marchall, Werner von Des Eboimoistenathe-dreinig 1884 (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) ( | Tettingen de /1748 gendardrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          | Rom. Linds Municipality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1041 m 1748, avediable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d 240.                                                                                                   | H.M.: Gesandte) im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | largen derin 17 17 Sept. 1 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marienburg, 1395.                                                                                        | ILM: Conrad von Jungingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | antiquitation of the state of t |
| 6. April 1395.<br>5-10. April 1395.                                                                      | directly as threat, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Land, 24. S. 250. 1 457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. April 1395.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 1763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 April 1306.                                                                                            | and the state of t | 1914 1766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Siochau, 18. Jun. 1395.                                                                                  | ranul inigituos usbullitati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | deilgeborg, 3678, pet 1459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n                                                                                                        | a ming of bond harding of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 PH 7077 A Justice at Langue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , 19, Jun. 1395.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sin. 19, 37,02750-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sobowitz, 27. Jun. 1395                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$10,700,7.12 sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marienburg, 6. Jul. 1395.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #161 757/ C Japan<br>#162 5/ #861 756; #1 Japan<br>#1750 4/ #1 Japan<br>#1750 4/ #15 Japan<br>#1750 5/ #1750 5/ #150<br>#1750 6/ #1750 5/ #150<br>#1750 6/ #1750 6/ #150<br>#1764 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Aug. 1395.                                                                                           | and the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sanchary, 287 Pag. 1543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , 24. Aug. 1300.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 6, Nov. 1395.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 170%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13. Nov. 1395.<br>3. Decbr. 1395.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1767,<br>1709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1396.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1771.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marlenburg, 29, Febr. 1396.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " (1396).                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1774.<br>1775.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " (1396). " 4. März (1396). " 27. März 1396.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | Ordens-Procurator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rom, (26. Mai 1396).<br>Dubitza, 29. Jul 1396                                                            | Der Hochmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1778.<br>1779.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dubitza, 28. Jul. 1396,<br>Lözen, 4. Septhr. 1396,                                                       | Comthure zu Rhein und Mita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n. 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marienburg, 29. Octor. 1396.                                                                             | Der Hochmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1781.<br>1782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marienburg, 4. Nov. 1306.<br>Hammerstein, 21. Nov. 1396.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1782.<br>1783.<br>1784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1785.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marienburg, 3. Decbr. 1396.                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1796.<br>1787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Jan. 1397.<br>Stum, 19. Jan. 1397.                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stum, 19. Jan. 1397.<br>Einsiedel, 26. Jan. 1397.<br>                                                    | H.M. und Grofsfürst Witaut.<br>Grofsfürst Witaut,<br>Der Hochmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1790.<br>1791.<br>1792.<br>1798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marienburg, 26. Jan. 1307.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | Röm. Könige Gesandter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1795.<br>1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 11                                                                                                    | Der Hochmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Tanagumirten oder up-<br>tehtig gestetten Urkunde.                                    | nteriName des Ausstel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Transus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arienburg, II. Febr. 1307.                                                            | Per Hochmeister vonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Y 2000, J. J. 1000, 11 (Y 2000, J. J. 1000, J. 100       |
| anzig, 12. Jelius 1397.<br>,, 13. Jelius 1397.                                        | H.M. Courad von Jungingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 mil stal 1806. 30 - 10 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| enendarf 14 Influe 1307                                                               | König Siglemund von Hageris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28, 21. draf0814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tum, S. Aug. 1897                                                                     | König Sigismund von Ungaris. Der Houhmelster, ill gesmil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 120, 300, fan 2001), Nr. 451,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| arienburg, 21. Octor. 1307.                                                           | Cardinale-Schutzmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1903. JH LT , as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ölplin, 26. Dechr. 1397.                                                              | Dog th Lad, 0.35.<br>Ordens-Prography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1904.full "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JA-GI. 1308.                                                                          | FLO. handel and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | on, 24, In <b>7081</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| arienburg, 2 April 1398.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sel Sallin, 12 Octor 1308                                                             | Glerifofficut & bewander & Witant )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Litthanemark   Die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| arienburg, S. Nov. 1398.                                                              | Der Hochmeister.(ande 2)<br>old ngr ditt fren Laid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 4. Septhr. 1309.                                                                    | Lie, I need this year Die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1810.est.) m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 25. Octhr. 1390,                                                                    | Cardinate Birly sandster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| eske, 9. Novbr. 1399.                                                                 | P. Buildens IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1812.77 .6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| arienburg, FX Norber 1399.                                                            | The mileties IV.  The sile of the seasons of this control of the seasons of the s | 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arienburg, w. Norbri 1399.                                                            | Gränsbestimmung des Laudes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selen. 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| eldelberg, 79, Aug. 1403,<br>ergentheim, 9, Sept. 1406,<br>estmünster, 10, Opt. 1409. | Ram Känie Rupracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 969 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ergentheim B Sent 1406                                                                | Transport (c. belen J. 1998)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| estmünster, 10, Oct. 1409.                                                            | Transsumt (s. belm J. 1228).<br>König Heibrich IV. vois Englan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d. (1579, mdanif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| om, 22. Febr. 1431, Nr. 1295.<br>asel, 24. Septhr. 1437,                              | P. Eugen IV. Concil zu Basel. E.B. Henning von Rige. P. Nicolaus V. Brief-Ausrüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d. (1579.; radious<br>5 1963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sel, 24. Septhr. 1487.                                                                | Concil zu Basel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 1887.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vor 1449.                                                                             | E.B. Henning von Rige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| om, 2. Septhr. 1448.                                                                  | P. Nicolaus .V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ror 1450.                                                                             | Brief-Anssige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3152.<br>p. 2822.e1 pedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| önigsberg, 34. April 1459.<br>orpat, 7. März 11471.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and a section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rüssel, 13. Sept. 1505. Nr. 2518.                                                     | B. Andreas von Dorpat<br>Kaiser Maximillan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| öln, 19. Mat 1308.                                                                    | Activet Paramillation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rier, 21, Met 3512                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2054<br>3498<br>1 2965. http://doi.org/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.1003/10.10 |
| orms, 12. Jan. 1521.                                                                  | Kaiser, Carl V.<br>Erzatiftischer Adel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2956, andering 2912, 2955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| emsal, 20. März 1523. Nr. 2906.                                                       | Erzeiftischer Adel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2912, 2005.<br>2912, 2005.<br>2005. 3406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| onneburg, 20, Aug. 1523.                                                              | E.B. Jasper Linde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2955, 3496,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nr. 2912.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .0471                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 3 107 20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1001                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.70.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1205                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 Year 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17:00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117.1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.68                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | John L. A. S. S. San San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 244                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pate 1362 a Solid Star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .6371                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | South #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36.4                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I SHIP TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5551                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2311                                                                                  | An Europeia e Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 421 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1759.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | and thought of a construct to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | For the first term of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.74                                                                                  | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I Side I works                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3-11                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4-4-1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E La de de de de la constante        |
| 10.1                                                                                  | 1,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 11 1                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| e eg i                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 241                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.01                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 11                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . [1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ledi<br>- di                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 11<br>- 11<br>- 11                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 11<br>- 11<br>- 11                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# VIERTER ANHANG.

## Berichtigungen und Nachträge.

### Zum ersten Bande.

- Vorr. S. XIII. Z.3, von oben "an einzelnen Ergebnissen." Seibst die Regesta chronologico-diplomatica regum atque imperatorum Romanorum von Dr. J. F. Böhmer (Frankf. 1831. 4.) können, wie ich jetzt sehe, aus dieser Sammlung einige Bereicherung ziehen.
- S. 3. Nr. 9. steht als Facsimile in Brotze's Syll. II. 264.
- 7. Nr. 21. An dem Original hängt das Siegel des Abts von Dünsmünde und der Stadt Rigs; Facsimile desselben bei Brotze, Svil. II. 265.
- 8. Nr. 25. Facsimile bei Brotze, Svil. II. 112.
- Nr. 26. Eben so bei Brotze, Svil. IL 266.
- 10. Nr. 32. Das Datum dieser Bulle ist: Anagai, H. Idus Jul. Pont. a. L (14. Jul. 1227.) L.
- 14. Nr. 52. steht abgedruckt in F. G. v. Bunge's Beiträgen zur Kunde der liv-, ehst- and kurl. Rechtequellen (Dorpat 1831. 8.), S.53. Ann. 152., sach Brotze's Syll. 1. 14., II. 226. - Nr. 53. steht auch in Hiärn's Collect. pag. 313.
- 15. Nr.55. abgedruckt bei Ketzabne, L 389.
- Nr. 57. Die hier erwähnte kurl. Urkunden-Sammlung befindet sich nicht im herzogi, kurl. Archive, gendern im kuriand. Provinzial-Museum in Mitau, so wie mehrere andere, nach Hennig citirte Urkanden.
- 18. Nr. 71. abgedruckt bei Lucas David, II. 126-131., und (wie Bacsko in s. Geschichte Preulsens, L 219. u. 261. anseigt) in der Reichsfams, XXIII. 449.
- 20. Nr. 76. auch abgodruckt in Schröder's Wismarischen Erstlingen, S. 71. - 22. Nr. 82. Das Datum der transsumirten pipstl. Bulle ist: Lugduni, III. Non. Oct. Pout. a.Vl. er Lau t.
- (5. Oct. 1248.) - Nr. 83. abgedruckt in Baczko's Preufs. Gesch., L. 250., aber mit dem Datum: IV. Ides Jan. S. auch Volgt, III. 7. S.
- Nr. 85. Z.1, statt: Broning lies: Gröningen.
- 23. Nr. 87. abgedruckt bei Lucas David, III. 27., und in den Actis Berussicis, II. 623. Vergi. 4. 100 Voigt, III. 13. g to those to
- Nr. 88. Z. 4. st. Non. L. Nov .- Vergl. Voigt, III. 14.
- Nr. 89. Facsimile in Brotze's Syll. II. 200.
- -24. Nr. 91. steht abgedruckt hei Kotnehue, L. 429.
- 25. Nr. 95. Fecalmile bei Brotze, Syll. IL 273.
- -- Ann. Z. 2, v. unt. nacht erthellte, setze hinzu: a. Nr. 2015., Hd. II. S. 43.
- 26, Nr. 99, ist abgedruckt hei Bacako, L 390, a Phone of the
- Nr. 100, Z. C. nach der Jahrzahl setze hinzn: L. Von den beiden, an dieser Urkunde. noch vorhandenen Siegeln seigt das erste Maris mit dem Jesaskinde auf dem linken Arme, ein Scepter in der rochten Hand haltend, und die Umschrift: S. PRECEPTORIS ALLEMANNIE | Das andere hat bloss eines Kopf in Strahlen (vielleicht eine Anspielung auf den Namen Jesusburg, den demale Goldingen führte), und von der Umschrift erkeant man nur noch: .!GILLV .... DE GOL ....
- 27. Nr. 102. steht auch in Hiarn's Collect. psg. 305., und abgedruckt bel Bacuko, L. 391.
- Anm. \*\*) Z. 4. v. unt. setze hinzu: S. auch Volgt, III. 186.
- 29. Nr. 110. Arndt liefert diese Urkunde besser als Dreyer. Berichtigungen sum Dreyerschen Abdrucke e. bei Sart. Lapp.; H. 69. To 1 1 . see
- Nr. 114. Facsimile bei Bretze, Syll. II. 272.

1 - 15 6 - 1

with store attack to dust so-

- S. 33. Nr.131, abgedruckt in Raym. Duellii Hist. ord. equit. test. (Vindob. 1727. Fol.), IL 11., und darnach bei Baczko, L. 397.
- - Anm. \*\*) Z.1. v. unt. setze hinzu: a. Nr. 352.
- 35. Nr. 138. abgedruckt in E. Hennig's Diss. de rebus Jazygum, additam. III.
- 36. Nr. 142. ebendas., additam. IV.
- 37. Nr. 147. abgedruckt in Liljegren's Diplomat. Succan, L 387. nro. 446.
- 40. Nr. 168. Z. 7, sc. 14ten L 15ten.
- 42. Nr. 167, abgedruckt in E. Hennig's Diss. de rebus Jszygum, additam. V.
- 51. Nr. 204, Z. 19, st. sie, L es (das Capitel).
- -54. Nr. 214. steht abgedruckt in Lagerbring's Swea rikes hist, II. 542. 628., und in Liljegren's Diplomat. Sreean., I. 500. npc. 601. Das in dieser Urkunde aufgenomene und bestütigte Frivilegium Woldemer's lat datirt: Stockholmis, in menne Septembri 1271, und steht abgedruckt bel Lagerbring a. e. O., II. 523. 542. 629., und bei Liljegren a. e. O., I. 450. nro. 524.
- Nr. 216. abgedreckt bei Lagerbring, II. 620., Liljegren, I. 505. nrc. 607. Wahrscheinlich ist diefe das von Arndt, II. 64. mit dem Ausfertigungsorte Aarhus (im OrigArusiae, d. I. Arosiae, Westeris) angeführte Privilegium.
- -55. Nr. 218. stebt in lat. Sprache (also aus dem Original) mach einer vidimirten Abschrift in Bratacz Syll. II. 120. Vergl. über diese Urkunde noch Sartorlua Gesch. des hanseat. Bundes, L. 434. (nach Dreyer), und Sart. Lapp., II. 110.
- Nr. 219. Z. 3. st. Stifsländereien L Stiftsländereien.
- Nr. 220. Unrichtig wird der Inhelt dieser Urkunde angeführt in Suhm Hist. af Danm., X. 742., so wie das Datum irrig angegeben ist bei Sart. Lapp., Il. 720.
- - Anm. \*\*) Z. 6. v. unt. st. filis . fflis.
- 56. Nr. 223. Z. 6, 22, wahrscheinlich nach einem, L nach dem. Eine Berichtigung des Dreyerschen Abdrucks a, bei Sart. Lapp., Il. 114.
- 57. Nr. 226. Berichtigungen zu Dreyer's Abdruck, nach einem im Lübeckschen Archiv bekraft findlichen Transsumte, bei Sart. Lapp., II. 116.
- Nr. 227. wird angeführt von Arnet, II. 67., und darnach von Sart. Lapp., II. 730.
- Nr. 228. steht abgedruckt bei Dogiel, IV. 32. Nr. XXXIX., Aeta Bornen., III. 274.,
- Bacako, J. 400.; auch angeführt in Oelrich's von Droyerschen übrigen Urkunden-Sammlung (Alt-Stettin 1785. Fol.) S. 12.
- 58, Nr. 231. Z. A. statt: am Feste Johannia des Täufers, lies: in vigilia omnium Sanctorum V.c. (31. Oct.) mo. Noch mehrere, auf. dieze Verhandlungen bezügliche Urkunden findet man
- verzeichnet und sum Theil abgedruckt in Sartorius Gesch, des hanseit Böndes, l. 440, zihl 78 art. Lepps, lt. 144 ff., Suhmis Hist. af Danm., X. 1028., vergt. S. 913., Lijjegresv Diplomat. Svecan., L 673, 677.
- 59. Nr. 234. Berichtigungen zu Dreyer's Abdruck nach der pergamentnen Urschrift in der
- Löbecker Threas bei Sart, Lapp., H. 151.

  Nr 236, abgedruckt nach dem Rig, Original in Sahm's Histor, af Dann., XI. 867., und nach einer andern pergamentnen Urschrift in der Löbecker Thress, mit derna hängendem Siegel der mercatorum theutonicarum, bei Sart, Lapp., H. 152.
- —61. Nr. 242. steht anch in Iliārn's Callect. pag. 262.; as werden aber nur die zwei ersten der in der Anmerk, beschriebenen Siegel als angelängtusrahnt, und von dem dritten helfst egg. "nt guign Çapitulum nostrum adhue algillo proprio non utilsn, ad præcesus stagilli nostri.... est contentum." Vergt. Breitungs Svik. L. 292.
- 52, Nr. 248, Berichtigungen zu Dray er's Abdruck & bei Sart Lapp., IL 177.
- Nr. 250, Kassiniic hei Brotre, Syill 274.
- 11 63, Nr. 251, Auf den hier herührten Streit bezieht nich nich wohl die Urknide, welche bei Sark Lapp., Il. 196-199, abgedruckt ist, und "wider auch die ausführliche Krählung inzwan diesen Streitigkeiten der Siedt Rige mit dem D.O. im verglichen ist, welche ein Zeitgenosse derreiben, der Löbechehe Kanzlerühlert von Bardewick infigerseichet het,
- 13 . und die man findet in Grautoff's Lübeckschen Chroniken L. 417-428.

  -65. Nr. 257. Z. 6. zr. erst nach, L. nicht vor. Yolgti [W. 319, 320., setzt diese Urkunde ins. J. 1317.
  - in's J. 1317.

     69. Nr. 269. Z.11. nach: Anm., setze hinzu: s. auch Nr. 1739. S. 264.

- Seite 69. Nr. 270. Z. 3, st. 25, L 23. - 71. Nr. 276. Z. 3. st. 11. l. 10. - 72. Nr. 290. sight in Brotze's Syll. H. 203. nach einem Notarial-Transsumt, d. d. Rigse, 10. Septhr. 1325. L. (vielleicht das älteste Instrumentum notariale, das unter den livländischen Urkunden vorkemmt). - 73. Nr. 282. nach: Osterwoche, setze hinzu: (7-18. April). -74. Nr. 287, wird angeführt in Lagerbring's Swea rikes hist., III. 105. - 75. Nr. 292. Z. 5. st. 21. 1. 23. - Nr. 293, Z. 4. nach: Himmelsfahrtswoche, setze hinzu: (4-10, Mai). - Anm. \*) Z. 5. v. unt. nach: Sammiung, setze hinzu: meisten Theils. - 76. Nr. 294. Z. 6. nach: Michaelis, setze hinzu: (1. October). . - Nr. 295. Z. 5. nach: Pfingstabend, setze hinzu: (11. Junius). - 77. Nr. 298. Kuramain nimmt mit Kotzebue die Aechtheit der drei Briefe in Schutz. Der Brief an die Seestädte steht auch in Dreyer's Specimen, pag. CLXXXIII., wird aber p. CCCIV, als faisch und untergeschoben bezeichnet. Bei Sart. Lapp., II. 306, bis 308. ist das Notariats-Instrument - mit Ausissung der Briefe, wegen deren anf den Abdruck bei Kotsebue verwiesen wird, - nach dem in Lübeck befindlichen Exemplare abgedruckt und Berichtigungen zu den Abdrücken der Briefe bei Dreyer und Kotzebne geliefert. - Nr. 300. Nuch dem Rig. Original abgedruckt in Suhm's Hist. of Danm., XII. 353. - 79. Ann. Z. 3. v. unt. Die vermifste Copie hat sich nachher gefunden, und ist unter Nr. 1739. 8, 364. mitretheilt. - 81. Nr. 313. Z. 6. nach: Quadragesima, setze hinzu: (8. Februsr). — 82. Nr. 313. Z. 2. n.: Invocavit, . . n. n.: (9. Februar).
  — — Z. 5. n.: . n. . n.: (12. Febr.) - - Nr. 314. Z. 4. " : . " . . . " . " : (12. Febr.) - 83. Nr. 317. steht auch deutsch in Ewers Ehstl. Ritter- und Landrechte. Dorpat 1821, . . B. S. 58. - Nr. 317. Z. 9. st. 24. Febr. I, 21. Septhr. - 84. Nr. 321. foigt auch unter Nr. 324. - Z. 5. nach: Judica, setze hinzu: (23. Mars). - 86. Nr. 326. Facsimile bel Brotze, Il. 287. - 87. Nr. 329. Z. & vr. am 4ten Tage, Uer: "feria quarta," d.1. Mittewochen; und et. B. ! 6. - Drei Urkunden von demseiben Dato und in Bezug auf dieselben Verhandlungen stehen, entnommen nes einem pergamentnen Copiario des 14. Jahrhunderts im königt. Archiv zn Berlin, in Gerken's Cod. dipl. Brandenb., 1. 153. 158, 168, ... Nr. 330, Z. 4. nach: Invocavit, setze hinzu: (12. Febr.) 89. Nr. 339. Z. 5. st. aur 2ien Tage nach Invocavit, L ferla secunda, d. L Montag, nach Judica (10, Märs). - Nr. 340. Z. 5. nach: Aschtage, setze hinzu: (5. Märs). - 90, Nr. 342, Z. 5, st. 13, L. 7. .... Nr. 343. steht in latein. Sprache nach dem pergamentnen Original in Brotze's Syll, .las II. 184. 4 - 91. Nr. 346. nach: Judies, setze hinzu: (11. Märs). - Nr. 847, steht auch in Hiurn's Collect. pag. 142. .... Nr. 348, bei Hiërn Lee p.144, und abgedruckt aus einem Copelbuche auf Papier im
  - scheint nicht richtig; vielleicht soll es 1294 seyn (s. oben S. 362.)

     Nr. 355. Das Privilegium des B. Friedrich von Dorpat von 1274 sieht abgedruckt bei

    Drayer, Specim. p. CLXVIII., und Verbesserungen dazu nach der im Lübeckschen
    Archiv besnältighen Urschrift bei Sart-Lapp., II. 197.

kanigi, Archive zu Berlin'in Gerkun's Cod. dipl. Brandenb., IV. 553.

92. Nr. 352. Z. 4. nach: Himmelfahrtswoche, setze hinzu: (13. Mai).

— 03. Nr. 254. Das Privilegium des Occelenhen B. Heinrich von 1266 virte angerährt von Draydr, Specian p. CXLIII., vergl. p. CLXIX.; es wurde bestiligt von B. Hermann von Oceal 1202 feria seconda ante fest Bartholomsel, vergl. Sart. Lapp., II. 74. Ein shnliches Privilegiem von B. Conrad von Oceal, d. d. domision qua cantatur Jallitet 1214, hefindet sich va Libetet, a Sart. Lapp., II. 739. Die lestre Jahrashi.

- Seite 93. Nr. 256. Die transsumirte Urkunde, d. d. in cluitate Rigenal, in crastino Johande Babtiste 1275, atchit abgedrucht in Dreyer's Specim, p. CLX, see wie auch p. CLX. nech cin auderes gleichhatendes Privilegium desselben E.B. Johann, d. d. Labeke, in deminica qua cantatur Lactare (24.Mart.) 1275. Endlich wird ebendsselbst pag. CLXII. vergi. p. CLXII. ein dritter, gleichhatendese Privilegium, d. d. Labekee, proxima deminica ante festum deceilationis St. Johannis Baptistae (28.Ang.) 1295 von E.B. Johanni (III., von Schwerin), angeführt.— Eine Bestütigung des urzbischöflichen Privilegiums von Sonatage Lätare 1275 durch des Rig. Don-Capitel, d. d. e.d. z. in crastino Joh. Bapt., angezeigt bei Sart, Lapp., II. 1677, scheint eben das erzhischöfliche Privilegium vom 25. Ju. zu. s. sev...
- Nr. 257. Berichtiguagen zu dem Droyerschen Abdrucke der transounirten Urkuber (vm. O.M. Gottfried, 24. Julius 1299), nach der Urschrift im Lübeckschen Archiee, n. bei Sart. Lupp, II. 193, wo auch noch cines früheren, kleineren Freibriefen den O.M. Gottfried für die Lübecker, d. d. VIII. Idas Jan. 1299 erwähnt wird, der in der Lübeckschen Throse liegt, und mit dem späteren gleich kustet.
- 94. Nr. 360. u. 361. abgedruckt bei Bacake, II. 142. 144.
- 95. Nr. 367. steht deutsch abgedruckt in den N. nord, Misc., IX. 549-554., und findet sich auch in Hiäru's Collect, deutsch p. 140., vergl. p. 548., latein. p. 145.
- 96. Nr. 309. auch bei Hiarn, Collect. pag. 152.
- Nr. 371. " " . " . " . " 149.
- 97. Nr. 372. Z. 2. st. 2. Nov., L 5. Novhr.
- Nr. 378. 375. 376. 377. und S. 98. Nr. 378. 379., auch bei Hiërn, Cellect. pag. 148.150. 149. 154. 156.
- 98. Nr. 381. Z. 5. st. 31. Mai, L 7. Jun,
- Nr. 382. Die transsumirte Urkunde auch in Hiarn's Collect. p. 150.
- 90, Nr. 383. bei Hiärn L.c. p. 133. u. 145.
- Nr. 385, at, 1. Mai, 4. Mai,
- 100. Nr. 389, abgedruckt in Ewers Ehstl. Ritter- und Landrecht, Vorr. S. X. ff.
- 101. Nr. 392. auch abgedruckt in Lagerbring's Swea rikes hist., ill. 414.
- 102, Nr. 396. Z. 4. st. 5. l. 2.
- Nr. 397, steht auch in Hiaru's Collect. pag. 152,
- Nr. 309. Z. 7. st. hier nicht, & nicht mit.
- 103. Nr. 403. Z. 5. st. 1355 L. 1356.
- 104. Anm.") Dem angeführten Aufzatze (von Schwarts) füge noch hinzu: C. E. Napierek y De diplomate, que Albertas, episcops Livasiae, declaratur princeps imperii Romano-Germanici, aum autheatieum sit et que anno datum, disquisitio. Rigue et Dornati 1832. 8.
- 105. Nr. 411. Z. 4. nach: Palmsonninge, seize kinzu: (6. April) Die Urkunde sicht abgedruckt nach der porgam Urschrift in der Lübecker Threse bei Sort. Lapp., Il. 573.
- 107. Nr. 417. nach einer alten Abschrift abgedruckt in den N. nord. Misc., VII. 245-254.
- Nr. 419. Z. 3. st. Messen, L Messe.
- 108. Nr. 421. Der damalige Friedensschluft, d. d. Stralesspad, die St. Andrese 1308, bediadet sich, in einem pergamentene Original mit anklangendem Siegein, im Arabir der Stadt Straleund, und abgedruckt in Suhm's Hist. af Danm, XIII. 897, Vergt. Sart. Lapp., II. 677.
- 110. Nr. 429. Vergl. Lindenblatt, S. 44.

  Nr. 433. "den mehmaligen Bichof von Ossel," Erward als seicher au Pfingsten 1385
  in Königsberg kovestiet (s. Lindenblatt, S. 57.), wormech Arndt an berichtlien
- ist, der ihn erst zum J. 1359 eetzt. Vergh. Voigt, V. 88. 352.
- 111. Nr. 436. nach: Leichnams, setze hinzu: (31. Mai).
   Nr. 437. abgedruckt bei Baczko, II. 234.
- 112, Nr. 438, u. 439, abgedruckt bei Baczko, II. 235. 236.
- Nr. 440. Z. 2. st. 25. L. 28. Diese Nr. steht abgedruckt bel Baczko, II. 237., aber mit dem Datum: "am nehesten donrstage nach Jacobi Apostali."

```
Seite 115. Nr. 451. Z. 7. nach: Ostern, setze hinzu: (5. April).
 - 117. Nr. 460, Z. 4, st. 25. L 27.
- 118. Nr. 462. Z. 4. nach: Bischof, setze hinzu: (14. Novhr.)
      - Nr. 464. Z. 5. st. 20. [ 19. - Das hier sageführte Hersagthum Galechan hat wahr-
          scheinlich seinen Namen von der Stadt Glusk am Flusse Pilez. S. die Anm. zu
          Lindenbiatt, S. 75. 76. - Diese Urkunde findet man abgedruckt bei Bacake, H. 244.
         Nr. 465. Z. 3. nach: Palmarum, setze hinzu: (25. Märs).
 - 119. Nr. 408. Z. 4. st. 10. L 8.
 - 120. Nr. 471. Z. 11. st. 24. L 9.
    121. Nr. 479. Z. 6. st. 25. L. 28.
    122. Nr. 483. Dieser Tauschvertrag ist, mit der papstilchen Bestätigung (d. d. Romec,
          Cal. Apr. 1394, nicht 1395, vergl. Nr. 512.) zusammen, abgedruckt in der Sammlung
          einiger Denkwürdigkeiten von Memei, Heft I. S. 43-51. Vergl. Lindonblatt, S. 95.
     123. Nr. 484. Vergl. Voigt, IV. 246. gegen Kotzebne, Il. 100. 348.
     - Nr. 485. Z. 3. st. 8. L 12 (wenn 1392 richtig ist).
      - Nr. 486, Z. 3, st. 14, L. 13,
 - 124. Nr. 490. Z. 4. st. 3. Mai L 1. Mal.
    125. Nr. 493. Das ganze Transsumt, abgedruckt in Naplersky's Disquisitio de diplomate.
          que Albertus etc. p. 5-9.
         Nr. 494. Z. 3. nach: Reinigung, setze hinzu: (29. Januar).
     _ _ _ Z. 5, st, 20. 1. 19.
 - 129. Nr. 506. Z. 4. st. 19. 7. 16.
- 130, Nr. 508, Z.1. st. IV. L IX. - Diese Urkunde steht auch in Hillern's Collecton.
         pag. 303.
  - 131, Nr. 512. Z. 6. st. 1395. L 1394 (weil P. Bonifacius IX. am 2 Nov. 1389 zur Regie-
         rnog kam).
     - Nr. 516. Z. 4. nach: Palmarum, setze hinzu: (26. Mirz).
   132. Nr. 516. Z. 2. , : Oenli . , , , , : (5. März). — Vergl. zu dieser Urkunde Lindenbiatt, S. 103. 104.
        Nr. 517. Z. 5. st. 30. L. 28.
     - Nr. 518. Z. 6. nach: 1396., setze hinzu: 16. April.
 _ 133. Nr. 520. Z. 4. , : Ostern, ..... : . (26. April).
     - Nr. 522. Vergl. Lindenbiatt, S. 108, 109., anch 116., wh von chiem spatters Ver-
         gleiche die Rede ist, der "esur langenbrucken am tage divisionie apostolorum 1305"
         geschah.
                                                     136. Nr. 582. Z. 3. nach: 1300 , setze hinzu: (24. Mai). A. . . 10 E.N . 24.
                                                        Sec 619. Z. 4. men's
    - Nr. 533. Z. 4. sc. 17. l. 14. (wenn 1399 richtig let).
                                                          . . O.N. 250 .. /
    187. Nr. 541. Z. 5. st. 15. l. 17.
   139. Nr. 548. Vergi. Lindenblatt, 8. 158. 154.
     - Nr. 549. Z. 4. nach: Epiphen., setze hinzw: (11. Jenuer).
     - Nr. 550. Z. 7. , : Dreikonige, , . , : (18: Januar) ...
   Acto 1. 8. 8.
     - Nr. 554. Z. 4. u.7. : Margaretha, m . : . m . : (12. Jalius).
     - Nr. 556, Vergl. Lindenbiatt, S. 163.
     - Nr. 558. Ueber diese Appellation findet man genase Nachricht, bet Lindense att.
         8, 161, 162,
- - Z. 3. nach: Reminiscere, setze hinzu: (25. Febr.)
- 142. Nr. 565. Z. 6. at. 29. l. 22.
    - Nr. 566, Z. 7, st. 31, L 23, (denn unter dem Cien Tage vor Trinitatis ist wohl feria
         sexts, d. L der Freitag vor Trinitatis, zu verstehen). A. ... ...
- 143. Nr. 567. Z. 5. st. 15. L. 12.
    - Nr. 568, Z. 6. et. 29. Jun. L. 1. Jul.
 - 145. Nr. 576. Diese Urkunde wird nur erwähnt von Lindenblatt, S. 171.
    - Nr. 577. Z. 4. sc. 12. L. 18. März (wenn 1405 richtig let). h. d. N. 171. a.
    - Nr. 579. Z. 4 nach: Cantale, setze hinzu: (16. Mai).
  II. Band.
```

```
Selte 146. Nr. 580. Z. 6. st. 3. l. 5.

— Nr. 581. Z. 7. st. 22. l. 23.

— Nr. 584. Z. 6. st. 18. l. 19.

— 147. Nr. 585. Z. 2. st. 19. l. 21.
                                                                                                                                                 Nr. 587. Z. 4. st. 30. Novbr. l. 1. Decbr.

    Nr. 1984. Z. 4. mach. Constitute, setze hinzu: (29. Decbr.)
    Nr. 1989. Z. 4. mach. Caristate, setze hinzu: (29. Decbr.)
    Nr. 1904. Z. 5. st. 18. L. 20.
    Nr. 1904. Z. 2. mach. Frobablichnam, setze hinzu: (13. Jun.)
    Nr. 1904. Z. 5. m.; Faul. . . . . . . . . . . . . (4. Jul.)
    Nr. 1904. Z. 4. st. 20. Jun. L. 4. Jul.

                                                                     | In I gemacht, daf da | mit dem lit. Herre in Free | noch in II. Herre in Free | noch in III. | noc
                                    7 1388. Nr. 644. Z. 2 st. 18. 6 st.

Nr. 644. Z. 4 nach; Nath; setze hinzu; (8. Septhr.)

Nr. 644. Z. 4 nach; Nath; setze hinzu; (8. Septhr.)

150. Nr. 648. Z. 4 t. 25 st. 28.

Nr. 648. Z. 4 nach; 1412, setze hinzu; 18. Mer.

100. Nr. 659. Z. 4 nach; 1412, setze hinzu; 18. Mer.

100. Nr. 659. Z. 6 st. 13. 6 12.

Nr. 655. Z. 5 st. 13. 6 12.

Nr. 655. Z. 5 st. 13. 6 12.

Nr. 658. Z. 8 st., 17. Methan Woche, setze hinzu; (8. Nov.)

Nr. 658. Z. 8 st., 17. Methan Woche, setze hinzu; (8. Nov.)

Nr. 603. Z. 1 st. 22 l. 18.

Nr. 603. Z. 1 st. 22 l. 18.

Nr. 603. Z. 1 st. 22 l. 18.

Nr. 604. Z. 5 nach; Extonible, setze hinzu; (9. Nov.)

Nr. 605. Z. 6 n. 1 lavocwit, """ (77. Metha).

Nr. 607. Z. 5 st. 24. 1. 28.

Nr. 677. Z. 6 st. 24. 1. 28.

Nr. 688. Z. 6 n. 1 Paini

Nr. 688. Z. 6 n. 1 Paini

Nr. 688. Z. 6 n. 1 Paini

Nr. 688. Z. 6 st. 24. 1. 28.

Nr. 677. Z. 6 st. 24. 1. 28.

Nr. 677. Z. 6 st. 24. 1. 28.

Nr. 677. Z. 6 st. 24. 1. 28.

Nr. 689. Z. 4 n. 18. (Samples, setze hinzu; (7. Ma).)

Nr. 680. Z. 4 n. 18. (Samples, setze hinzu; (7. Ma).)

Nr. 680. Z. 4 n. 18. (Samples, setze hinzu; (12. Febr.)

Nr. 690. Z. 4 st. 8. 1. 2.

Nr. 690. Z. 4 st. 8. 1. 2.

Nr. 690. Z. 4 st. 8. 1. 1.

190. Nr. 792. Z. 2 nach; Fastacht, setze hinzu; (12. Febr.)

Nr. 793. Z. 8 n. 10 cali, "" (4. Mera).
```

- 391 Selie 170. Nr. 794. Z. 2. nach: Palmtage, setze hinzu: (24. März).

  — Nr. 795. Z. 4. ": Quesimedogeniti, ": (4. April).

  — Nr. 796. Z. 7. z. 13. L. 13.

  — 171. Nr. 796. Z. 2. zt. 25. l. 30.

  — Nr. 799. Z. 6. zt. 13. L. 10. Nr. 709. Z. 6. st. 13. L 10. Nr. 710. Z. 6. nach: Lucise, setze hinzu: (11. Decbr.) Nr. 710. Z. 6. Macri: Lucius, setze hinzi: (11. Deebr.)
  Nr. 711. Z. 13. " : Reminiscerc, " : (6. März).
  172. Nr. 714. Z. 8. " : Marine, " " ; (2. Febr.)
  174. Nr. 719. Die Jahreabestimmung (1415) kann nicht richtig seyn, v
  Gottschalk Schütze Bischof von Karland war (a. oben 8. 367.). - 172. Nr. 714. Z. 8. Gotuchalt Schütze Bischof von Kurfand war (a. oben S. 367.).

  175. Nr. 726. Z. & 1

  Nr. 726. Z. & 1

  Nr. 728. Z. & 2 t. O. I. 7.

  Nr. 728. Z. & 2 t. 2 t. 20.

  176. Nr. 739. Z. S. t. 2 t. 2 t. 20.

  176. Nr. 739. Z. S. t. 2 t. 2 t. 20.

  176. Nr. 739. Z. S. t. 2 t. 2 t. 20.

  182. nach Nr. 764. stee einen \* 1

  nach Nr. 765. streiche den \* 2002.

  nach Nr. 765. streiche den \* 2002.

  nach Nr. 765. streiche den \* 2002.

  182. nach Nr. 767. streiche den \* 2002.

  183. Nr. 789. streiche den \* 2002.

  184. Nr. 789. streiche den \* 2002.

  185. Nr. 1952. abgedruckt in der Samal. ross. Gesch., Bd. X. (eder G. Ewers und M. von 2002. Nr. 1930. Z. 17. nach: können, setze hinzu: nicht.

  221. Nr. 1939. Z. 17. nach: können, setze hinzu: nicht.

  221. Nr. 1939. degrünckt in Bungen Belir. zur Kunde der livl. Rechtsquellen, 8. 66. G7. Nr. 1029. Z. 17. nacn: konnen, setze ninza: sieht.
   Nr. 1029. kapédruck in Bunge's Bettir, sur Kunde der livl. Rechtsqueilen, S. 66. 67.
   Nr. 1050. bie sugenommene Jahrzahl 1427 oder 1423 kan nicht richtig seyn, da B. Bernhard von Dorpat sehn 1418 von verstarb; umf also vielleicht 1418 zeyn. Vergl. S. 359. dieres 2ten Bandes. Nr. 1170. Z. 5, st. 1452, l. 1425. Nr. 1206, etch deutsch in Hisro's Collect, pag. 359-361. mit secht Siegeln (des Otto Brakel, Hinrik Vitiakhof, des Stiftsvogts von Kokenhusen, Woldemar Wrangel, Gotscalk von der Pael, Johann Lode). Vergl. auch Brotze's Syll. 1. 229, Nr. 1255. Das augenommene Jahr 1428 kann nicht das richtige seyn, weil B. Arnold 272 von Revat schon 1419 starb (s. S. 365. im 2ten Anhange, and Nr. 927.); vielleicht muss es 1418 seyn.

  — 295. nach Nr. 1322. Z. 7. st. 1223. L. 1323.

  — 287. Nr. 1331. Z. 9. st. H.M. L. O.M. 298. Nr. 1392. abgedruckt nach Hiära's Coll. p. 503-505., in d. N. nord. Misc., L. 403-408. 301. Nr. 1408. mag wohl in's Jahr 1435 gehören. 302. 303. Nr. 1410. Das Gut "to tem Torne" (vielleicht das jetzige Taurup) lag im Sisse-galischen, wo sich die urspränglichen Erbgäter der Ungern befanden. im J. 1438 verkaufte es der Ritter Ilnen v. Dolen für 175 Mark Rig. auen Pagiments an das Dom-Capitel zu Riga, s. Brotze's Syll. I. 77. - 314. Nr. 1470. atcht abgedruckt in Volgt's Gesch. Marienburg's, S. 553. - 318. Nr. 1485. Von deaseiben vier Privilegien gab E.B. Sylvester ein Transsumt, d. d. Ronneburg, 12. Mai 1462, und devon Herzog Magnus ein Transsumtum Transsumti, d. d. Pilten, 13. Oct. 1568. L. wovon die Originale im Rig. Stadtarchive, s. Brotze's Syll. 1. 84. b. 85.

  10. Nr. 1601. abgedrucht bei Bacuke, III. 883.

  110. Nr. 1601. abgedrucht bei Bacuke, III. 883.

  111. Nr. 1556. Z. 3. "abgeschnittene," d. 1. schlanstigehe. So wird die russische Nation genannt, wegen der Spallung der griechischen und römischen Kirche.

  Nr. 1557. Z. 4. st., Krauwel, I. Kreuel.

  Nr. 1602. Z. 8. st. 1605. J. 1602.

  143. Nr. 1603. Z. 2. st., I. Kreuel.

  Nr. 1602. Z. 2. st., I. Kreuel.

  Nr. 1602. Z. 2. st., I. Kreuel.

  Nr. 1602. Z. 5. st., D. L. Kreuel.

  Nr. 1602. Z. 5. st., D. L. Kreuel.

  Nr. 1602. Z. 5. st., D. L. Kreuel. 84. b. 85.
  - 358. Nr.1712. Einen Auszug aus diesem Briefe findet man in den Rig. Stadtblittern 1810, S. 69 54. 58 63. und im B. Bergmanus Mag. für Rufol. Gesch., b. 3. S. 16 13.; den Brief selbst aber, genau abgedrackt, mit einigen Kräuterungen, im Rig. Schul-Programm von 1833. 4to.
     374. Nr. 1960. Diesen Gendenbrief (der H.M. Courad von Janeineren für die Ritter und
  - 374. Nr. 1895. Diesen Gnadenbrief (des H.M. Coarad von Jungingen für die Ritter und Kaschte in den Landen Harrien und Wierland, wegen Vererbung ihrer Güter bla in's fünfte Glied, d. J. Dauordy, um Tage Margerethi [13. Jul.] 2077. D.), findet man platt-dentsch in Ewers Ehutl Ritter- und Landrechte, S. 59c, und zu dem Abdracke bei Ga deb use'n Varianten in den N. nord-Mince, M.I. 2007.

### Zum zweiten Bande.

- Nr. 1821. vergl. Anm.\*). Wenn man Nr. 1823—25. 1827. 1828. u. 1832. vergleicht, so muß man wohl den 12. August als den Tag der Ausstellung dieser Urkunde annehmen.
- 8. Nr. 1849. Z. 2. statt LADIGERVE wird wohl SAVIGERVE gelesen werden müssen,
   a. oben S. 360. Anm.
- 43. Nr. 2015. Ein Transsumtum Transsumti dieser Urkunde von Herzog Magnus vom Jahre 1568, ebenfalls im Rig. Stadtarchive.

- Seite 50. Nr. 2054. Z. 1. statt: Das Kaiseri. Kammergericht bestätigt ein, ilss: Kaiser Friedrich III. bestätigt ein vom Reiche-Kammergericht unterm 10. Junion sächst vergangen einfamitets Z. 2. nacht. Invocuti, setze hinzu: (7. Märr).

- gen confirmires Z. 2. nacht; Isvocavit, setze hinzu (7. Mars).
  nach Nr. 2008, Z. 7. st. 2109, L. 2009.
  Nr. 2125. steht such, nach einer vidimirten Copie des Notarius publ. Martin Vaghe,
  in Brotec's Spilli, Gr. 5. 68, b. 60, b. 70, b.
  Ann. 10, Z. 5. v. unt. st. 5, 5ber l. unter.
  Ann. 10 pn. 20, Aug. 1407 bereichnete, sin Todestag dieses H.M., whil swert Bach'em in a. Chronologie der H.M., 68, Denselben Tag (Freileg anch Barthele
  weighen E Alex causenserselle and enforts but on a. Panel. Seable 18 22000. welchen Faber auszugsweise geliefert hat in s. Preufa Archiv, L. Sam
- berg 1809. 8.) S. 40. Anm.\*) Geschichtliches über das Kloster Zechillen (von Lepaina) findet man in: Variscia. Mitthellungen aus dem Archive des Voigtländischen Alterthumsforschenden Vereins, herausgegeben von Fr. Albertt. 3te Lief. (Leipzig, 1834. 8.) 8.5—18. Nr. 2315. Verg. 2319. Man hat eine Druckschrift von 2 Bogen in 4., unter dem
- Titel: "Instructio et Ordinatio pro negotio sacratissimarum induigentiarum in fauo-rem partium Liuonie etc. concessarum", deren innere Ueberschrift lautet: "Instructio rem partium Liuonie etc. concessarum", deren innere Ueberschrift lautet: "Instructio et Ordinatio Venerabilis et Egregij viri dai Christiani Böhower Decretoru doctoris etc. Capellani Nuncij et Comissarij aplici p. negocio sacratisalmarum Indulgătiaru in fauore partium Liucale ac orthodoxe fidel tatelă cotra Ruthenos Hereticos et Scis-Issore partium Lissone ac ornocore met uses cours autonese arrivere consistent concessori." Diese literari-muticon Tariarori infidelism autilio fretos consistent concessori." Diese literari-ache Settenheit möchte wohl in dieses Jahr (1304) gebören. Urber Baumbauf findes sich einige Notizen in Wien ke'n Serpipor, ren, german. II. 1400. 1615. 1621., und in <u>Hiedereri</u> Nachrichten sur Kirchen-, Gelehrten- und Bücher- Geschichte, III. 411.— Einer von Bunnhauer ertheliter Abhafshrier von d. Jan. 1306 fadet man abgedruckt in Dr. M. Luther's sammtlichen Schriften, herausgeg. von J. G. Walch, XV. 271.
- Nr. 3096. Z.1. st. Abschied der & Abscheid, den. Z. 3. st. eines ; setze ein ,
- Nr. 3259, Z. S. st. D.v. l. Dr.
- Nr. 3250. Z.-N. xt. D.v. I. Dr.
   Die erste mit \*) bereichnete Ann. ist wegrustreichen: sie findet durch die Belhülfe einiger, des Wissenschaften sich widmenden Jünglünge, weiche die Extrahirung des Registers, nach meiner Anleitung und enter meiner Anleitung into beanswerten Bereitwilligkeit übernahmen und mit rihmlicher Ansdauer vollendeten ihre Wideriegung im feigender finaften Anhange.
   Nr. 3349. Sowohl Arndt a. a. O., als mech die Merkwürzligkeiten der Stadt Memel von G. Reimer alm Eristal. Preufen, 1V. 235., und Bac z. ko. [V. 91., geben das Jahr 1328 (nicht, wie Volgt will, 1320) als das-der ersten Abtretung Memela von Seiten des ilts. Ordens an Freufen, als Seiten des ilts. Ordens an Freufen, als Preufen, als Seiten des Els Friedrich findet sich, wie-25. Nr. 3340. Z. 12. zt. Minnebrinder L. Predigermönche (Dominicaner).
   Nr. 3340. Z. 12. zt. Minnebrinder L. Predigermönche (Dominicaner).
   Nr. 3340. Z. 12. zt. wie der der der der der Els Friedrich findet sich, wie-27. Nr. 3340. Z. 12. zt. eneritien L. emeritien.
   Nr. 3340. Z. 1. und der marich.

- Nr. 3509, Z. Lu. Z. sz. emeritren L emeritriteu. Nr. 3598, atcht shpedruck, mut dem Datum Idus Octobria (15, Oct.) und der unrichtig beigesetzten Jahrzahl 1423, bel Doglel, V. 112. Nr. 3508, Z. 10. sz. 3646, l. 3645, und sz. 3603, l. 3602.

- Nr. 3510. Die Jehrsahl 1535 konnte doch wohl statt 1534 ihre Richtigkeit haben, wenn man das Jahr von Weihnachten anfing, wie in der katholischen Kirche ge-wöhnlich war, wenigstens früher. Vergl. Haltsus Jahrzeithneh der Deutschen. 6.3. S. 63 ff.
  - Nr. 3311. Das Siegel des Vogts von Rositen ist gar nicht richtig beschrieben; eine beserre Anseige findet mas S. 354.
     Nr. 3512. Z. 1. st. Heinrich J. Hermson.
     Nr. 342. Z. 2. st. Abschied J. Abscheid.

- 317. nach: Nr. 3551, Z. 7. st. 3452. 1. 3552,
- Nr. 3552. Z. 5. nach: Kuriemeck setzs ein ,
   328. Nr. 3599. Z. 2. st. Fromhold zu Tiesenhausen, L. Fromhold von Tiesenhausen, L. Fr 328

# Register.

. Die Zahlen, welche den Namen beigefügt sind, besiehen eich Ausungen vorgesetzten und durch beide Bande furtlaufenden Numern. Für den Gebrauch ist de bei aur zu bemerken, dass der erste Band dieses Index 1815 Nrn. umfalst, der zweite mit No. 1816. beginnt, und mit Nr. 8714. schliefst,

Abel, König von Dänemark, 96, 1735, 3298, 3319, 3322. Abla fagei d zum Kriege gegen die Russen, 1556.

1558.

abed.

— sur Vereinigung der Griechen, 1575.

Abrahamsohn, Jacob, livi. Untersafs, 591.

Abrahamson, Jacob, Güterverwalter in Schwe-

den, 515. Abo, Schlofs und Vogtel, 515. Aborg, Schlofs und Vogtel in Sachag Absolution vom Banne, 3307. 3364. Adam, Comthur zu Wismar, 375. 396. 387.

Adelmann v. Adelmannsfeld, Joh., ober-ster Gebietiger in Deutsch- und Weischland, 2699. Anm

Aderkas, Class. Rath in der Wick, 3574. Adleweisen, Werner von, 2463. Adre, Dorf in Kurland, 3308. Aegidine, Caplan von Namelan; 44. Agnes, Königin von Dänemark, 234. Agnes v. Hessen, Herzogin von Braunschweig, 2003.

Agrippa, Wonceslans, königl. litth. Secretair, 8269.

Aistarn, Gut im Grobinschen, 3123. Albert von Apeldern, Bischof zu Rign, 9.12. 19, 24.93, 464, 493, 562, 1733, 3297, 3299. Albert Hecht, B. von Dorpat, 427, 429, 431. Albert Sauerbier, E.B. von Preußen, dana von Riga, 74, 83, 84, 85, 89, 91, 97, 110, 112, 115, 125, 189, 210, 356, 503, 714.

Albert, König von Polen, 2306. ... - Herzog von Sachsen, 42.

Herzog von Meklenburg, Graf v. Schwerin etc., 414., dann König von Schweden, 418. 428, 534, 584, 586, 589, 1757—1760, 1796, 1911.

- Herzog von Buiern, 1264. - Bischof von Krakau, 909. Albrecht, Herzog von Sachsen, Markgraf zu Melssen, 2379.

Meissen, 2018. Albrecht, Markgraf von Brandenburg, 2006, 2500; H.M., 2504, 2571, 2574, 2577, a. 2596, 2595—2591, 2593, 2595—2599, 2601, 2602, 2605, 2606, 2609, 2610, 2612, 2614, 2615, b. 2624, 2626, 2633, 2635, 2636, 2640, 2645, 2651, 2656, 2662, 2664, 2679, 2672—2674, 2677, 2678, 2682, 2688, 2692—2685, 2698, 2700, 2702, 2704, 2705, 2713, 2718, 2725, 2729, 2732, 2733, 2736, 2738, 2740, 2749, 2752,

2754, 2764, 2787, 2816, 2922, 2924, 2853, 2868, 2964, 2874, 2975, 2922, 2926, 2927, 2943, 2944, 2963, 2968, 2960, 2978 2072 2073 2976 2079

II. Band.

2990. 2992-3015 - 3017, 3019, 3020, 8022, 3024, 3026, 3027, 3030, b. 3044, 3049, 3051, 3053, 3054 3056, 3057, 3064, 3065, 3077, 3079, 3092, 3094, 3101, 3107-3110, 3113, 3115-3118, 3124 -3130, 3133 3136, 3147 3149, 3157 3158, 3166, 3187, 3188, 3190, 3191, 3193, 3194, 3196, 3212—3215, 3220, 3222, 3225 3234, 3241, 3254, 3257—3261, 3264, 8271 3261. 3264. 8271. 3272, 3501, 3578, 3580-35/12

ibrecht Friedr., Herzog von Preufsen, 3278. Albrecht, a. Albert.

Albrecht, a Albert.
Alenpois, Gebict in Ebutland, 3319, 3322.
Alexander IV., Papst, 16. 74. 115. 119. 119.
120. 120. 127. 129. 130. 132. 134. 137. 140.
141. 145. 147. 152. 154. 156. 157. 160.—168.
169.—175. 295. 308. 335. 352. 447. 454. 467.
407. 500. 601. 563. 564. 565. 712. 715. 3305. 3307. 3309. 3310. 3317.

Alexander, a Witold: Algird, König von Litthanen, 445. Henstein, Schlofs und Stadt, 1967. 1972.

Allentaken, 3402.
Allentaken, 3402.
Alna, s. Baldain, Bischof von Semgallen.
Alten, Dorf in Ehstland, 3316.
Alten bockum. Dietrich von, Comthur
Guldingen, 3453. 3555.

- Georg, poin Houptmann zu Ludzen, 3612. Georg von, Ritter, 2838.

— Philipp von, 3267.

Altenburg, a Dietrich, H.M.

Aitmanushofen, Bertbold von, Haus-Cor thur an Konlysberg, 2389."
Altoné, Joh. von, Vogt von Sonebu,
Ambrosius, kurl. Deem., 2408. 246
2416. 2458. 2470. 2475. 2476.

2410, 2408, 2479, 2478, 2478,
Andersson, Stjock, Ritter, din. Haspimani
in Misthiad, 389, 3341, 3341,
Andreas, Bischof von Depat, 2054,
Bischof von Wilns, 546,
E.R. von Krain, 2180,
L. v. Velven, iri l. O.M., 2308, 3304,
H. v. Struckland, iri l. O.M., 90, 190, 492,

II. v. Stuckinad, 19t1, U.zf., 98, 190.

König von Ungern, 7.

König von Polotzk (Floskow), 445.

Hersog von Rufsland, 236.

Anger book (in Kurland), Lachswehre da

3347. Anna, Gemahlin Witold's, 574.

Herzogin von Kurland, 3272.

Anno von Sangerhausen, livi. O.M., 123. 176. Anrep, Joh., 3267.

Aushelm, Bischof von Ermland, päpsti. Legat, | Benedict XII., Papst, 332, 332, 344, 561, 3336, 177, 182, 184, Apeldern, s. Albert, B. von Riga, und Her-Berengar, Bischof und papatlicher Beichtva-ter, 279. Berge, Georg von, 1864. mann, B. von Dorpat. Kaspar zum (von), Burggraf zu Riga, 3649. Appenhnfs, Heinr. von, Comthur zu Reval, 3316. Apulien, D.O.-Ballel, 2200, Arenaburg, Schlofz, 3144, —— Stadt, 3050. Bergrodt, Jordan von, oberster Compan, preus-Bergrodt, Jordan von operster compan, preus-sischer Gesandter, 2281. 2404.
Berkhof, Egbert, Rathsherr in Riga, 3377.
Bernd von der Borch, livi. O.M., 2056. 2006.
2072. 2081. 2117. 2125. 2134. 2136. 2156. Arnold I. Stolterfoth, B. v. Reval, 1255. - II. von Anneberg, B. von Reval, 3151, - von Vietinghof, livl. O.M., 3350, 2160, 2160, 2206, 2227, 3439-3441, 3456 3451, 3482, 3486, 3558, - Propet zu Rige, 8372. Bernewald, Hildebrand, 2562, Arnetein, von, 37. Bernhard I., Bischof von Dorpat, 251.

II., B. von Dorpat, 3329.

III., B. von Dorpat, 664: 1059.

Abt cines Benedicther- Klosters, papetili-Artzibariagen, Andrefe, Schreiber in Rufsland, 3618. Asmus, Vogt der Stalibrüder (d. L der Schwarsen-Hänpter), 2629. Axeison, Erich, 2092. cher Legat, 297. 307. 311. - Lanrenz, schwed. Ritter, 2046. - Olaf, schwed. Hauptmann, 1931. b. Herzog von Braunschweig und Lüneburg. 474. Ywar, 2046.

Ywen, 2215. Berson, Kirchspiel in Liviand, 3463. Bertkow, z. Johann III., Bischof von Dorpat. Bischof, Kourad, Bürgermeister son Stral-Augi. Joh. von, Doctor and Clerious der spostol. Kammer, 1190. sund, 1011. Biankendom, Paul, Domherr zu Rige, 2517. В. Bach, Claus von, Haus-Comthur von Balga, 2538. Blankenfeld, a. Johann VII., E.B. von Rige, und Johann V., Bischof von Reval etc. Backhausen, Melcher, ein Schneider, Lehne Bloch, Gieckin, 2301 mans in Roop, 3645.
Baid nin von Alna, päpstilcher Legat, Bischof
von Semgallen, 45. 46. 74.
Balen, Dietr. von der, gen. Fiecke, Vogt zu Blomberg, s. Slegfried, E.B. von Riga. Binmenau, Laurentius, Dr. und Viceprocurator su Rom, 1615, 1649, Blamenthalache Verhandlungen, 2245. Rositen, 3510. Bochelm, Johann, Domherr au Riga, Se3. Bockenvorde, gen. Schungell, a Heinrich III. Wilhelm von der, gen. Fleck, Comthur su Windau, 3497. Hyl. O.M. Böckeler, s. Beckeler, Balk, s. Hermann L, Hel. O.M. - Hans, 1563. Böhmen, Land-Comthur in. Balthauar, Herzog in Schlesien und zu Sa-gan, 1936. 1937. 1955. 1958. 1976. Böhmen, 1979, 1960, 2119, 2121, 2123 Bosinger, Johann, Vogt zu Wesenberg, 3401. Bardyn, Georg, Dombe Baren, Hemrich, 1944. err von Oesel, 2522. Bocason, Knut, Ritter, 515. Boguslaw, Herzog von Pommern, 2347, 2484 Barenfeld, Bürgermeister zu Nen-Pernan Abgeordneter des livl. O.M., 3574. Barlin, Joh., Mannrichter im Wendenschen a. Bugulaw. Bolesiav, Fürst von Litthauen, a. Switzigeil. Bomberg, Herm. von, oberster Profofs, 2962. Bonar de Belice, Severin, königi, pela. Com-missar, 3065. 3066. 3670—3673. 3548. Barnim, Herzog au Stettin, 1752, 1763 Bartholomaus, B. von Alet, papeti. Legat, 297, 307, 311. misear, 3005, 3000, 3070—3073.

Bonifacius VIII., Papat, 255, 259, 501.

IX., Papat, 467, 474, 476, 478, 488, 489, 508—512, 521, 524, 530, 540, 555, 559, 715, 1060, 1063, 1110, 1157, 2047, 3300. --- E.B. von Malland, 906. - Savigerwe, B. von Dorpat, 1849, 1850. 1943, 1985. Bartech, Friedr., Viceprovinzial der Jesuiten, Boningen, Matthies von, Vogt zu Rositen, 3401., Comthur zu Goldingen, 1446. 1452, 1453. Basel, Concilinm ru, 1326, 1376, 1400, 1402, 1420, 1484, 1462, 1464, 1563, 1564, 3396, 3472, Bonnies, Franz, 31.
Borch, s. Bernd, livi. O.M.
— Simon von der, Domprost von Oesel, 2005.
2076. 2077. 2088. 2000. 2005. 2006.— 2100. Basenaw, a Heinrich II., B. von Knriand. Basener, Johann, 656. Basilius, s. Wessili Baumhauer, Christian, Scoretair, 2464. 2515. 2102.; s. Simon, B. von Reval.
— Simon von, Ritter, 2345—2347.
erre, Jost, Prior des Prediger-Ordens zu 2519. 2614. Banerfeind (Bauerfigent, Bulrvinck), Michael. Decan an Dorpat, 2428. 2499. Litrecht, 1628. Decan an Dorpat, 2425. 2499. Beckeler (Böckeler), Hermana, Secretair Plet-tenbergs, 2688, 2689. 2925. Beer, Paul, Dr., 2627. Beffart, s. Karl, H.M. Borwin, flerr von Rostock, 133. Bosenaw, Heinr., Bevollmächtigter des Abts von Padis, 3523. Boy, Hermann, D.O.-Bruder, 3455.

Behr, Dietrich, Stiftsvogt un Arensburg, 3564.

Heinrich; Decan von Reval, 950, 979,

Heinrich von zu Oenel, 1591. Beier, Augnetin, 2950. Beke, Gerhard von der, 1125. 1126.

Benedden, Heinrich, 2032. Benedict XL, Papet, 263. - Jürgen, an Jennes, schwed. Statthalter und Kriegsoberater in Livland, 3630, 3631,

Boyanczicz, Paul N. von, Wilmsecher Dom-

Boyarelus, Joh., Wilnsscher Bürger, 3208. Bozcowicz, Hauptmann von Polen, 268. Brabeck, Heinrich, 3446.

Brachmann, Andreas, Canrellist, 3259.

herr, 1232.

Brakel, Otto von, Ritter, 721. 1638. 1138.1173. Capienchie, Paulus de, päpstl. Ceplan, 3487. Carmelo Svorve, District von Oceel, 149. Casimir, König von Polen, 1923. 1999. 2000. Otto, Richter in Wierland, 3376. Brame, Joh. von, 2142. Brandenburg, Comthur zu, 1651. 2018, 2122, Brandenburg, Comthur zu, 1651. Brandt, Georg, 2567. Braun, Ludwig, 2607. Hans, Rig, Kaufmunn, 2781—2783. Casimir, Markgraf von Brandenburg, Bruder des H.M. Aibrecht, 2576. Caskennenne, Dorf in der Dioces von Leal, Tans, sig. naufmann, 2781-2783.

Braunsberg, Stadt, 1946.

Brede, Marquard, Ritter, 3332.

Bremen, D.O.-Comthur zu, 921, 944, 1197.

— Comthurei, 2043. 3327, 3350, Cawer, van, Familie, 2084. Cherenden, Dorf in Kurland, 3308. Chodkiewitz, Joh., königi, poln. Administra-tor in Livland, 3278, 3603, 3607, 3608, 3610, 3617, 3623, 3625—3627, Briefanszüge, 926. 1273. 1274. 1291. 1315. 1349. 1732. 1985. 2090. 2151. 2237. 2240. 2281. 2309, 2315, 2825, 2381, 2398, 2447, 2466, 2576. Christian, König von Dinemark, 1670. 1700. 2592, 3152, 3572, Bricsmann, Johann, 2084. 2000. 3008. 3021. L., König von Dänemark, Norwegen und Schweden, 1844, 1996, 2011. 2040. 3417. 3419. 3422. 3424. 3435. Brila, Johann, Öselscher Domherr, 314. — Bischof zu Derpat, 2729. — <u>Kuband</u>, Bischof zu Oesel, 1998, 1991, 1097, 1998, 1192, 1104, 1108, 1114, 1141, 1147, Brinken, Arnold von, Rig. Capitels-Gosandter, 1159, 1187, Fromheld von, 2117. - Hone znm, Aeltermann in Riga, 3656. 1157, 1166, 1168, 1223, 1228-1230, 1258, 1688 2888, Actorman in Arg., 2000. Broning, Theodorich von, a Gröningen. Brüggen, Jacob von, Prior der Prediger-Mön-che in Rige, 3461. Brüggen, Gerd von, Comthur zu Doblen, 2613. 1275, 1282, 1283, 1285, 1320, 1321, 1328, 3391. Bischof von Litthauen, 100, 394, 452, 454, — su Kulm, 60. — von Samiand, 261. Bischof von Marienwerder (Pomesan), 262. Christmann, Joh., Sollicitator des Bischofs on Reval, 2649. 2704. - Heinr. von, Comthur zu Goldingen, 2326. - Philipp von der, 3110. 3150. 3490. 3521. 2555 Christ-Memel, 751.756. Christoph H., König von Dänemark, 317.320. 386.387.3330.3332.3407. Branco w Dionysius, 3534. 3555.
Bruno, livländ. O.M., 74.
Brzescz, Friedc zu, 1369. 1395.
Buddenhrack, Kord von, 2117.
Buddenbruck, Caspar, 3628. König von Dänemark und Schweien, 542.
 III., König von Dänemark, Norwegen und Schweden, 1507, 1520, 1525, 1543, 1545, 1560. 1561. 1616. 1691. 3409. Herzog zu Mekkenburg, Coadjutor des E.B., M.Gr. Wilhelm, 3249, 3254, 3269, 3555. Herzog von Braunschweig und Lüneburg, Administrator des Erzhistlums Bremen, 2677. Bugslaw, Herzog von Stettin, 446. Bugnslav, Herzog von Stettin, 553. 616. Bulr, Ludeke von, D.O.-Bruder, 1193, Bulla habitas, a Wolmarscher Brief. 2696, 2753. Balle, Kleider-, des Papates Gregor XL, 425. Bullen, päpstliche, für die geistl. Ritter-Or-den, 1737. Chroniken, 3103, 3104, 3154, 3275, 3088, Chudandach, Kaiser der Tartarn, 1163, Chytraens, David, 3652, 3673, 3695, Clsterclenser, 3315, 3317. Bullesheim, a Spiefs. Bulgerin, Val., 3118.3121. Bulgrin, Jeschim, 3051. Cistercienser-Klöster in Falkenn, Padis, Guthval, 3336.3337. Baike, Heior., Demherr zu Dorpet, 956.1101. Bund, s. Preufeischer Band. Cistercienser-Orden, 831. Clemene IV., Papst, 16, 193-197, 201, 467. Burchard von Swanden, H.M., 238. 505. 8311. 3313. Burchard I. ton Hornhusen, livl. O.M., 104. Aum. 124, 153, a. b. 155. - V., Papet, 296.
- VI., Papet, 304.383.384.
- VII., Papet, 3067.3074.
- Bischof zu Pieck, 344. H. ven Dreylewen, iivl. O.M., 352.

Blechof von Karland, 259, 260, 3323, 3324.

Blechof von Lübeck, 224. Clems, Merten, Pfarrer zu Biedye, 2247. - Prior des Klosters in Padis, 3455. Bargk, Fabian v. d., Gesandter des livländ. Adels, 3267. livi. O.M., 3576. Cioner, Albert, 2791, Cölestin III., Papet, Colestin III., Papet, 249, Aucus, 520. Burgkstaller, Mauritius, 2090. Burgs, Land in Ungara, 7. Butggyde, König von Litthesen, 239. Buttler, Dietrich van, 3126, 3129, 3131. 3133. Columpus, Jacob de, Cardinel, 248.

Joh. von, Fürst von Salerni, 1490. Commers-Traciat zwischen Halland, Senland, Friesland, Preufsen und Livland, 1648. Concilium, liviand. Provinsial., 1216. 1224. 3134, 3136, Buxhowden, Hans, 1944.

Hedenreich von, 254. Biauricius von. 284.

s. Johann IV., B. von Dorpat.
s. Reinhold, B. von Oesel. 1410 Conrad IV. von Vietinghof, fivland. OM., 3870. 3402 J. Bischof von Ossel, 3321.
Couradi, s. Gregorius, Abt von Padis.
Cowenfari, Joh., ksiveri. röm. Gesandter asch
Rufsland, 3618, 3624. Calatrava-Orden, 297.

Creul (Crewi), Joh. Ordens-Procurator, 1412.; e. Krauel, and Johann II., Bischof von Ossel. Criminal-Gesetse und Rechte, 1736. Croppin, Nicolaus, kurlind. Dechant, 1290;

Calixtus III., Papet, 1986. Camoniz, Balthasar von, kalserl. Botschafter.

Campegius, Lurentius, Cardinal, 8095. Cantebuten, 2359.

Caba, s. Dietrich, Bischof von Samland. Cabant, s. Christian, Bischof von Oesel. Calm, Stadt, 1904, 1946, 1947, 1949. Cursem (Termin), 2050, iv. 0.M., 1153, 1158, 1179, 1237, 1247, 1277, 1284, 1603, 3391. Czartorysky, Iwan, 1968. Duchscherer, s. Ludwig, Abt an Padis. SSN. 800. Damerow, a. District II., Bischof von Berpat.
Damerow, a. District II., Bischof von Berpat.
Damekwerd, Nicolaus, Decretorum Dr., 2164.
Danghe, Fluis bei Memel, 3363.
Dansig, Stadt, 2214. Dattelen, Arnold, Propet an Frauenburg, Or-dens-Gesandter an Basel, 1152, 1165, 1182, 1185, 1198, 3152. Dazaberch, Hermann, 929. Dechen, livl. Edelmann, 3130. 3134. Deken, Jacob, 659. Delwich, Wensemar von, Comthur zu Per-nau, 2105.; Comthur zu Fellin, 2206. Den owe (Jetwesen), litthanischer Landatrich, 138, 453. Depanbrock, Heinrich, Comthur zu Reval. 3349. Depenbrocke, Radolph, 2054. Detmar, Comthur zu Goldiagen, 260. Dieban, Famille. von, 2570. Dietrich, E.B. von Köla, und Herzeg von Westphalen, 1299, 1262.

Westphalen, 1299, 1262.

Dietrich von Altenburg, H.M., 342, 343, 346, 849, 351, 673.

von Cubn, Bischof von Samland, 2060. 2062. — I., Bischer von Derpat, 3321. — II. Damerow, Bischof von Derpat, 427. 429. 516. 522. 541. 1160. 1211. 1796. 3369. - Ill. Resier, Bischof von Dorpat, 669, 764. 786, 787, 791, 824, 835, 860, 877, 1047, 1195. 1456, 3399, 3391, 3395,

 IV. Hake, Bischof von Dorpat, 2237. 8458.
 L. von Gröningon, H.M.-Statthaiter, 74.;
 iivländ. O.M., 77. 85. 87. 91. 97. 503. 713. 714. 2206 - H. Tork, livl. O.M., 697, 706.

Dirachau, Stadt, 1979. Distehof, Hermann, 1296, Ditmur, Abt von Falkensu, 265. Dajepr-Flufe, Schlacht am, 2643 2647, 2651. Dobbe, Joh., Secretair des Hvl. O.M., 2675. Dobene, Schiofs in Kurland, 3314. Dobeneck, Georg von, 2442 Job von, Propst an Tschillen, 2432, 2488. 2442, 2447.; is. Job. Bischof von Pomesan. Doblen, Schloft, 647. 2036. Döbhof, Gerhard von, 3110. - Goswin, 3446. - Johann von, 2616. 2618. · Margaretha von, 2620. Dohna, Friedrich von, 1070.

Dolen, Hans von, See, 903. Otto von, 1850.; e. such Dalen.

Dom-Capital, doren Wahirecht, 1760. Domesnäs, Landspitze in Kurland, 3500. Dendangen, Gebiet in Kurland, 3320. 3324.

Dorelin, Buithasar, Secretair des D.M., 2769.

Dornenburg, Dietrich von, gen. von der Laye, Comthur zu Fellin, 2047, 2106.

- Kurt von, gen. von der Lage, 2047. Dorothes, Tochter des M.Gr. Johann von Brandenburg (des Alchymistes), 1507.

Markgräfin, Herzogin von Preußen, 3130. 3132

Dorpat, Bisthum oder Stift, 782, 985, 945, 1674,1146,1160,1163,1172,1262,1288,1455, 1456. 1539. 1764. 1766. 1769. 1845. 1848. 1882. 1912, 2078, 2176, 2179,

Bürgermeister u. Rath, 1945. 2811. 2812. 2814. 3396. 3479. 3541. — Dom-Capitel, 1830, 1831. 1866. 1871. 1948.

2097 2005 - Kirche, 1873. 2100.

Stadt, 522. 667. 977. 1047. 1455, 1716. 1749. 1769, 1773, 1892, 1985, 2031, 2081, 2095, 2176,

Stadt und Stände, 3083. 3429.
Stiff und Adel des Stifts, 3518. 3553. 3572.
Dosen, Jacob, 2031.

Drachenfels, Werner von, oberster Compan des H.M., 2341, 2342. Drahe, Michael von, Haus-Comthur zu Königsberg, 2607, 2803, 2806, 2809, 2856, 2856, 2850, 2860, 2872, 2917, 2923,

Simon von, Grofs-Comthur zu Königsberg, 2556, 2568.

Dreylewen, Bernhard von, Provinsial von Reval, 372.

- s. Burchard IL, livl. O.M.

Burchard H., 184. U.M.
Droyger, a.Tarnederis.
Prosten, Helnrich, 3499.
Dubitsa, 458. 554.
Dubamuis (Bichosangern), Gut in Livland, 3626

Dünaburg, 3569. Comthurel, 518. 533.

Dünamünde, Kloster, 2i. 23. 265. 2304. 3316. 3317, 3327

- Schlofs, 2238, 2267. Bunau, Dietrich von der, a Mengden Dumpeshagen, s. Helnrich II., Kvl. O.M.

Dunenburg, Vogt zu, 1577. Dunker, llerman, Ratheberr zu Riga, 3433. Durben, Schlofs in Kurland, 1286. Durkep, Courad, Rig. Rathsherr, 3514.

Durkop, Courad, Rig. Rathanorr, 2014.

Olgerd, pipstileher Anditor, 2456.

Duse mer, a. Heinrich ill., H.M.

Dnyker, Joh., su Wartz, Beistizer des Mannrichters in Harrien, 2531.

Auditor, 916. 1165. 1200. 1203. 1204.

Dzislin, Nicolass von, Gesandter des Königs von Poten, 3068. Erib . .

Ebenhausen, Barthold von 374. Ebenhausen, Barthold von 374. Ebenhausen, L. von Seyne, H.M. Statthalter in Livland, 100, 102, 103.

- Il. von Monheim, livländ. O.M., 325. 343. 3156. 3331.-

- Bischof von Reval, 2076. - von Lübeck, 476. 493. - von Ermland, 312.

Füret von Cleve und Graf su der Mark, 1443 1450

Abt von Padis, 3520. - Lehnsmann des karland, Bischofs, 3306.

Lehnsmann des kertend. Bischofs, 3396.
Vice-Gardian der Minoriten in Riga, 345.
Eberwein, Graf zu Beuthehn und flerr zu
Steinfurt, 1554.
Eck. Nicolaus, königl. Burggraf zu Riga, 3644. 3674 3691

Edelkirchen, Gerd von, 2054 ... Egenolf v. Kalthof, Ludwig, 857, 892. Eglinger, Christoph, Delegirter des H.M., 1933. | Ernet, Herzog von Balern, 1264.

Egioffstein, Hartang von, Comthur zu Nürn-

berg, 1926. Ehstland, Bisthum, 1733.

— Herzogthum, 321, 346, 351, 360, 367, 369, 370, 383, 384, 1990, 2077, 2823, 2827, 2868, 2905, 2909, 2920, 2923, 3330, 3335, 3341, -- Ritterschaft von, 3340.

- Stände, Privilegien derselben, 3346. Einwald von Walteria, Pani, Dr. jur. und Ge-heimschreiber des livländ. O.M., 1876. 1877. 1888. 1959. 1961. 1964—1967.; a. Pani II.,

Eisenberg, Wilb., Graf and Herr zu, Grofa-Comthur, 2360. 2371.; oberster Marschail, 2570. 2969. Bischof von Kurland.

Eigern, Heinrich von den, Comthar zu Talk-hof, 1605. 1641.

Elbing, Comthur zn, 958, 1211, 1398, 1434, 1562, 1565.

- Landtag zu, 1317.

- Stadt, 1946. 1947. 1949. Elert, Hieronymus, 3066.

Elisabeth die Heilige, Landgräfin von Thü-

ringen, 51. — die Ältere, Königin von Ungarn, 424. Elasfe, Land-Comthur zu, 1405. 1435. Elz, s. Robin, livi. O.M.

Eir, a. Robin, livi. O.M.
Eira, E. Robin, van, Comthur zu Osterode, 2574.
2515. b. 2695.
2741.
2515. b. 2695.
2741.
Thomas von, hönigl. poln. Schlofshauptnssan in Riga, 3504.
Emmeren, Peter von, 3442.
Emund von Werd, Blichof von Kurland, 207.
240—242.
2504.
3504.
3505.
Emund von Werd, Blichof von Kurland, 207.
240—242.
2505.
3520.

Engedis, Dietrich, Beisitzer des wierland.
Richters Brakel, 3376.

- Henneke, Beisitzer des wierländ, Richters etc., 8376. Engel, Fröhilch, Rathmann zu Dorpat, 1301.

Engelbert L. Bischof von Dorpat, 269.

II. v. Dalen, Bischof von Dorpat, 308. 3329. 8333.

England, 1714. 1990.

- König von, 934. 1175, 1298, 1301. Ense, Gerdt van, gen. Schneidenwind, 2500. Eppingen, Wilh. von, Hans-Comthur in Königsberg, 560.

Erdmann, Abt von Padis, 3446.

Ergemes, Bartholomäus, 1959. Erich, Plogpenning, König von Dänemark, 58.

V. (VII.), Glipping, König von Dänemark, 220, 223, 226, 3387.

VI. (VIII.), König von Dänemark, 248. 252.
1485. 3287. --- VII., König von Dünemark, 535, 568, 56 596, 593, 608, 740, 977, 1011, 1088, 109

1003, 1118, 1196, 1240, 1287, 1485, 1578, 1595, 1597, 1670, 1700. der <u>Pommer</u>, König von Dinemark, 1776.

- Herzog von Schweden, 287, 293,

König von Nurwegen, 231.

Herzog von Nickerschen, Engern etc., 480.

Herzog von Niedersachsen, 43.

Herzog, Comthur zu Memel, 2830, 2862.

Erlichhausen, a Konrad VI., H.M.

— a Ludwig, H.M.

Ermland, Bisthem, 74, 83, 1694.

— Dom-Capitel, 2371, 2399, 2417, 2507.

Ermyfs, Lorenz, Beisltzer des Maunrichters in Harrien, 3531.

II. Band.

- Kurfürst von Sachsen, 2148,

- von Ratseburg, livi. O.M., 218, 391.

Estarmy, Wilbeim, engl. Gesandter, 601. Engen IV., Papet, 1295. 1314. 1363—1366. 1378. 1413. 1426. 1458. 1475. 1476. 1537. 1653, 1963, 1965. Ewert Suneschyn, Abt zu Padis, 3531.

Excummunications - Urthelle über den

Exdorf, Kilian von, oberster Marschall, 1851. 1877.

Eymbort, Dietrich, 623. Eymern, Joh. von, Domherr su Riga, 883.

Fahrensbach, s. Parembeke.

— Dietrich, Rath in der Wick, 3574.

— Georg, poln. Feldherr, 3653, 3690, 3693. 2697.

— Johann von, 3111. — Wilhelm, Ritter, 1991. 1958, 1965. 1969. 1983. 1228—1230.

Falke, Reinhold, Landes-Verräther en die Russen, 3570. Falkena, Cistercienser-Klouter in, 3336, 3337.

Faikenberg, Erich, 2215.

Johann, 687. Fegesack, a Vegesack.
Felde, Johann von, Procurator des D.O. su
Rom, 551.

Felix V., Papst, 1544. 1709. Feliin, Adel, 3586.

— Rath, 2631, 3516, — Stadt, 604, 1265, 3450, 3482, 3502.

— mat, 694, 1200, 3450, 3482, 3502, Vereinigung zu, 3090, 3137, Feierabend, Joseph, 3003, Feodor, Deputirter der Stadt Riga, 3375, Ferber, Gedert, 3490,

Ferdinand L., röm. König, nachher 3146, 3150, 3264, 3506, 3561, 3571, nachher Kaiser,

\_\_\_\_\_i, König von Sicilien, 2157. \_\_\_\_\_ Bischof von Lucca, 894. 907. Fenchtwangen, s. Konrad II., H.M. Fink, s. Vinke. Firmanus, Cardinal, 1644. Fleek, a. Baien.

Fieming, Mattern, Schiffer, 1534.

Fortenau, a. Fürstenau, Fortenau, a. Fürstenau, Folkener, Wilhelm, 3671. Foissan, Gotthard, an Danzig, 1129. 1137. Franc, Class, 2117.

Franciscaner-Orden, 2678. Franciscua Maria, Herzog von Urbine, 2744. Cardinal, 405.

- päpatlicher Protonotar, 3368. - Mag., 927. 928. Francko von Kerskorff, livland. O.M., 1370.

1380, 1389, 1408, Frank, livl. Edelmann, 3139.

Nicolaus, 3682. Franke, Georg, Gesandter des liviand. Adels, Franz, Bischof von Volterra, papetl. Referen-

dar und Hofrichter, 2238.

Kühschmalz, Bischof zu Ermland, 1267.

1426, 1463, 1657, Fradenburg, Domstift, 2373. Freden, Thidericus von, Propet der Rig. Kirche, 3352.

Freiberg, Reichstag zu, 2000 - Heinrich von, D.O.-Land-Comthur der Bal-iel an der Etsch, 2140.

— (Freiburg), Eberhard, Pfleger zu Tilsit, 2913, 2815, 2844, 2851, 2852, 2897, Freimersheim, a. Wilhelm II., O.M.

Freitag von Loringhoven, Joh., Comthur zu Reval, 2105. 2206. 2223. 2225. 3446.; s. Johann III., livl. O.M.

Friedrich II., römisch - deutscher Kaiser, 18. 22. 40, 71, 221, 292, 336, 337, 400, 442, 492. 560, 1007, 3290

- III., Kaiser, 1489, 1658, 2145, 2150, 2152. 2159, 2214, 3451,

- L, König von Dänemark und Norwegen,

- il., König von Danemark und Schweden, 3224. 3667.

- Herzog von Balern, 468,

— Heraog von Sachsen, H.M., 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2383, 2386—2388 2390, 2404, 2405, 2407-2410, 2412, 2417, 2421, 2426, 2427, 2433, 2437, 2444, 2446, 2448, 2450-2452, 2457, 2460, 2461, 2463, 2470. 2471. 2475-2483, 2487, 2491-2493. 2495, 2499, 2501, 2504—2509, 2510—2514, 2516, 2521, 2522, 2527, 2528, 2532, 2537, 2539, 2540, 2549, 2557, 2561, 2614, 2636. Herzog von Kurland, 3064. 3707. 3709.

- E.B. von Köln, 3356 - E.B. von Riga, 263, 266, 267, 274, 310, 315,

- Bischof von Dorpat, 255. - von Reval, 3543. 3550.

— Markgraf von Braudenburg, 875, 994, 1496, 1491, 1690, 1926, 1928, 1992, 2636, 2966. 3867

- Prediger-Mönch zu Riga, 283. Friedrich Wilhelm, Herzog von Sachsen 3698, 3699,

Fromhold v. Fyfhusen, E.B. von Riga, 391. 409, 416, 417, 3352.

Fuchs, Herm., Bürgermeister zu Rigs, 1501.
- hochmeisterlicher Gesandter, 1500. Funcke, Joh., 2038.

Fürstenau, Christoph, 1655. 2030.

Fürstenberg, Wilhelm, Comther zu Fellin, Bevollmächtigter des livländ O.M. etc., 3521. 3552. 3560.; a. Wilhelm III., livl. O.M. Fyfhusen, s. Fromhold, E.B. von Riga.

Gablenta, Hans von der, Vogt zu Brandenhurg, 2530.

Gailardus, Bischof von Bethiehem, 11.78. Galen, Dietrich von Vogt zu Rositen, Bevoll-müchtigter des livl. O.M., 3507. · Hoinrich von, Vogt zu Kandau, 2998, 2989.

2925, 2943.; Comthur zu Goldingen, 2367. 3065, 3082, 3158, 3467.; Vogt zu Banske, 3235, 3238, 3590,

- Johann von, 3228. 3236. 3247. - Melchior von, Vogt au Karkus, 2941. 2932.

2004 - Ottmar ven, Oberster, 3236. 3237.

Gana, Hermann, Grofs Comthur, 643. Gantako, Andreas, Hauptmann zu Röfsel, 2024. Gattenhofer, Christoph, Secretair des H.M., 2701. 2826. 2832. 2859. 2874. 2024.

- Johann, 2769. Garstien, Land im Gebiete Karkesen, 3306.

Gedemin, König von Litthauen, 298, 300-303. 305 307, 1739. Geler, Stephan, 890.

Gellingshansen, a Johann VIII., Bischof von Dorpat. Georg, Herzog von Sachsen, 2432. 2447. 2450. 2516.

Herzog von Braunschweig, 2965.

Herzog von Rufsland, 309, 316, 330, 334.

Lingwenawytz, Herzog von Rufsland, 1471.
 1510. 1551. 1555. 1560.

Georg, Herzog von Smolensk, 602.

M.Gr. von Brandenburg, 3018, 3019, 3030, a

— von Polentz, Bischof von Samland, 2767, 2877, 2880, 2886, 2888—2891, 2896, 2899. 2904, 2916, 2919, 2928, a. 2928, c.

von Weiferufeland, 936. - Bischof von Reval, a Gregorius. Gerasimus, russischer E.B., 1364.

Geralmus, rissischer E.B., 1904. Gercike, 711. Gerdea, Paul, 2003. Gerdt II. (Gerhard) von Jocke, livl. O.M., 3326. 3327. 3329. 3333. 3349. 3350.

Geret, Stephan, Dr., 2750. Gerhard, E.B. von Bremen, 74. Graf von Holstein, 95.

- Graf von Holstein, 2015.

- Propst der Minoriten in Rigs, 3325.

- Bischof von Hildesheim, 3361.

- Bischof von Pomesan, 814, 910.

- Bischof von Ratzeburg, 413.

Rig. Dompropet, 90.
Gerwis, Gebiet in Ebstland, 3319. 3322.
Geschichte des D.O. in Liviand, in Reime beschrieben von Hans Taube, 3270.

Gesike, Johann von, 650. Gethelen, Augustinus von, Domdechant der Kirche Kurland, 3564.

Ghimpte, Hermann von, D.O.-Bruder, 1839. b. Glese, Martin, 3652, 3656, 3673.

Glideaheim (Gleifsheim, Gilzheim), Reimpertus, Gesandter des livl. Adels, 3235. 3267. Gilsen, Gotthard von, 2117,

- Gotthard von, Vogt au Arnaburg, 3050. Gimpte, Herm. von, Comthur au Bremen, 1207.

Gineke, Joh. oder Hans von, Gorischenfer zu Königeberg, 922, 938, 966, 987, 983, 985, Glandorp, Vincentius, Vorsteher des heil. Geist-Convents in Riga, 3591. Glaubita, Conrad, D.O.-Bruder, Fischmeister

zu Mitau, 3427. Gleichen, Adolf Graf von, Hauptmann des preufs. Bundes, 1929, 1941, 1969, 1968, — Hans Graf von, 1933, 1985.

Gleifsheim, s. Gildesheim. Gniebkow, Tag zu, 1111.

Gniebkow, Tag Görlich, 3468. Görlita, llans von, 490.

Goes, Otto von, Comthur zu Goldingen, 2575. 2635. 2684, 2685, 2756, 2791. Göfe, Johann, Landschreiber, 3564.

Goldingen, Amt, 2521. 2623. - Comthurei, 260, 2341. - Convent zu, 3353. 3406.

- Schlofs (Jesusburg), 190. 243. 260. - Stadt, 482, 3564. Goldzouwen, a. Gronpw, Mathilde.

Goswin von Herike, livl. O.M., 372, 382, 385, 388, 3343, 3345, 3347, - vom Convent der Fratrum minorum zu Riga, 3377.

- Comthur von Fellin, Gesandter des livl. O.M., 3353.b. Gothland, Insel, 236, 523, 534, 584, 586, 589.

504, 60% Gottfried von Hohenlohe, H.M., 262.

--- von Memeie, Scholar, 3328, --- v. Rogga, livl. O.M., 254, 271, 357,

Gotthard, Bischof su Hildesheim, 1753. - Kettler, livl. O.M., Herzog von Kurland, 3181, 3230, 3238, 3241, 3245, 3250, 3266, 3277,

3281, 3282, 3575-3277, 3579-3585, 3593, 3508, 3605-3607, 3609, 3621, 3622, 3648, Gottschalk H. Hagen, Bischof v. Reval, 2548. Gottschalk Schütz, Bischof von Kurland, 1156.

Grabow, Wigand, 878, 911. 913,

Grassow, Ludwig, 2954.

Gratzau oder Gratze, Ludwig, Secretair Plettenberg's, 2633, 2654, 2655, 2673, 2676, 2679, 2789, 2795, 2807.

Zoro, 2169, 2169, 2501. Grau, Ludolph, Öselacher Domherr, Vicar des Biachofs, 1283.; a.Ludolph, Bischof au Oesel. Grau (Graff), Ruprecht de, Comthur su Fel-lin, 2838, 2803, 2807, 2808.

Grebecke, Hans, an Durben, 1518.
Grebow, Johann, 1290.
Green, Maguus, Hauptmann zu Abo, 1643.
Gregor IX., Papat, 30, 31, 32—34, 38, 43, 49, 51, 54, 157, 403, 505, 711, 2952, 3291.

- X., Papst, 16, 206, 211, 336, 3317. - XI., Papst, 424, 425, 435,

Gregor aus Hapsal, Caplan des H.M., 3152. b. Gregorius Conradi, Abt von Padis, 3556. 3575. (Georg) v. Tiesenhausen, Biachof von Reval. 939, 2960.

Grenz-Berichtigungen u. Bestimmungen, 2370. 3399, 3427, 3453, 3491, 3511, 3521, 3543, 3544, 8545.

Grimitzlans, Hersog von Pommern, L. Grobln, Amt, 2623.
— Geblet in Kurland und D.O.-Vogtei, 3285. 3245. 3259. 3578. 3580.—3582, 3705. 3706. Schlofs, 2032.

Gröningen, s. Dietrich I., livl. O.M. Gronberg, O.M. in Deutschiand und Admini-strator des D.O. in Preußen; s. Wolter. Gronow, Mathilde, vernitw. Goldzouwen, des Dörptschen B. Dietrich III. (Resler) Bruder-

Tochter, 3395. Gros, Friedrich, Gesandter des Bischofs von

Reval, 3240. Groten, Simon, Pfarrer au Luderade, 3469. Grothufs, Otto, Bevollmächtigter des livländ. O.M., 3267. 3535, 3709.

Grube, Stephan, Ober-Procurator des D.O.; s. Stephan, E.B. von Riga.

Grünbach, Hartmuth von, L.M. in Prenfaen, 167

Grüner, Johann, 718. Gruca, a. Johann, Abt za Padis.

Gunther, E.B. von Magdeburg, 1468. - Graf von Schwarzburg, Archidiakonus zn Würzburg, 664, 668, 681,

Güntherberg, Heinrich von, 2628, Güter, a. Lehugüter,

Gunteraberg, Heinrich, Ritter, 643. Gunpere, Bernhard, Dominicaner in Riga, 3317.

Gustav Adolph, König von Schweden, 3285, 3286, 3710-3714. Wasa, König von Schweden, 3571. 3577. Gutacker, Hermann, Vogt von Jerwen, 372. Guthval, Cistercienser-Kloater in Schweden,

3336, 3337, Gn tslef, Reluhold, 2906. 2907. Gntzleff, Kersten vou, 2666.

Haber, Marquard u. Tiedemann, Bevollmächtigte des Königs von Dänemark, 3424 Habsal, Schlofs in der Wick, 1676, 3097.3152. b. 3355

Habundl, & Johann VI., E.B. von Riga Hacke, Ludolph, Comthur von Bütau, 375. Hackull, Lehngut in Harrien, 2438, 2443. Hagen, a. Gottschalk III., Bischof von Reval. Hagensche Güter, 1838.

Hahn, Friedrich von, 3065, 3082.

Nicolaus, dan. Waffentrager, 378.
Valentin, 3548. Hake, s. Dietrich IV., Bischof von Dorpat. Halle, Joh. von, Haus-Comthur zn Segewold, 1113

- Tiedemann von der, Rig. Rathsherr, 3367. Halt, livl. O.M., 207. 239. 242. 243. 711. Haltenhof, Wilhelm, Dr. Med., 2447.

Hambrock, Lubbert v., erwählter D.O.-Schaf-fer in Wenden, 3548.

Hammel, Johann, 1201. 1202. Hans Albrecht, Herzog von Meklenburg, 3196,

Hana aus der Mark, 2792,

Hans Bliedenmeinter aus Preufeen, 818. 828. - M.Gr. von Brandenburg, 1597.

M.Gr. von Brandenburg, 1097.
 v. Tleffen, H.M., a. unter T.
 H. ana. S. tädte, 411. 421. 422. 426. 641, 899.
 967. 976. 999. 1010. 1011. 1196. 1442. 1503.
 1578. 1896. 2141. 2243. 2354. 2379. 2372. 2392.

29%5, 3191, 3262, 3407, Hansson, Burchard, schwed. Hanptmann zu Salza (Salis), 2073. Happemat, Dorf in Ehstland, 670.

Hapsal, a. Habsal.

Hardenberg, Michael, 2811, 2812, 2814, Harrien, 389, 737, 739, 740, 849, 1632, 1455. 1456, 1639, 1775, 1905, 1933, 1939, 1918, 1939, 1989, 2070, 2077, 2081, 2101, 2111, 2176, 2179, 2258, 2277, 2334, 2344, 2374, 2514, 3392, 3321, 3440,

- Freiheiten von, 2797. - Ritterschaft in, 3515.

Hartung oder Hartwich, Bischof von Oesel, 275, 288, 3328.

Zio, 288, 3028. Hartzveidt, Ludw. von, Vogt zu Kandau, 1821. Hasenkampf, a. Hermann II. Brüggeney, O.M. — Hermann, Vogt au Bauske, 2813, 2816. 282. b. 2834, 2843, 2849, 2853.

Hanenpot, Stadt, 3564. Hastfer, Claus, 2906, 3105.

Hastfer, Caus, 2000, 2105, Hattenick, Heinrich, 1177, — Johann, Pastor au Taisen, 1177, Hatafeld, Guutram von, Haus-Comthur ru

Prenfsisch-Mark, 2018. llecht, s. Albert, Bischof von Dorpat,

Hedwig, Gemahlin Woldemar's Ill., Königs der Dänen, 351. - Königin von Polen, 470.

Heldeck, Friedrich au, Botschafter des H.M. Albrecht, 2926, 2929, a. 2929, b. 292 - Wolfgang zu, Ober-Cumpan, 2004, 2017. 2933, 2937,

Heldenreich, a. Helnrich.

Hellsberg, Stadt, 1946. Heiligenfeld, Heinr., Propet zu Riga, 2235. 2311

Heinrich II. von Hohenlohe, H.M., 71. — III. Dusemer v. Arffberg, H.M., 369, 369, 371, 373 — 378, 391, 382, 389, 3344, 3345,

Heinrich IV. Reufs von Plauen, H.M., 631. 643. 644. 655. 660. 664. 666-668. 671. 672. 675-678, 680, 681, 688, 705, 776,

VI. Reffle von Richtenberg, H.M., 2040. 2045, 2052, 2060, 2077, 2101,

- II. von Dumpeshagen, livl. O.M., 74 - Hl. Buckenvorde, gen. Schungel, fivland. O.M., 1392, 1411, 1414, 1423, 3398.

— (Heldeureich) IV. Vinke von Overbergen, lichlind, O.M., 1421, 1447, 1449, 1466, 1473, 1545, 1638, 1719, 1820, 1821, 3390, 5401. 3404-3406, 3409,

— V. von Galen, Ilvländ. O.M., 3158, 3162, 3546—3551, 3554, 3555, 3557—3560, 3562.

II. Wrangel, Bischof von Dorpat, 3369.

I. Bischof von Reval, 3322, 3349.

III. Uxküll, Bischof von Reval, 927, 940. 1053, 3390, 3391,

Heinrich IV. Üzküll, Bischof v. Reval, 3413.

L v. Lüzelburg, Bischof von Kurland, 67.
99. 106—109. 111. 123. 153. a. b. 155. 199.

— Gardin des Convents der Pred Gardian des Convents der Prediger-Mön-212, 353, 482, 3299-3303, 3306, 3309, che in Riga, 3387. II. Basenan, Bischof von Kurland, 2447. L Balk, livl. O.M., 44. 53. 2458, 2470, 2475, 2483, 2521, 2529, L. Bischof von Oesel, 53, 82, 3296 Vogt von Narwa, Gesandter des livi. O.M., 99, 354, 482, 1735. Herse, s. Johann H. Wolthus von Herse, livl. IL, -3320. O.M. \_ IV., 443. 444. 3355. Hertele, Pfarrkirche zu, 3317. Bischof von Brandenburg, 200. Hertzenrade, Cord von, Landmarschall von Livland, 2105. 2154. 2206. von Kulm, 181. Heyde, Herbort von, Rig. Rathsherr, 3378 von Lübeck, 116. von Samland, 124, 128, 182, 191. Heygenicht, Wagentreiber in Königsberg, 2013. Hieronymus, papstlicher Legat, 2019. Hilchen, David, Rig. Syndicus, 3080. 3681. 205, 3152, Bischof von Wladislaw, 10. 117. 3685, 3087, 3089, Hildebrand, a. Michael, E.B. von Riga zu Pomesan, 332. - Haus-Comthur zn Rign, 3405. - Erzabt zu Cisterz, 281. Hintz, Asmns, 3118. 3121. 3125. 3126. 3136. Hirfsberg, Brune von, 1620. Cardinal von England, 1219, 1233, 1249. Hochzelta-Ordnung des Rigischen Magistrata, 8465. H(einrich oder Hermann), Abt von Dünamünde, 3318. Hörner, Thomas, Gesandter des livländ. O.M., 3193. 3194. 3294. 3278. Heinrich, Prior an Padis, 3349. — von Kokenhusen, Minorit, 283 Hövelmann, Bernd, livi. Landmarschall, 3370. - von Kokenhusen, Minorit, 253.
- Graf zu Limburg und Herr zu Bröke, 1723.
- Hersog von Meklenburg, 1489.
- VI., röm. König, 404. 493. 3292.
- IV., König von England, 601. 607. 1579. Hohenharat, Johann von, 257. Hohenlohe, s. Gattfried, H.M. Hohenstein, Jodocus von, Ordens-Procurater, Land-Comthur an der Etsch, Bischof von Oeset, 1505, 1632, 1831, 1879, 1889, 1912, 1975, 1986, 1998, 2005, 2008, 2011, 2013, 2016, 2019, 2021, 2026, - Herzog von Braunschweig, 2566. von Baiern, 341. von Schiesien, 44.
Graf v. Schwarzburg, Herr zu Arndistätte
und Sonderhausen, 2216. Hoharst, livl. Adels-Familie, 2824. Holbeck, Herzogthum, 366. - Graf von Schwarzburg, Bischof zu Münster, 2216. Holdschucher, Georg, Kansler von Dorpat, - von Lüneburg, dän. Kanzler, 375. 376. 378. Hollandar, Vergleich des Ordens mit ihnen, 1480. 1552. 1564, 1573. 1574. 1613. 1627. - Secretair des Bischofs von Dorpat, 1359. - der Böhme, 2124. 1620 - Büchsenschmied, 2633. Holland, Rath des Landes von, 1930. Holstein, Dominik, Procurztor in Rom, 2270. - Büchsenschütz, 1571. 1572. s. Winrich. Holst, Ordens-Sollicitatar, 2271, 2273. Heiffenstein, preufs Groß-Comthur, 471. Holstener, Claus, 2500. Helmich, Bischof von Dorpat, 2078. Hoit, Heinrich, Comthur zu Eibing, 882. Honorius III., Papst, 5-8. 10. 11. 13-17. 19. 29. 30. 157. 233. Hennere, Borf in der Dioces von Reval, 3350. Henne, Ritter und Hofmarr, 1226. 1242. 1251. Hopfenrade, Georg, Plettenberg's Diener. Henneberg, Fürst von, 2964, 2965, 2973, — Georg, Graf von, Comthur zu Heilbron 2018, 2023, 2122, 2212, Hornhuson, a. Burchard I., livl. O.M. Houroderus, Matthias, Abgesandter des Herzogs Kettler, 3500. Hennig (Heinrich) Dicke, Ordens-Schulmel-ster, 2623. Hoyer, Johann, Domherr su Schwerin, 2235. 2244, 2249, 2278, Henning Scharfenberg, E.B. zn Riga, 971, 1247—1250, 1267, 1292, 1296, 1392, 1400, 1451, 1456, 1485, 1487, 1537, 1608, 1694, 3388, 3391, 3393, 3397, 3400, 3411, Hayte, Jürgen, Doblenscher Comthur, 3499. Habner, Lucas, Secretair, Gesandter des M.Gr. Wilhelm, 3257, 3259. - Salomon, 3688. 3690. 3691. Hülacher, Gerhard, Bürgermeister zu Ries, Hentsen, Jacob, 3490. Herike, a Goswin, livi. O.M. Heringh, Gotthard von, poin. Hauptmann auf 2448. Hüninghangen, Bertold, Rathsherr su Reval. 1220. Rules, 3616, Hünabach, a. Walirabe. Hermann II. von Salza, H.M., 22, 30, 221. Hungersnoth in Livland, 3616. Haunemann (Hermann), anders gen. Sysig, 336, 492, — II. Brüggeney, gen. Hasenkampf, livländ. O.M., 3109, 3110, 3118—3120, 3129, 3131, 3132, 3133, 3136, 3139, 3149, 3512, 3513. Hufs, Johann, 786. Hufsiten, 996, 1005, 1015, 1039, 1122, 1172, 3515. 3520-3522. 3525. 3526. 3529. 3530. 1219, 1233, 1237, 1244, 1249, 1252, 1267, 1326, 1891, 3535, 3549, - I., Bischof von Kurland, 482. Hyildorpp, Johann, 2500. - II. Konnenberg, Bischof v. Kuriand, 2939, 3066, 3129, 3500. J. Bischof von Oesel, 96. 218. 391.
 (v. Apeldern), Bischof von Leal, 3287. 3294.
 H. Weiland, Bischof von Dorpat, 3547. 3556. 2551. 3556. 3567. Jacob II., Bischof von Oesel, 3329. 3332. - Patriarch von Jerusalem, papetlicher Legat, 144. 181. III. Kotsicz, E.B. zu Gnesen, 673.

ohann IV. von Sinten, R.S. von Rigs, 455. 478, 479, 524, 645, 676, 701, 703, 782, 862, 814. 819. - V. Wallenrod, E.B. von Riga, 513, 576, 577, 741, 967, 1765, 1772, 3152, 3361, 3363, Meister, Leibarzt des H.M. Albrecht, 2724. 3381. 3392: E ME-2784. 2739. - VI. Hakendi, E.R. von Rigs, 880, 920, 950, 960, 1110, 1161, 3382, 3385. a Abrahamanha Jacobson, Folmer, Ritier, 568, Merci Jacobson, Folmer, Ritier, 568, Merci Jacobson, jodiacher Zöllner zu Braece, 2045.
Pegello (Windisiaw), Herzog von Litthauen, 434, 436, 441, 446, 451, 452, 461, 471, 479 HL: Bertkow, Bischof von Dorpat, 205 2072, 2081, 2085, 2006, 2100, 2139, 3443. IV. Buxhowden, Bischof von Dorpet, 2414. 2429, 3406, 2 405, 564, 566, 572, 611, 617, 618, 624, 624, 630—632, 667, 642, 643, 651, 656, 686, 696, 735, 736, 765, 787, 791, 792, 842, 344, 846, V. Daisburg, Bischof von Borpat, 2615.b.
VIII. Gellingshausen, Bischof von Borpat, 3114; 3116; 3116. 3119, 3130; 3149, 3518. \$652, 855, 859, 875, 877, 965, 909, 954, 966 — I. Schütte, Bischof zu Ocsel, 1699, 1102, 1102, 1106, 1108, 1112, 1119, 1120, 1124, 1132, 1133, 1154, 1275, 1283, 1297, 3390, 1019-1020, 1031, 1035, 1036, 1046, 1047, 1064, 1084, 1289, 1302, 1304, 1305, 1862, 1354, 1375, 1395, - II. Kreed, Bischof von Ocsel, 1458 1499, 1503, 1505, 1506, 1519, 1027, 1529, 1535, 1536, zamattu, Dorf in Kurhud, 3309.

4 ro-10 w. 78. zm. Checker, 330.

Japan Linda, E.B. zm. Checker, 330.

Japan Linda, E.B. zm. Riga, 2548, 2558, 5578.

2736, 274, 2781, 2782, 2892, 2954, 2894, 2894, 2895, 2912, 3479, 3491, 3485, 3486, 6480, 3491. Jamaten, Dorf in Kurls 154% 1557, 1559, 1606, 1609, 1619-1623. 1634-1639, 1643, 1645, 1649, 1650, 1652, 1653, 1658, 1664, 1675—1677, 1690, 1691, 1708, 1720, 1728, 1729, 1816, 1903, 3152 Vatelkanne, Hischof v.Ocsel., 2012. 2012. 3425, 3426, Jeger, Wilhelm, 8898. Ill. Orgies, Bischof von Oesel, 2413.2481. Jeremias, Vogt von Tolkemit, 2033, Jerusias, Vogt von Tolkemit, 2033, Jerusias, Königreich, 22. Marfenhöphisi in, 5. 6. 11. 18. Jerusia, 3202, 3321, a. auch Gerwis, Jerusias, 3676, 3678, 3679, 3713. 2482, 2522, 2545. IV. Kjewel, Bischof von Oesel, 2921, 2939. V. Mönnichhausen, Bischof von Oesel und Kurland, 3151, 3543, 3550, 3564, 3574, 3594. - I. Bischof von Reval, 3317.
- III. Rekeling, Bischof von Reval, 10.117.
477. 527. 3362. Jesusburg, s. Goldingen. Jetwinziter, 167. ewe, Airchspielskirche zu, 3415. Ihwingen, Gebiet im Windauschen Kirchspie-le, 3383. a. IV. Ochmann, Bischof von Beval, 740, 834. V. Blankenfeld, Caplan des H.M., Bischof von Revel, 2609, 2679, 2698, 2700, 2701, 2711, 2718, 2723, 2725, 2731, 2732, 2741. Iliasko, Herzog zu Kiein-Podolien, 1342. Immanuel III., griech. Kaiser, 509. Induigenzen, 3413. 2714 2745.; Bischoft von Dorpat (VI.), 2761. 2763. 2774. 2783. 2784. 2790. 2784. 2720. 2826. 2532. 2953. 2536. 2530. 2460—2464. 2851. 2861. 2907. 2872. 2883. 2913—2915. Ingeborg, Hernogin von Schweden, Gemahlin Erich's, 294. Innocens III., Papst, 5. 6.

IV., Papst, 16. 60—66. 69. 76. 72—75.
78—82. 84. 87. 92. 93. 98. 112. 116. 117. 146. 2018.; E.B. von Riga (VII.), 2924, 2926, 2937, 2939, 2958, 2964, 2490, 3492. 453, 499, 500, 674, 712, 718, 1734, 3815, VII., Papet, 401, 406, 409, 2117, VIII., Papet, 2238, 2241, 2243, 2264, 2300, (?) Bischof von Kurland, 719. 2156 - :343, 895, III., — 343, 895. IV. Tiergart, Bischof von Kurland, Gene-ral-Procurator des Ordens, 1109, 1170, 1181, 1185, 1192, 1194, 1198, 1200—1204, 1223, . m 3452. Joachim, M.Gr. von Brandenburg, 2605, 2636, 2713, 2742, 2970, 2971, 2876, 2877, 2879, 2890, 2892, 2896, 2905, 2907, 2910, 1243, 1260, 1328, 1476, 1490, 1841, 1902, 1909, 1962, 3391—3394, 3403, Job v. Dobeneck, Bischof von Pomestn, 2483. 2552, 2570, 2507, 2508, 2748, 2752. XXII., Papet, 290, 291, 296, 297, 303 - 305, 3333, 3356, 3443, Jocke, s. Gerdt H., livl. O.M.

Jode, Heinrich, Doct., Propst zu Wittenberg, - XXIII., Papst, 681. 3152. - Cardinal, 423. 1615. a. - E.B. von Soltanien, 599. odonus, Bischof von Oesel, s. Hohenstein. Bischof von Kamin, 43. 54.
von Kulm, 614. 1267, 1477.
Lubocziewsky, Bischof von Kulm, 3220. Jogel, Flufa, 3633.

Johann L. v. Mengden, gen. Osthof, Ilvl. O.M., 1832, 1833, 1841, 1843, 1809, 1870, 1910, 1924, 1941, 1962, 1993, 2023, 2032, 2033, 2038, 2039, 2117, 3416—3418, 3425, 3428. 3252. 3253. Bischof zu Lübeck, 853-357, 3315, 239 ----- von Pomesan, 10, 559, 643, 814, 940, 1267, 2195, 2201, 3152. 3429, 3435, 3440, \_\_ Il. Wolthusen von Heersse, livländ. O.M., 2043, 2058, 2117, 3437. Bischof von Ratzeburg, 3407. 3472. — von Semland, 2170. — III. Freitag von Loringhoven, Hvl. O.M., 2226, 2228, 2237, 2246, 2253, 2324, — IV. von der Reeke, Hvl. O.M., 3155, 3158, 3159, 3534, 3586, von Strenguss, 2127. von Wilna, 2104.

L von Lünen, E.B. von Riga, 213. 217.

- II. von Fechten, E.B. von Riga, 233. 245.

- III., Graf v. Schwerin, E.B. von Riga, 250.

251, 255.

II Rand.

v. Elbing, D.O.-Procurator, Syndicus des livl. O.M. Reymar, 209. — Prior der Prediger-Mönehe in Riga, 345.

Ordens-Priester in Riga, 282.

108 311

Karl Beffert von Trier, H.M., 278, 306. Karobuddes, Bruder des Jagelle, 450. Karoan, Innd. 341.

Green, Abt vn Pade, 9413.
Abt vn Paplin, 10, 117.
Chierriemer-Abt, 1811.
Vn Bellen, 1248, 2248, 2202.
vn Behmen, 2248, 2202.
Vn Behmen, 329, 349.
Wn Tradesburg, 1988, 2182.
Hersei vn Secheni, 2014, 2008.
Bernel vn Mehtelburg, 78, 823, 344.
690, 500, 1797, 1797, 1798. Karschan, John Mag, 3152 Karycleppe, Dorf in der Dioce von Reval, 2859 Kasimir III., König von Polen, 331, 339, 844. 358, 359, 390, 618, 673, 1710, 1719, 1724. Grefefürst von Litthauen, König von Polen. 3412. 3431. -Graf v. Heistein, 65, 2015. - II., Jagiel's Sohn, Grefsfürst von Litthauen, 1479, 1488, 1492, 1516, 1526. Graf w Heisteld, 68, 2015. 71

Herzog von Massrien, 665,115

Hierzog Rindg von Félen, 2850.

Friedrich, Barthure von Schools, 5310.

Williams, Minoria, 253.

Williams, Minoria, 253.

Williams, Minoria, 253.

Williams, Minoria, 253. 1479. 1498. 1498. 1596. 1578.

— Herzeg von Lenenice pad Kujavien, 183.

— M.Gr. von Brandcoburg, 2703.

Kaspar Linder, 8-8, von Riga, a Jasper.

— Schuwnsflag, Blechef von Ovecl., 928, 922, 948. 050. 963, 1068. 1063. 1092. 1006. Jahannes, Propat au Riga, 10. 3814. - hachmeisterlicher Caplen, 1414. - Bischof von Pomesan, 18, Episcout von Fomesen, 28.

Episcopus Califonsie, pipall, Orator, 2420,
Kastelltolm, Schlofe und Vogtei vu Aland, 515,
Kastelltolm, Schlofe und Vogtei vu Aland, 515,
Kaueng-littunigehe Siadi, 575, 590, 747, 748. Jordan, Abt in Poplin, 305. Jorg aus Stargard, 1624. 250 . 257. Kauple, Johann, 1129, 1137. Kaypkull, Hof im Kirchspiel Mernema, 3446. Kehle, Odourd von, Manarichter in Herrien, Jorgo (Georg), Herson an Reufsett, Verwee zu Groß-Nowgored, 1443.
Josef (Jedosius) von des Reeks, Bischof von Dor-pat, 3151. 3156.
Is ab Lila', Gemahlin Friedrich II., röm. Kaisers, 3316 Kele, Tylo von, königl. dan. Richter, 3339. Kelptz, Abgesandter des Ordens an die Sa-malten, 579. Isarnus Tacconi, pipeti. Caplan, E.B. con Ri-ga, 250. 261. 264. manca, 518.
Kenstutte, Herzog zu Fracken, 434. 436.
Kerskorff, a Francko, livl. 0.M.
Wolter, Comthur zu Daozig, 1298, 1403.
Kettler, Gotthard, D.O. Schaffer zu Wenden,
3548.; a. Gotthard, livländ, O.M. und Herzog
von Kurland. Jaern, <u>e Elecra.</u> Jürgenshof, 2502. Jaliane, Wilaut's Gemählin, 1189. 1206 Juliane, Witaut's Genshim, 1199. 1208-1319. Junglingen, Ulrich von, Comthur zu Bilga, 7-569; a Ulrich, H.M. Keyseriing, Hermann, 3461. Kiburg, Konrad Graf von, Comthur von El-bing, 520. Jurij Romanowitsch, Fürst von Odojew, 1163. Jwan Wassiljewitsch, Knjës, Statthalter su Plesbing, 520.

Rudolf Graf von, Comthur zu Roddin, 1803, Kientla, Jodoess v., Factor der Fugger, 2768, Kiewel, a. Johann IV., Bischof von Cesel. Kilegensche, Kirchapiel auf Oesel, 149, 3322, kau, 2740. IV. Wassiljewitsch, 3179. 3207. 3264. 3277. 2535, 3551, 3557, Fürst von Smolensk, 256. Langwinowitz, Swidrigait's Braders-Sohn, 220 1325. Kingsberg, Eberhard von, Trefsler zu Marienburg, 1926 - Herzog von Gelschan, 464. Iwanogrod, Schlocht bei, 2469. Kingsberger, Ulrich von, Hauptmann en Gilgenburg, 1969. Kinsigal oder Kynssegallowitz, John K. Kagendorph, Gebiet in Kurland, 8334.
Kalandsbrüder, 296. 3434. Ober-Hauptmann von Samsiten, 1890, 2210. 3159 Kalb, Dietrich, 2836. Kalenderstreit, s. unter Riga. Kluwitz, Heinrich, Rathmenn in Riga, 3538. Kirchberg, Hartmann Burggraf von, 2559. Kirchholm, Gut bel Riga, 3666. Kirchholm scher Vertrag, 1904. 1906. Kallach, Frau von, 247. Kalle, Johann von, 278. Kirkentey, Heinrich von, 679.

Kirskorb, Walter, Vogt der Neumark, 1479.

Kirskorf, Bartold, 1403.

Kitiliz, Helmich Freiherr von, 2904.

Kitsacher, Joh., Doct. sod Ober-Procurator, Kalmar, Stadt. 1858. — Reichstag zu, 581, 584, 593, 594, — Kandau, Amt. 2623, — Kandau, Joh., dia. Hamptmano in Reval, 29 Otto, Rig. Stadt - Secretair, 3046. 3649. 8674 Kantelit, Hauptmann von Sameiten, 1890. Klakefan, 373. Kannt, Herzog von Helland und Sausoc, 320. Kiee, Dietr. v., oberster Gebietiger in Deutsch-und Weischland, 2699. 396, 397, Karigul (Kasimir), Prinz von Polen, 470. Karkus, Comtingel, 1486. Kari IV., deutscher Kaiser, 409, 402, 404, 407. Kieiderbulle des Papstes Gregor XI., s. Bulle. lingen beck, Georgyon, Gessedter des H.M., M.Gr. Albrecht, 2703, 2821, 2830, 2882, 2803, 2808, 2933, 2934, 2937, 2944, 2950, 442, 448, V., röm. Kaiser, 2055. 2956, 3040. 3160. 3546, 3561. Kniprode, s. Winrich, H.M. and Bischof von 0 V.II., König von Schweden, 1634, 1649, 1653, 1658, 1676, 1690, <u>1795</u>, 1708, 1838, 1844, 1864, Knobeisdorf, Schastian von, 3127. Knutepors, Herrog von Halland, 306. Knutson, Karl, Hauptmann, 1599, 1599. Kochansky, Wilhelm, königl, poln. Scerelair. — Herzog von Südermannland, 3098, 3699. — Kronprinz von Bühmen, 349.

meister v. Sternberg; s. Michael, H.M. Könige, kurische, 3326, 3331, 3464, 34 3418, 3437, 3467, 3473, 3474, 3710. Knmat, Priester-Brader, 1525, 152 (1992)
Knahelm, Georg von, Assordacier, Jes Hayzegs Albrecht, 2029, 21 (1994) 23.I Kekenhusen, Schlofs, 2107, 3558, 441 Kekenhusen, Stadt, 2107, 3558, 441 Reth, 3500, 3621, 3622 Kunisch, Andreas a. D. O. Plancer un Denrie. Kokpritz, Hans von, 1940, 1963,

— Peppo von, 2070,

Koik, Kloster-Gut in Elustiani, 951. 1665. Rure, Claus, der Tofke, 3301, Kuren, heidnische, 35, 293, 713, corr la Scraiden, 330, 713, in Dondangen, 3321, 713, Libra, Stedt Libertus. Koningk, Sander; 3650. and interest Science Company Science Co Kuriemeck, L and torn, it Konrad II. von Feuchtwangen, H.M., 247. III., Zaliner von Rotenstein, H.M., 441. 445, 456–452, 466, 461, 464, 3309, 3310, 3309, 3310 Bishum oder Stift, 57, 33, 99, 296, 348, 936, 937, 1174, 1180, 1192, 1881, 1100, 1991, 1998, 1910, 1911, 1914, 1941, 1982, 1882, 2167, . von Wallenrod, H.M., 469, 490, 481. 483. 491. 496. 2179, 2402, 2404, 2407 — 2409, 2412, 2419, 2432, 2147, 2513, 3156, V. von Jongingen, H.M., 471, 518, 526, 534, 546, 552, 558, 561, 564, 565, 571, 574 — Dom-Capitel, 240, 241, 254, 259, 1228, 1278, 1914, 1982, 1983, 2403, 2405, 2406, 2409, 2411, 2476, 3334, 3347, 3363, 2405, 2406, 2409, 575. 579. 588 - 590. 504. 910. 1235, 1751. 1754, 1755, 1783, 1791, 1797, 1808, 1754, 1765, 1785, 1781, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, - Weishau in, a. unter W. Kursenieczki, Kaspar, königl. poln. Gesaud-ter, 3243. 3249. 1639. 1640. 1661. 1660. 1723. 1726. 1720. 1820. — IV. von Vietinghof, livi. O.M., 630. I., Bischof von Oesel, 270. 272. 283. ter, 3244, 3249.

Kuska, Füßechen im Selswegenechen, 3636.

Kwaschnin, Wassitt dantewits, ryss, Starthalter auf Pürkel, 3628. ter auf Fursel, Johns, Cagl. Gesundter, 601. Kyngton, Johns, cagl. Gesundter, 601. Kyneigel und Kynfeegallewits, a kir ii.
E.B. von Köln, 150,
röm. Köuig, 337, 492.
Hérnag von Masovien und Kujarien, 22, 55.
Bruder des Witold, 456.
Bruder des Witold, 456.
egn. Gruel, General - Promuzsior des Ordens in Liviand, 252. Lage, a Dornenburg. Lage, a Dernenburg
Lambert, Bischof von Semgellen, 45. 12

— Prier der Prodiger-Mösenhe in Rige 217.

— Abt von Valkena, 1382.

Lander von Spanheim, Comther un Marienburg in Liviand, 643. 654; a Siegfried, 0.M.

Lander von Spanheim, Winrich, 1153.

Langen, Heinrich von, Vog an Grobin, 2624.

Langen, Heinrich von, Vog an Grobin, 2624.

Langen, Heinrich von, Vog an Grobin, 2624.

Langen, Heinrich von, Vog an Grobin, 2624. D.O.-Bruder, 200. Konstantin, russ. König, 499, 504, 713, 778, Koren, Johannes de, Prior der Prediger-Mönche in Riga, 3449. Korf, Gerd, 3549.
— Sander, 3549.
Kostnitz, Concilium zn. 607. 706. 716. 717.
721. 741. 779. 786. 853. 3152. Kotkowitz, a Chodkiewitz. Kottitten, Dorf in Litthauen, 2338. Langwinowitz, a lwan. Lannee, Ludwig von, Comthur au Mewe, 1332, 1337, 1338, 1344. Kotvich, Hans, Amtmann zu Serben, 3145. Kovener, Andreas, 2117. Lappe, Dirik, Haus-Comthur zu Reval, 3414. von der Rur, Ewert, Vogt zu Karkus, 2105. Kowalsky, 3624. Kra, Dietrich, D.O. Brader, 716. Kracht, Werner, 2103. 2107. Krakau, Verhandlungen zu, 3220. Krakau, Krauwel, Kreuel, a. Johann II., Bischof Leal, Amt, 2206. Gebiet, 960. Schlofs, 3425. 3426. Zusammenkanft su, 3079. 3090. Lechten, Elisabeth von, Aebtissin, 952.

Johann von, Ritter, 1049.

Leckan, Antonius, 3081. Krause (Krase), Elert von, Rath bei Iwan IV. Wassiljewitach, 3273. 3274. 3276. 3277. Krauwel, Anton, Domherr zu Frauenburg, 1529. Kreha, Engelbert, Vogt zu Wenden, 721. Kretyn, Gebiet in Kurland, 3302. Ledenrade, Parochie in Khalland, 3339. Ledets, a Serwencia, Legenitz, Nicolani, 3152. Lehngüter, Rückfall derselben an den Or-Rreityn, Gebiet in Anriand, 3302.
Kreuder, Nicolaus, Capina des H.M., 2222.
2223, 2300, 2305, 2307–2309, 2310. a. 2310. b.
Kreyeth, Kagebrecht, Vogt ut Wenden, 869a.
Krygen, Dietrich, 3538.
Krüdener, Georg vin, 2329.
Krüdner, Andreas, 2770.
Eylert, Georgader, des Blichbirt, vin Bard.

den, 1915. Vererbung derselben, 2906, 2912, 2955. Leipzig, Universität zu, 3698, 3690. Lembeke, Hans, aus der großen Gilde zu Ri-

Lemge (Lemke), Kaufmann zu Natwa, 815, 826, Lemsal, Stadt, 3463.

Leniek, Matthias, Hauptmann zu Nenhausen, Kriegsoberster zu Dünamünde, 3655.; königl, poln. Commissar, 3693.

Versammlung zu, 3096, 3525, 3553. Lengefeldt, Lorenz, 2605.

ga, 3538,

Eylert, Gesandter des Bischofs zu Reval-

Kuband, s. Christian, Bischof von Oesel. Kubaraky, Johann, Bischof von Pomerellen, königl. poln. Commissar, 3708.

3240.

- s. Krause.

Lenney, Dietrich von, 2231, 1md ,con lan / waden, Gut in Livland, \$290, 3024. 3625, 3626, entershelm, Ulrich von Land Commur zu Leo X., Papet 2052, 2658, 2730, 2755. Lettiand, 40.71, 502, 502, should be used to Lettiand, 40.71, 502, 502, should be used to Lettiand, 40.71, 502, 502, should be used to Lety, von der, a Nephol. Lety, von der, a Nephol. Libeat, Stad, 576, 20.07 Table 10.07 Libeat, Stad, 576, 20.07 Table 10.07 Libeat, Stad, 576, 20.07 Libeat, Stad Knahel a. O gen, 2203—2205. Lich ten vieln. Lucar von, D.O. Broder, 1467. Lichten vieln, Nicoland, Pricater und Bruder, des Lifebe evit, 'Nicolasi, Priester ung Brider, ur D.O. in Wenden, 1180. Eriewen, Joh. von, 3165. Life Bern von, 3165. Life bern von, 3165. Life burg, Friedrich von, D.O. Bruder, 1843. Life de, Bustine von Ber, 2557. Life Li Lingwennytz, s. Georg, Hersog von Rufsland. Lippeyke, Gebiet Hi Kurland, 3437. 2556. 3511. 3521. 3604. Bisthum, 112" Grinkreguttrung, 2314. - Stände, 3644. Verhaudingen mit, 1509, 1509, 1511, 1514, 1517, 1521, 1547, 1353, 1780,

Litthauer, 3163. Liven, Kirchholmsche, 888.

Livland, 3478, 3489, 3511, 3521, 3571, 3578, 3596. Adel oder Ritterschoft von, 3267, 3651. 3653.

Landtage, 3701.

Stände, 3504, 3560, 3566, 3596, 3602, 3604. 3651, 3661,

Lochin (Lochem), Friedrich von, Ritter, 308. . 279.

Lode, Elzebe, 3415.
Frommhold, 3415.
Georg von, 1603. Helurich, Gesandter aus Ehatland, 3338. Hermann von, 3384.

Johann und Otto von, 3101.

Joh. von, Hitter, 3368, Lena von, 3384.

- Lena von, 3384. - Odert von, 3384. - v. Pöddes, Hans, 3414. - Hennecke, 3414. - von Toal, Otto, 3432.

Schlofs in der Wick, 3097, Loden, Hans, 3376. Lodenbeck, Fluis, 2006.

Lodewiel, Johannes, Pfarrer zu St. Jacob in Rigs, 3372.

Loe, Cort von, Haus-Comthur zu Riga, 2454. Löen, Joh., Dr. und Öselscher Propst, 2519. 2523. 2524. 2527. 2528.

Locfs, Bischof von Oesel, 2296. Lofhe, Walter von, D.O. Bruder, 1646, 1723. Lohmüller, Joh., Rig. Stadt. Secretair, 2894. 2895. 2928. a — c. 2959. 2961. 2983. 3007. 3017, 3021, 3112, 3514,

Lougus, Conradus, Prediger-Münch zu Riga, 283. Loos, Wolfgang, 2963. 2966. 3096.

Loringhoven, s. Freitag und Johann III., livl.

Lubocziewsky, a. Johann, Bischof von Kulm. Lucas, Bischof von Helisberg (Ermland), 2316 2317, 2506, 2507, 2532, ....

Luder, Horzog von Braunschweig, H.M., 330.

Luderade, Kirchiplel in Ehstland, 3469, 6 A Ludolf Gran, Bischol zei Oesel, 1503, 1527, 1528, 1535, 1548, 1559, 1619, 1622, 1643, 1649 1650, 1677, 1601, 1708, 1720, 1721, 1728, 1729, 1816, 1944, 1948, 3152, 3403,

Ludolph, Prior der Rig: Kirche, 345. Ludwig von Erlichhausen, H.M., 1819, 1821, 1832, 1840, 1850, 1851, 1861, 1869, 1873, 1883, 1909, 1915, 1634, 1938, 1946, 1948, 1949, 1974,

1986, 2018, 3440, Bischof von Reval, 8354, are . 1

cher Legat, 1829, 1835, 1836, 1842

- IV., rom Ksiser, 327, 329, 341, 342, 346, 349, 370, 490, 673, 3335, tertile //

M.Gr. von Brandenburg, 329, 346 348, 350, 358, 369, 374, 377, Pfalzgraf am Rhein u. Herzog von Baiera,

1066, 1263, Dachscherer, Abt von Padis, 3531. 3556.

Lubeck, Rath, 2229, 2265, 3476. Stadt, 1522, 1680, 2239, 2277, 2370, 3200. 3280, 3250, 3345,

Vergleich zu, 2967. 2968. 2981. 2983. 2984. 3007

Lüneburg, s. Heinrich von Lüneburg. Lune, Joh. von, Schwager des Rig. E.B. Jo-

hann I., 222. Lustver, Christoph, Landes-Verräther an die Russen, 3570.

Lutterberg, a. Otto, livl. O.M. Lutharf, 330L. Lutharf, Br. Martin, 2804, 2805, 2908, Luther is the Predict in Thorn, 3223, 3231,

Lutke, Hillebrand, Rig. Decan, 3147, Lutzk, Landschoft, 1916.

Lykefs, Heinr., Gesandter aus Ehatland, 3389. Lyuden, Gerde, Stiftsvogt zu Kokenhusen, 3463. . I we she state

Maera, Benedict von, röm. kaiserl. Gesandter,

660, 665, Maczewski, Johann, 3199. Magdeburg, Erzstift, 2516. 2530. Magnua, Herzog von Holstein, Bruder König

Friedrich's IL von Danemark und Schweder Bischof von Oesel etc., 3224, 3243, 3279, 3585, 3594, 3600, 3611, 3618, 3614, 3618, 3622, 3007

- Bischof von Aros (Westeras), 399. 409. 413. - Ladelss, König von Schweden, 214, 216, 231, 1485, 3387.

Smek, König von Schweden, 392, 3338, Mallingrade (Meilingrode), Cracht, 2054 — Gerhord (Gerd), Comthur zu Revai, 1959, 3422., Comthur zu Goldingen und IIvl. Land-merschall, 2026, 2040, 2043, 2044, 2058, 2064. 2105, 2141, 2142, 2144, 2158, 2166, 2169, 2239,

Mandlr, Hoyer von, Ritter, 675. Mangold von Sternberg, O.M. in Liviand und

Preufsen, 228, 229. Manafeld, Ernst Graf von, 2559.

Mantenffel, Christian von, 3193. - a Zöge.

Manuel, s. Immanuel. Mareus, Cardinsi, Bischof von Präneste, 2152. Margaretha, Tochter Woldemar's III., Königin von Dänemark, 198, 199, 219, 351, 450, 463, 549, 568, 569, 581, 584, 590, 593, 1750, 1760, 1777, 1811, 3312,

Marianburg in Prenten, 540, 588, 636, 1956. [ Marquard, Domberr von Oesel, 1720 1816. Marschall, Georg, Diener des D.M., 2607.

Marsingi, Johann, 719.

Martin IV., Papet, 3319, 3322.

V. Papet, 339, 852, 900, 911, 932, 940, 954, 959, 971, 900, 1000, 1603, 1623, 1680, 1600, 1603, 1110, 1115, 11, 47, 1218, 1269, 1275, 1283, 1684. 2117, 3382, 3388.

Martin Levita, Bischof von Kurland, 2114.

Prior des Prediger-Ordens-Convents zu Riga, 3387. Truchsels von Wetshausen, H.M., 2108.

2122, 2124, 2140, 2195, 2206, 2247, 2256, ... Maismunster, Melchior vop, 2579, 51.
Massow, von, a Parembeke, and the Masthal, M. Laurentius, Domherr vu Reval,

2236, 2779.

Matthie, Stephan, Pfarrer zu Elbing and Domherr zu Frauenburg, 1991, 2078. Matthias, Bischof v. Medniki, 805.; Bischof

von Wilna, 975, 1365.

— König von Ungarn, 2122.

Abt von Pöplin, 116.

Mauricina Wrangel, Bischof an Reval, 3236. 3240, 3247,

3230, 3231. Manritius, Graf zu Oldenburg, 1843. Maximilian, erwählter König von Polen, Erz-iberzog von Osstreich, 3659. l., röm, Kaiser, 2321, 2308, 2309, 2519, 2531, 2533, 2545, 2566, 2578, 2579, 2595, 2010.

2636. 2070, 2792, 2740, 3492,

II., röm deutscher Kniser, 3619.
Maydel, Georg, 3116, 3139.
— Hans, 3576.
Meck, Jacob von, Domberr zu Rigs, Gesauter des K.B., 3168, 5210, 3211, 3608, 3610. Mecke, Heinrich, 1807,

Medebelm, Claus, 3427, 3428, 3434.
Nedebelm, Claus, 3427, 3428, 3434.
Nedem, Joh., Gesandter des livi. Adels, 5267.
Meinhard von Querfurt, L.M. in Freußen,

Meisterwahl in Livland, 1127, 1128, 1353. g.1422. 1425. G1572, 1423, Melck, Hans (ein Bauer), Landes-Verräther und Spion, 3574. Melen, Wilhelm von, 2590.

Mellingrade, s. Mallingrade. Memel, 100. 101. 104. 105. 153. a. b. 155. 212. 241, 242, 254, 614, 867, 1155,

Gebiet, 2037. Kirche zum heil Johann, 258. Schlofe, 1936, 1993, 2028, 2037, 3348,

Stadt, 1986, 1937, 1957, 3152 usammenkunft zu, 2706-2708. 2714 bis

Memelburg, 3309. 3302. Menchen, Johann, Caplan des H.M., 1116.

1292, 1285, 1350, Mendog (Myndowe), König von Litthauen, 114. 498, 1743,

Mengden, Joh. Osthof von, Comthur za Re-val, 1821.; s. Johann I., livi. O.M.

- Dietrich von, gen. von der Dünau, Haus-Comthur in Dünamünde, 3427. 3434. denziger, Unter-Compan der H.M., 2050. Mestwin, Herzog von Pommern, 228, 229, 237. Metkenkülle, Dorf in der Diöces von Leal, 3327, 3350.

Mewe, Schlofe, 1984, 1994, 2020, 2021, 2023.
— oder Wenzeke, Provinz in Pommera, 228. 229

H. Band.

Mey, Wennemar, Anwald, 2425, 2426.
Mnyks, Evert, Manurichier in Harrien, 3531.

Meynard, Comthur in Wittenstein, 3349. Michael Küchmeister v. Sternberg, H.M., 643. 696. 691. 694 - 696. 795. 796. 786. 783. 790. 829. 887. 891. 920. 938. 991. 1169. 1377. - Hildebrand, E.B. von Riga, 2174, 2217. 2218, 2220, 2222, 2223, 2225, 2229, 2230, 2232.

2235, 2241, 2244, 2246, 2246, 2273, 2296, 2316, 2819, 2339, 2336, 2344, 2399, 2391, 2422, 2426, 2437, 2451, 2592, 2541, 2548, 3457 — 3450. Sculteti, Bischof von Kurland, 2433, 2434.

Seulted, Bischof von Kurlahd, 2433, 2434.

Seulted, Bischof von Kurlahd, 2433, 2444.

Bischof zu Samiand, 1387, jarustil.

Abt von Tedia, 3465, 1387, jarustil.

Herzeg (Fürst) von Glinski, 2555.

Herzeg von Litthangen, 1868.

Sohn des Sigissensch Herzeg von Litthangen,
1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, Michaiow, Nicolaus vo mann zu Krakau, 1255 Nicolaus von, Castellan u. Haupt-

Mary Edward Milo, Heitge von, 1586.

Mitta, Heige von, 1386. Militita, Heigrich von, 2560, 2563. Minoriten, 166, 174, 185, 187, 193, 196, 202. 253, 298, 302, 304, 2423, Miodashy, Casper, königl. poln. Commisser,

Möke, Gebiet in Ehetland, 3294. 3319, 3322 Monchahausen, Jespar von, Comthur in Hre-

men, 2677, 2006.

— s. Johann V., Bischof von Ossel.

Mörfse, Hermann, 2413, 2415, 2436. Moliano, Frana von, Capian des Papstes, 278. Molre von Schusen, Joh., Syndieus und Pro-curator der Stadt Riga, 2159.

curajoe der Stadt Rig., 2159.

Moltick, Kord, Huptiman von Halland, 422

Monheim, a. Eberhard II., Iirl. O.M.

Monater, Johann von, 1502.

Morgen, Oswald, Kaafmann, 1605, 1606.

Morgenstern, Aston, 3003.

Mornewech, Heinrich, Comthur von Segewolde, S52, 3243.

Moser, Wedige, Spion deb D.O. in Lithauen, S11.

Moser, Schriebe mit Ihnen, 3157.

Moser, Stadt in Spaulen, 2102.

Miller, Laurentina, 3007, 3098, 3000, 3501.

Mumme, Reparer, Vogt in Jerven, 3312.

Müller, Laurentina, 3007, 3098, 3000, 3001.

Mumme, Reparer, Vogt in Jerven, 3312.

Müller, Miller, Spaulen, 3157.

Münchhausen, Bülthauer, Dr. and Ober-Pro
Centraly, 2447.

carator, 2447.

cerator, 2447.

Ernst von, Vogt zu Grobin, 2003.; Com-thur zu Goldingen, 3521.
Münnster, a. nater Rige.
Münnsterherg, Carl, Hersog von, 3045.

Johann, Hersog von, 3045. 3648.

Münnster, kaspar (Jaspar) von, 1041. Landmar-schull, 3163. 3109. 3109. 3108. 3202. 3547.

— Joh. von, Rig. Domherr, 3608. Müntfart, Hans Graf von, 1941. üngwesen, 1121, 3138, 3312, 3391, 3439, 3462, 3480, 3481, 3485, 3494, 3513, 3529, 3536,

3533, 3540, 3562, 3563, 3576, 3595, 3617, Murrikas, Gut in Livland, 3646. Muthine, Flufs bei Memel, 3303. Mylean, Wilhelm von, Gesandter Plettenberg's,

Myndowe, s. Mendog.

N. de Nacker, Liborius, Ordens-Canzler, 2300. Naethafft, Wolfgang, Munzmeister in Liv-

Nacth afft, Wolfgang, Munzmeister in Liv-land, 3495. Nagel, Theodorich, Rig. Propst, 1912. 3410. Nakel, Schlacht bel, 1207. 1209. 1310.

| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namelan, Johnn, 4502 6.  Narbatwitz, John, poin Gesander, 2087.  Narbatwitz, Bohrgan, Gesander, 2087.  Narbatwitz, Bohrgan, Hithwiseher Gehander, 2338.  Narwa, Congrels vn. 330.  Kirche, 2358.  Narwa, Congrels vn. 330.  Said, 235, 1858, 2652—2654, 2651, 255, 255, 255, 2652—2654, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 2652, 26 | Ocha, Karbisherr, nr Brattinberg, 1014, 187   Ochiern, Lorenz, Irit, Canalez, 2003, 2003, 2004, Oder born, Mibushiki (1999) 1018, 2003, 2003, 2004, Oder born, Mibushiki (1999) 1079, 1114, 1152, 1151, 1231, 1270, 1284, 1287, 1284, 1289, 1485, 1486, 1582, 1583, 1584, 1583, 1584, 1583, 1584, 1583, 1584, 1583, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 15 |
| an Goldingen, 3235, 3238, 3549, 3585, 3590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oldenbockum, s. Altenbockum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Neumark, die, 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oldenbockum, s. Altenbockum, Colo, Theodorich Von Liet, 1744, 2 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Meichier vou, Land Comthur der Batter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oipe, Johann von, Sécretair des livi. O.M., 3440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prinken und Comthur zu Nürnberg, 2175, 2288.<br>Nenmeister, Simon, Pater Provinziel der Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordeas-Aemter, Besetsung derselben, 1819.  Habit, 2233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| noriten in Sachsen, 2729.; Custos der Mino-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ifaus zu Rom, 2200, 2263, 2319, 2601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "offen von Livland and Preaftent 2948 2949.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tänder, 2812. 2358, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Neuner, Georg, Ober-Pastor zu Rige, 3649.<br>Neu-Pernau, Landtag zu, 1444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Privilegien, 2316. 2317. 2321, 2330, 2331,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Neu-Pernau, Landtag zu, 1444.<br>Neustädt (Nyenstedt), Franz, Rig. Bürger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regalien von Livland, 2362. Statuten, 1820, 1837, 1963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| meister, 3680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orgas, Johann, Decan von Ocsel, 2008, 2135,<br>2160, 2296, 2297, 3454,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nevle Godert, Richtrast zu Kokenhusen, 2906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2160. 2298, 2297, 8454,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Niclas, Canzier des H.M., 2196, 2197.<br>Nicolai, Jacob, Priester, 1636.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | orgies, Reinhold, 2776;<br>s. Johann III., Bischof von Ocsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nicolady V. Punit 1544, 1569, 1572, 1631.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Orsein, s. Werner, H.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nicola 0s V., Papst, 1544, 1569, 1572, 1631, 1653, 1690,—1692, 1711, 1728, 1729, 1826,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Osciefenie, J. de, pois Ober-Cansier, 3219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1829, 1830, 1847, 1966, 1871, 1873, 1923,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ossa, Friede sn der, 1019, 1029,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ofsier, Jacob, Dr., 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roddendorp, Bischof von Reval, 2310. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ostinghausen, Volquin ven Demberr in Dor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2413, 2349, 8409,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pat, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prediger-Mönch zu Riga, 8877.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otteksiwen, Gebiet in Kurland, 3404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>Prediger, Vicar des Bischofs in Dorpat, 8406.</li> <li>Ryzebiter, Abt zu Padis, 3830. 3842, 3850.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Bischof von Kurland, 490, 481, 488, 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3354, 3471,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schenking, Bischof von Wenden, 3293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rischof von Semland, 1952.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - IV., römischer Kaiser, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Herzog von Olica, a. Radsiwil.<br>Niederland, Jürgen, ersbischöft, Abgeord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ill., M.Gr. von Brandenburg, 74, 83 Herzog zu Stettin, 516, 1762; 1755, 1763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| neter, 3574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1708. 1709,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Niklasson, Christian, danischer Hauptmanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Erbpriuz der Dinen, und Hervog von Ehst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zu Wiburg in Carelen, 1220,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | land and Laland, 329, 366,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nikelaus, E.B. von Gresen, 909.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ottoker Hf., König von Böltmen, 449, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Propst der Collegiat-Kirche zu Troki, 973.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oufaheym oder Ouxsem, Heinrich von, D.O.<br>Bruder, 1150, 1193, ax 1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nimptsch, Ursula von, Fräulein, 3222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bruder, 1150, 1193, ax 1/107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nötken, Caspar, Rig. Propet, 2348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ovelacker, Berend, 2753.  Dionysius (Tonys), Vogt zu Sonneburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Noide, Cord, 2154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2760.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Noth leben, Heinrich von, Vogt von Jerwen,<br>1391, 1421, 1438, 1448, 1451, 1454, 8401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ebert, D.O. Bruder, 628,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nowene, Fluis, 570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geriscus, Canonicus yn Riga, 3372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nowgorod, 3409.  Friede mit Livlend, 924.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hermann, Comthur za Talkhof, 2750, 2750,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nowogoroder (Neugarder), 642, 678, 729.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2942.; Vogt zu Karkus, 3486.<br>Overbergen, s-Fink, Vinke und Heinrich IV.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 778, 780, 782, 1403, 1407, 1408, 1802, 1323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | livl. O.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1569, 1576, 1633, 1913, 2042, 2082, 2083, 2087,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Death Claus and Other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2002. 2250.<br>Nurmigunde, Gebiet in Ehstland, 3294. 3319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pach, Claus von, 2496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Padewerder, Jacob, 2571.<br>Padia, Kloster, 8327, 3386, 3337, 3350, 3413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3575, 3585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oarei, Ritter, 2824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Padminsky, Philipp, poln. Unter-Canzler, 3218,<br>Paffenräth, Hone, Bevollmächtigter des Kö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oborsky, Albrecht, königi, poln. Kriegsober-<br>ster, 3629.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paffenräth, Hens, Bevollmächtigter des Kö-<br>nigs von Portugal, 2786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ochmanu, s. Johann IV., Bischof von Reval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pal, Jurge von der, 2906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Pale, Lubert von, Rig Rathsburg, \$328.01 Pale, Reinhold, erzbischöft. Abgeordneter, 3574. Palez, Nicolaus, Herold des Herzogs von Burgund, 1849, 1850.

Pankhorsten, Dorf in Kurland, 3614. Pannelke, Kurische Könige, 3404, 3416, 3418.

3467, 3474, a p a n (Papen-See in Kurland), Pfleger daselbst

(Provisor), 1581, Pape, Heinrich, Lübeckscher Bürger, 382, 3343.

Parczow, Convent zu, 3602 Parcmheke, Hans, gen. von Massau, 1532. 1539, 1611, 1656. Johann von, dan Gerichts Belsitzer, 3339. ernervon, din. Gesandter, 1997.

Parsberger, Wernervon, din. Gesand Pale, Jacob, 2447, Patkut, Andress, 1159, 1187, 2906. Gerdt von, 2117,

Paul II., Papst, 2029.

Paul Bellizer von Rufedorf, H.M., 1011, 1013. 1018, 1076, 1092, 1098, 1093, 1123, 1130, 1203 1204, 1209, 1217, 1224, 1226, 1229, 1251, 1269, 1325, 1330, 1352, 1354, 1875, 1395, 1419, 1429, 1430, 1431, 1457, 1459, 1460, 1470, 1496, 1520, Paul I., Bischof von Kurland, 257.

II. Einwald von Walterfe, Bischof von Kurland, 1982, 1983, 1988, 2004, 3420, Abt in Olivi, 305,

- Secretair des livi. O.M., 1549. 1655. Sbigneus, Bischof von Kaminietz, 1232.

1365 Pech winkel. Felix, Secretair des Ordem-Proeurators, 1327. Peikull, Dorf im Fellinschen, 3503.

Peipus, Sec. 2143. Peper, M. Address, Official and Causier des Rig. E.B., 1987, 1988, 2016. Perkun, Uni im Grobinschen, 2008, 3123. Pernau, Ant. 2200. Maghtrat, 2320.

Zusammenkunft zu, 3541.

- c Neu-Perman. Pernigel, Gut in Liviand, 3141. Pest in Preuisen, 821.

- in Livland, 981, 1041. Peter von Wettberg, Bischof von Oesel, 2241. 2290, 2300, 3440, 3449, 3454.

Cardinal, Bischof von Albanien, 74, 91, 93. Cardinal, 669.

v. Schaumburg, Blechof zu Augeburg, 1909. Pfarrer zu Felfin, 605, 606, Pfarrer zu Elbing, 1211, 1506,

- Semenowitsch, Knjas, Statthalter zu Ples-Vac -2740

Petrikau, Reichstag zu, 2592, 3295, 3206, 3599. Petrus, Decan zu St. Jseob in Riga, 3372. Peyraudi, Raymund, papeti. Legat de Latere, 2264.

Pfaffendorf, Andreas, Dr. und D.O.-Brader,

Pfeffer, s. Peper. Pflaum, Bürger zu Königsberg, 2421.

Pflug, Nicles, Comthur za Ragnit, 2459. Pforte, Witchen von der, D.O.-Bruder, 1068. Philipp, Bischof von ..., papstl. Legat, 228. 229. der Gütige, Herzog v. Burgand, 1504. 1504. Picigrzymowsky, Johann, königi, połu. Com-

missar, 3660-3662. Pilatus, Heinrich genannt, 3301.

Pilsaten, Gebiet in Korland, 3334. Pilten, Stedt und Schlofs in Kurland, 3323. 3564, 3594, 3600, 3611, 3613, 3614, 3709, Siin 2341.

Pinckrull, Hehrich, 3180.

Plunow, Jochim, Prediger anduts, 3495 cj. w. Dobtohin, 3522, malad mair plained, 2147 Pietrowsky, Johann, königli pola. Commissiar, -3600, 3601; 3602, chimicali, rdatoriany Pipenstock, Jürgen, Richtvogt der Studt Wen-

den, Bevöllmlichtigter ides lirk O.M., 35350 'l Pins IV., Popet, 3206, ad Plastewig, Johann, Dr. und papetl. Commissar, 1863.

Pintel Josefilm von, 2620.7 .teel. Plater, P. M. Rittmeister, 3626 : 1 1220 P. Friedrich, Vogt zu Kokenhusen, 2006.

Heinrich, Gesandter des livl. Adels, 3267. Pidibele Woldenar, Habptman an Medel 1995

Platon, Flufs im Gebiet von Mitau, 3428,4 % Plattenn, Ort in Polen, 3006; dat , ball Plaucu, s. Reufs, & [1] Pieskau; 600, 642, 678, 802, 800, 812, 823,

849, 1909, 1176, 1238, 1881, 1913, 2019, 2256, 2250, 2497, 3478, 3542; s. auch Russen.
Plettenberg, Gothard (Gödert) von jird.
Land-Marschall, 1821-1920, 1959, 1963, 3320

4 Johann von. 2388, 2886, 3267, and d , on a 15 Wolter v., livi. Land-Marschall, 2282, 2201. 2334. 2357, 2360. 2377. 2392. 2402. 2414. 2466. 2446, 2440, 2416; 2454, 2456, 2466, 2477, 2479, 2487, 2488, 2490, 2503, 2309, 2528, 2584, 2567 2542, 2545, 2546, 2544, 2550, 2554, 2553, 2558 2559. 2561, 2567) 2568, 2571( 2577/L 2586) 25%5, 25%6, 2590, 2596, 2602, 2605, 2607, 26 2009, 2612, 2625, 2627, 2024 2633, 2636, 2643 2644, 2655, 2657, 2662, 2670, 2672, 2673, 2 2678, 2679, 2681, 2682, 3698, 2692, 2694, 2695, 2792, 2793, 2797, 2710, 2714, 2724, 2724, 2724 2726, 2729, 2733, 2734, 2737, 2739, 2746, 2749-2743, 2746, 2751, 2752, 2762, 2763, 2763, 2766 2770, 2771, 2776, 2779-2796, 2799; 2966. 2902, 2807, 2814, 2816, 2818, 282% a. 2827, 2929, 2930, 2934, 2937, 2941, 2955, 2957, 2958, 2964, 2965, 2968, 2870, 2971, 2978 - 2981, 2896, 2887, 2899, 2891; 2899, 2000, 2922, 29

2939, 2942, 2944, 2950, 2953, 2992, 3016, 3035, 3041, 3059, 3065, 3060, 3078, 3084, 3462, 8473, 3474, 3480, 3491, 3480, 3489, 3491, 3493-3496; \$499, 3502, 3503, 3505-3507, 3510, 3511, Pilkken, kursche Könige, 3326. Ploachwitz, Gregor, 2285.

Podelien, Landschaft, 2022, 2027. Polum, Goawin von, Comthur zu Fellin, 1914, Polun, Reichstag in, 3639. Polum, a. Georg, Bischof von Samland, 228 Pollamer, Gorig, 26 Königsberg, 936, alded

Polle, Claus, 2616. Polotuk, Königreich, 445. 1515.

- (Ploskow), Stadt, 2113, 3371, 3377-3379, plotzker, 8373-3375, 3390, 3400, 8402, Polotzker, 8373-38 8411. 3431, 8436, 3445.

Pomesau, Bisthum, 10, 18, 74, 83, 2177. Possevinus, Autonius, Jesuit, 3642. Potken, Dr. und Propst, 2630.

Prolenn, von, 3383.a. Prediger-Orden (Prediger-Mönche, Domini caner), 139. 174, 185, 193, 253, 298, 326, 333.

505, 3317, 3377, Premiziana, Konig von Böhmen, 94. Preue, Konrad, dan Statthalter über Ehst-

Preufsen, vier Bisthumer in, 50.

— Poinisch-, 2224. Pren Islach er Bund. 1823, 1824, 1827, 1855, 1856, 1981, 1993, 1996, 1998, 1999, 1903, 1905, 1907, 1916, 1918, 1922, 1927, 1943, 1945, 1947,

Proufsisch-Mark, 1968, 1970.

1948, 1949, 2039,

Przestrolek y, Maximilian, Castellan von Cana, -nk Saigh point Commissir, 3708. Puggete, Dorf in Elestiand, 3342. Pueter, Johannes, Scholasticus an Riga, 2372. la ea l'à lagair, anns the guid pup été Cour alsaur, troite Quednau, Jost, Gezandter des B.M., 1010. Querfurt, a Meinhard, L.M., in Preuleen. offering 2003; Baboneteiner, Melchior, Gesandter des H.M. Albrecht, 2757. R ablato , Nickel, 2005. RABIRO, ARIZERI, 2008.
Rade Jacob vom Seersüber, 2045.
Rade Jaivil, Nicolem, 1913.
- — Herzer von Olien, Wajenewed von Wilm, \$1917, 3205, 3246, 3282, 3597.
\$3508, 3657.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$4508, 3671.
\$45 Ram, Nicolaus, Pater der Lemealschen Non-1 men. 22672. Informe. Raurns, Thomas , Minemoleter, 3529. 3580. 1-8563 - 26660 C CO - Tie Rapped, Dorf in Ebetland, 8446, Raps et., Caplan, 865. Rafe, Peter, Aettermann der großen Gilde in Migs, 3044. Rantunburg, Studt, 2470. Rutschurg, a Ernst, livi. O.M. Raw; Heinrich, 2501. Bggang, Friede zu, 573. Bechter, Heinrich von, 875. Beckter, Heinrich von, 875. Beckter Gerhard von der, Erbherr auf Autzenburg, 3616.
Gödert von der, Haus-Comthur su Düna-Job. von ster, Haus-Comthur su Marien-Job. von ster, Haus-Comthur su Marien-burg etc., Coadjutor d. livl. O.M. Hermann II., Burg ere., Coadjator d. Hell O.M. Hermann II. 3619, 3523, 3527; s. Johann IV., Hel, O.M. 150, von. Comthur su Heval, 2438. ki Joat, Rischof, von Dorpat Thiefs verder, Comthur zu Doblen, 3235. 3238, 3267, 3590, Reden, Theodor von. D.O.-Procurator, 2018.

Regalien fiber Livland , 2865. 2866. 2933. Regenstein, a Siegfried, Bischof von Samland, Rehbock, Heinrich, 059. Raichenberg, Kioster in Dentschland, 3261. Reimann, Jah., D.O.-Botschafter, 1907. Reimar, Comthur v.Wittenstein, 3357.; a such Reinhold zu Ascherade, Gerandter des Hvl. O.M., 3417.

O.B., 3417. v. Rixhäwden, Bischof von Oesel, 3609; 3035.—3037, 3651, 3055, 3659, 3069.—3663, 3067. 3669.—3073. 3075.—3081. 3683.3685, 3068.—3059, 3691.—3095, 3099, 3100, 3142, \$106, 3111, 3114, 3115, 3117—8119, 3121, 3123—3125, 3140, 3148, Reitzenstain, Erasmus, Comthur von Balga, 2247.

Reizenstein, Erhard von, Haus-Comthur von Tapiau, 2626, ...

Teplau, 2026, in Wolfram von, 2006.
Rekeling, s. Johans III., Bischof von Reval.
Rennenberg, Joschim, 3591.
Resier, a. Dietrich III., Bischof von Dorpat,
Reufs von Flauen, Heinrich, oberster Spittler
und Combur von Eibing, 1929, 1837, 1945.

1960-1967, 1971, 1972, 1974, 1987, 1988, 2026, Rents you Planen, a Heinrich IV, n. V., ILM.

Reval, Bergwerk bei, 2803.

Bisthem, 58. 86. 1830, a. 1845, 1807, 1917, 1964, 1965, 1967, 1981, 1986, 1987, 2077, 2089. 2549, 2679.

- Dom Capitel, 219, 361, 976, 1831, 1879. 1975, 1986 

Munarceht, 3312. Nonnenkloster, 365, 839, 918, 962, Rath, 1889, 1947, 1949, 3340, 3351,

Schlofs, 3292.
— Stadt, 199, 351, 734, 977, 1048, 1051, 1220.
— Stadt, 199, 351, 736, 977, 1048, 1051, 1220, 1372, 1566, 1638, 1716, 1775, 1833, 1892, 1948, 1085, 2031, 2077, 2081, 2101, 2111, 2112, 2176,

2277. 2334. Stadt und Stände, 3083, 3175, 3176, 3182, 3292, 3321, 3429, 3515, 3609,

Stift, 3585.

Stift, 3585.

Revinal, Bort in Elastland, 3376.

Revgyn, Heidenbekehrer in Livland, 3302.

Reygn, Heidenbeckner in Jieland, 3809; Reymar, Nj. O.M., 200. Rheinische Ritter, 1884. Richtenberg, s. Heinrich VI., H.M. Riga, Bishmu, 12, 19, 74, 500. Blockhaus, 2298, 3659, 3659, 3606.

zes, 336t.

Burggericht, 3637.

Capitel zu St. Jacob und Peter, 503 Carpus Privilegiorum Staphaneum, 3635,

— Dom-Capitel, 35, 136, 188, 204, 209, 209, 253, 280, 203, 313, 314, 472, 714, 933, 949, 990, 1063, 1080, 1110, 1141, 1187, 1286, 1243, 1247, 1407, 1614, 1610, 1617, 1622, 1650, 1661, 1247, 1407, 1684, 1606, 1767, 1847, 1851, 1868, 1865, 1865, 1867, 1868, 1868, 1969, 1021, 1924, 2075, 2966, 2148, 2216, 2217, 2371, 2373, 2387, 2417, 2456, 2517, 2552, 2951, 2854, 2977, 2004, 3032, 3147, 3314, 3326, 3324, 2333, 3352, 2372, 3396, 8393, 3394, 3463, 3443, 3449, 3452, 3566, 2003

- Domherren, 874, 883, 808, 003, 919, 949, 973, 1107, 1116, 1235, 1236, 1257, 1259, 1267, 1208, 1754, 1761, 1767, 1810.

Domkirche, 3539.

grangelische Lehre, 3502, 3635, 3664, 3678.

ersneglische Lehre, 3502, 3635, 3664, 3678.

Ersbistum oder Erratift, 93, 264, 467, 410, 423, 467, 474, 476, 484, 974, 1060, 1063. 1074, 1080, 1086, 1140, 1142, 1148, 1151, 1161, 1165, 1166, 1168, 1182, 1199, 1245, 1246, 1254, 1258, 1261, 1282, 1292, 1314, 1549, 1401, 1455, 1456, 1513, 1525, 1542. 1871, 1598, 1696, 1697, 1614, 1615, 1617, 1640, 1642, 1650, 1665, 1669, 1680, 1682, 1093. 1096. 1784. 1751—1753. 1761. 1763. 1708—1770. 1775. 1782. 1790. 1795, 1846. 1708 - 1770, 1775, 1782, 1790, 1795, 1846, 1872, 1887, 1989, 2023, 1290, 2124 - 2127, 2149, 2152, 2153, 2155, 2161, 2168, 2179, 2211, 2212, 2221, 2212, 2213, 2319, 2333, 2452, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469, 2469

Handeis-Privilegien and Tractate, 76, 95, 114, 133, 214, 220, 227, 230, 250, 252, 266, 345, 392, 408, 3325, 3371, 3373, 3374, 3377, 3385, 3397, 3400, 3411, 3412, 3431, 3492, 3498, 3511, 3516, 3527, 3528, 3165, 3584, 3502. 3619. 3635, 3685, 3702, 3704, - Jurisdiction, 19, 129, 362

- Kalender-Streit, 3281, 3641, 3643, 3648, 3649, 3656, 3063, 3669-\$671, \$674, Kelners Acker, 3714.

Riga, Kirche, 912.1100.1218.1262.1264,1295.1546. 1559, 1853. 1924. 1989, 2071. 2126. 2172. 3062. 8896. 8172.

Riger, Kimber, 1982, 1960, 1928, 1928, 1928, 1928, 1836, 1836, 1835, 1934, 1939, 2071, 2128, 2172, 2662, 2666, 2672, 2672, 2672, 2662, 2666, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 2672, 267

Stiften Forte, 274, 298, 375.—315.
Stiften Forterschaft, 2934, 2951, 2955, 2974, 2977, 2978, 2978, 2987, 2993, 2995, 5004, 5016, 5011, 5079, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 5052, 505

Ritter Christi, 2

Hebit von Elt. livl. O.M., 458.

— Tidericus, Pfarrer sa St. Petri in Rigu, 3872.

Hohustus, Jacob, Pfarrer sa Autseaburg, 3615.

Roddendorp, s. Nicolaus, Bischof von Reval.

Roddendorp, s. 8001, 3002, 3025, 3027, 3061, 3066.

Thumas, 1587.

Rodenberg, Gottfried von, livl. Land-Marschall, 3401.

3001.

Rod en pris, Gui in Lirinni, 3570.

Rod en pris, Gui in Lirinni, 3570.

Rod en pris, Gui in Lirinni, 3570.

Rod evilei, a. Radativil.

Rabel, Peter, Secretair Peltemberg's, 2937. 2965.

2966. 2965. 2070.

Rod en pris, Gui in Rod en pris, 1937. 2965.

Rod en pris, Rod en pris, 1939. 1960. 1984.

Rod en pris, Rod en pris, Rod en pris, 1939. 1986.

Rod en pris, Rod en pris, 1939. 1986. 1984.

Rod en pris, Rod en pris, 1939. 1986. 1984.

Rod en pris, 1939. 1939. 1939. 1939. 1986. 1984.

Rötger, s. Rutgerd, Rogga, s. Gottfried, livl. O.M.

Rogga, a. Gottfried, Ritl. D.M.
Ronneburg, Hemman, Cantel des Hitl. O.M., 2575.
2612. 2615.a. 2634. 2709. 2710.
Rope, Statisten, 3007. 3509. 3645. 5692.
Rope, Christoph ros der, 2507.
Rope, Christoph ros der, 2507.
Rope, Piedrik, Rijo, Bomber, 1725. 3438.
Rope, Piedrik, Rijo, Bomber, 1725. 3438.
Rope, Piedrik ros der, Obereter des Dörptschen Arten, der Schaffen, 2509.
Rope, Christian ton, 2172. 2644.
Rosen, Christian ton, 2172. 2644.
— Christoph von, 2629.

Loaen, Unistan von. 2112. 2014. — Christoph von. 2629. — Claus von der, 2824. — Gebrüder von., 2390. 2391. 2422. 2424. 2425. 2445. 2451. 2514. 2322.

II. Band.

Kersten von, Stifterogt zu Treyden, 2620. oder Rössen, Michael von, Hofmarschall, 5141. 2145, 2589,

- Otta von, Ritter, 2764. 2765. Roscobarg, I Roslice, 8569 Ernst von, Hauptmann un Memel, 3157.

Rossies, ein Land, 455. Rossois, ein Land, 455. Rostock, Akademie, 5691. Rostor ff, Hastian, 2598. Rote, Hanz, 2583. Rath so Buch (chellind. Privilegien-Sammlung),

a522.

Reihnore, Leschurd, Dr., 1845, 1874, 1876.
Reitnaderf, a Nicolaus, Bischof von Reval.
Reitnaderf, a Chichan, Bischof von Reval.
Reitnader her, Gentifried, Do-Pender, 736.
Reid al ph L., röm. Keiser, 235, 221, 235, 1241.
Georg, Adynochieric des Hermigs Albrecht, 2028.
Rückerahennen, Bertold von, Caplan des lirikad.
OM, 1256.

Marker Akrauen, Bertold ron, megran O.M. 1284.
Ra me lar, Stephan, 2771.
Ra me lar, Stephan, 2771.
Ra me lar, Marachal von Litthanen, 1152.
Ra me san, Ganisde im Wendenschen, 2548.
Ra me san, Ganisde im Wendenschen, 2548.
Runen, M. Dappin, 1205.
Runen berg, a Koneckang.
Ra precht, Hischoft von Regensburg, 2559.
- von. Keine, 2568.
- Kainer, 2568.
- Kainer, 2568.
- Licency me habers und Pfalegraf on Rhein, 1754.

— Kaiser, 509.
— Herzeg von Baiers und Pfalagraf zu Rhein, 1765.
— Herzeg von Liegaire, 509.
Runnen (Plenkunst), 1917, 2318, 2328.
— 138. 2138. 2138. 2137. 2318. 2338. 2348.
2358. 2358. 2355. 2369. 2365. 2372. 2308. 2388. 2388.
2358. 2358. 2359. 2357. 2357. 2357. 2358. 2358.
2358. 2359. 2357. 2357. 2357. 2357. 2358. 2358.

Rufsland, Friede mit, 8012. 3013. 8016. - 841.

— 341. Rutenburg, a. Cyfse, Hrl. O.M. Rutenburg, a. Cyfse, Hirl. O.M. Rutgerd v. Brüggeneye, Bischof von Kurland, 3868. Ruter, Hans, Rig. Rathmann, 2501. Byzebiter, a. Nicolaus, Abi zu Pedia.

oosta. Salamoa, Nicolaus, Caplan des H.M., 1327. Selze, a Hermann II., 11.M. Salfeld, Johann, erwählter Bischof von Samland, 3132.

Sign. Sact in Flowe Mems, 566.
Saliya, Inset in Flowe Mems, 566.
Saliya, 18.
S

Sangerhaneea, s. Aene, livi. O.M. Sandzivag v. Ostrorog, Wojewod von Kelisch, Be-vollmärhtigter des Jagello, 47L; Wejewod von Po-

volimächt sen, 1239. sen, 1207. Sansheim, Ebechard von, D.M., 1413, 1417, 1419. 1426, 1431, 1460, 1463, 1465, 1472, 1473. — Ludwig von, Comthur zu Königsberg, 2368.

Z669.
Sapieha, Joh., Wajewod von Podlachieu u. Houptmann ron Bracalaw, 2647.
—— Lee, königl, poln. Commissar, 3665. 3669. 3670. 3671. 3673.

S n fr., Reichold, 1518. 1519. 1519. 1519. 1519. 1519. 1519. 1519.

S. a.b., Redseld, 2312 2325. 2326. 2326. 2326. 2326. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2327. 2

Schonmhurg, s. Peter, Bischof su Augsburg. Schodlegen, Johann von, Kirchherr en Tritates

Scheers, Gerburd von, Domherz zu Revni, 1103.

1003, 1008.
Schiffkinder (Matrosen), 898, 1385.
Schiffkinder (Matrosen), 898, 1385.
Schiffkinder (Matrosen), 898, 1385.
Schiffkinder), Gombiner un Rige, 5372.
Schiffkinder, 1008.

Schmet, Andreas, 3499. Schmet, Michael, Kneiphöfscher Bürger, 2413. 2415. 2416.

Seh midt, Michael, Katphöfesber Bärger, 2413.

243.

244.

245.

246.

Michael, Sport, 
haen I., Bischof von Oesel. Schuiren, Ewertvoe, Comthur zu Doblen, 8108, 3109, Schuler, Ritter, 2824. Schulettee, Pohina, Pastor zum Wall, 3552. Schulz, Peter, 2813.

ounuix, Peter, 2613.
Schangel, Johano, Gesaodter des lici. O.M., 1147.
— Lerene, Bevollmächtigter des lici. O.M., 3521.
— s. Bockenvorde. Schurpf, Hieronymus, Dr. der Rechte, 2967. Srhnvemaee, Andreas, Licentiat der geistlich

Rechte, 2025.

Schuweepfing, Kospar, ermländischer Prapst, 687, 829, 838, 851, 863, 983.; s. Kospar, B. von Ocsel, Schwabee, Wilhelm von, Comthur zu Memei, 2530.

Schwaneburg in Livland, 3255.

Schwants, Georg, Propet in Rigs, 1868.
Schwants, Georg, Propet in Rigs, 1868.
Schwarz-Lingber, Albrecht Graf von, Comthar un Damig, 1732.
Schwarz-Lingber, 2022.
Schwarz-Lingber, 2022.
Schwarz-Lingber, 2022.
Schwarz-Lingber, 2022.
Richerath, 2045. 2046. 2046. 2046.
Schwarz-Lingber, 2022. 2024.
Schwarz-Lingber, 2022. 2024.
Schwarz-Lingber, 2022. 2024.
Schwarz-Lingber, 2022. 2024.

Schwellenbern, Heinrich von, Gouther zu Ta-chel, 568.

Schwerther, 1988.

Schwerthrâder-Ordem, & 40. 452. 562. 5290.

2391. 2394. 2394.

Schwerthrâder-Ordem, & 40. 452. 562. 5290.

Schwerthrâder-Ordem, & 40. 452. 562. 5290.

Schwerthrâder-Ordem, 2009. 2690. 2690. 2690.

2409. 2510. 2511. 2514.; s. Michael, Dr. uon Kurland.

2409. 2510. 2512. 2514.; s. Michael, Dr. uon Kurland.

2775. 2780. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 2510. 25

27/16.
Serdaher, 1806, 1842—1840, 1851, 1837, 1839, 1809, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 19

ess., 1813. Sein sen (Selen), Volkschoft in Kurlend, 3288. Semgellen, Bisthum, 36. 40, 71. 1734. Semovit, Herring von der Masau (Masovien), 187. 318. 319. 456. 566.

319, 456, 506, Senfteleben, Heinrich, 1529, Seage, Veit, 3271. Serben, Amt ie Livland, 3254. Serwenk a von Ledes, Hauptmann des pronfeisch Bnodes, 1960, 1968.

sunete, 1998, 1995.
Se faw eg en, Robrecht, 3463.
Seyne, a. Eberhard L. Statthalter des H. M. in Livland.
Seyne, a. Shannen Gref voe, Consthur en Mewer, 560.
Sich e. a., Siegumed von, Hauptmann, 2845. 2850.
Slaberg enn Busch, Christoph, Voglau Kandeu, 5255. 2258. 2850.

3235. 5238. 3590.
 Japar, Haus-Comthuren Riga. 2225. 3238. 3580.
 Georg, Rig. Haus-Comthur, 3543.
 1 cg fried Lander von Spandeim, 1ivl. O.M., 643.
 651. 709. 849. 855. 857. 853. 332. 1083. 3381. 3582. a.

204.

205. Prins von Poles, 2224; Kesig von Poles, 2624.

285. Wield's Berder, Grofferst van Litthauen und Refaland, 524.

Heriagt von Litthauen, Wilma's Bruders, Schn. Refaland, 524.

Herog von Litthauen, Wilma's Bruders, Schn. 1981.

1068. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064. 1064

277. 2168, 2151. 2194. 5444. 5469.

277. 2168, 2151. 2194. 5444. 5469.

Skereebeck, Christian von, Ritter, 2542.

Johann van, 2555.

Slirgell, Hersey von Litheuen, Herr zu Traken etc., Skirgell, Hersey von Litheuen, Herr zu Traken etc., Skrectnesky, Johann, Keinig, Polin Secretair, 2672. Sleeregee, 1. Schleregea.
Slers, Heierich, 1974.
Slers, Leiserich, 1974.
Slers, Leiserich, 1974.
Slers, State, 2183. 2562.
Smyt, Cordt, Keefmann, 2566.
Smyt, Cordt, Keefmann, 2566.
Sabbi, Johann, D.O. Broder, 1255. 1268. 1542.
Sabbieth, Gebiet in Ebellend, 2354.
Sabbieth, Gebiet in Ebellend, 2354.
Soporsko, Zachrina, Knjis, run. Genandter, 2618.
Soldan, Termin zu, 566.

Se la fw. Veirsaleit, of a the type.

Se la fw. Veirsaleit, of a the type.

Se la fa w. K. Delker-feller, Cheritor der Marken-MagAllema-tickwerfe 18 1242, Se la fill.

Se la fa m. y. Johnen, 18 revoyet in Riga, 3221.

Genablin Reroogs Switzigall, 1366,

Serven's Gebele und Good, 2558.

Seys destra, 1808.

Seys destra, 1808.

Spin adda, Paul von, 1312, Johker, 1839.

Spin adda, Paul von, 1312, Johker, 1839.

Spin adda, Paul von, 1312, Johker, 1839.

Spin acker, Diestrich, 1253.

Spin acker, Diestrich, 1253.

Spin acker, Diestrich, 1253.

Spin acker, Spin Shirk in Kardrad, 3154.

Spin acker, Spin Shirk in Kardrad, 3154.

Spin acker, Nichael, Canaler, 2009.

Spin acker, Nichael, Canaler, 2009.

Spin acker, Nichael, Canaler, 2009.

Spin acker, 1809.

Scommings, 1809.

Commings, 1809.

Spin (Spin), Johnes, Verf all Jewen, 2857.

Spier (Spae), Johann. Combue va Görblingen, 1974.
1920.
1920.
1920.
1921.
1920.
1921.
1921.
1921.
1922.
1922.
1922.
1923.
1924.
1925.
1924.
1925.
1924.
1925.
1925.
1925.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926

Fills, 356.

Stocken, Dietrich von, Conther von Feille, 832.

Stocken, Johann, Domher, 1982.

Stockmann, Hattmann von, D.M., 2447, 2564.

Rige, 1986—1988, 1618; a. Sjivesfer, E.B. von Hige.

Canaler, 1806—1808. 1818; a. 2j) veeder, E.B. von Rige.
Stelp Electromer-Rabel, 282.
Stelp Electrometer Stele, 282.
Stelp and an Gerhard, Domherr, 599.
Stelp and an Gerhard, Domherr, 599.
Stelp and A. Arould, Blocker's von Herel.
Stelp and A. Arould, A. Brocker's von Herel.
Stelp and A. Arould, A. Brocker's von Herel.
Stelp and A. Arould, A. Brocker's von Herel.
Stelp and A. Sunda, Stadt von.
Stelp and, Gal in der Parcelle Ledenrech, 5389.
Streit and A. Mass, Hanpinann, 2888.
Streit, Johann, 2809.
Streit and A. Clawer von', Vogt un Grebin, 5225.
Strein kie, Wessel von, Comther zur Marienburg, 2531.

Strate, Nesset van, Commun au marmoning. Sture, a. Stewartine.

Suarthof, Hans, 2117.

Suar

Swaltopolk, Herseg von Pommers, 2. Sweles, Sigmund von, 2829.

Swere, Find im Gentel von Mining und annet 18 witrig mil (Belenkw), Ferst von Litthenen, Mrs. 548, 547, 597, 502, 564, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1

yallen, Paggas in Kurland, 3331. " Polity ydna, Hans, Marschall des Bischofs Johann zu Dorpat, 2794.

Dergest, 2794, 
yl vest er Stederbuscher, Rije F. H., 1692, 1693, 7814, 
1464, 1692, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693, 1693,

2539.

Syech ke w. a. Eichn., Johanis.
Sweich iv., Johann., 2531.
Sweich iv., Johnson., 253

2717—2749.

— Johnan von Halliger, 2617.

— Johnan von 3149.

Otto, Domher von Oesel und Dorpat, 2682.

Sunre, Gerhard, 2777.

T.

Tacceni, s. Isarnos, E.B. von Riga.
Takwyl, Herzog von Litthauen, 431.
Talkhof, Comhurci, 2789, 342.
Talvois, Adam, Königl, pola. Commissar, 5706.
Tancke, Theodor, kurl. Propst, 1156, 1169, 1176, 4206.

1986. " Issues w. serr. Frepat, 1166, 1169, 1179, 1281.

Taplan, Ghieli to Pereifera, 2023.

Schiefe, 2025. 2022.

Targele, Gebeit in Karland, 5220, 5330.

Targele, Gebeit in Karland, 5220, 5330.

Targele, Gebeit in Karland, 5220, 5330.

Tarizera, 513, 380, 981, 225.

Tarizera, 514, 380, 381, 225.

Johnson, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1

1735.
Tem pal-Ritter, 43. 483.
Terlan, Dorf im Gebier von Geldingen, 3455.
Terlan, Dorf im Gebier von Geldingen, 3455.
Terlan, Stratter, 3314. 3454.
Tetting en, Wenerven, Ober-Marschall, 1745. 1746.
Tetting en, Wenerven, Ober-Marschall, 1745. 1746.
Tetting en, Wenerven, Ober-Marschall, 1745. 1746.
Tetting en, Wenerven, Ober-Marschall, 1745.
Tetting en, Derrick, Derrick, 250.
Thirder et al., 1845.
Thirder et al., 1845.
Thirder et al., 1845.
Thirder et al., 1845.

\*\*\* Discrete von trees, 2014.

\*\*\*\* Discrete von trees, 2014.

Tisee haman, Heinrich von, zu Berson, Grandtee der Rig. E.H., 2800, 2211, 2650; 1

Johan von Rittler, 1221,

Johan von Rittler, 1221,

Johann, von Herson, 2607,

Maye van, 2525,

John Joseph, Manerichter in Harrien, 3414,

Zaje J., Herman, von, 2525,

Taje J., Levin, L., Live, J., Liv Volthage, Heidenbeicher in Linkent, 2003.

Veltwig an Andreas L. Hat. Chair.

Veltwig an Andreas L. Hat. Chair.

Vererbeing der Gelder, Ledengeiter.

Vererbeinder Gelder, Ledengeiter.

Vererbeinder gener State State State

Vererbeinder und der State

Vererbeiter State State

Vererbeiter State

Ver inting hof, Cordt von, Comthur su Leal, 2105.

Dietrich von, 2300, 2391, 2422, 2424, 2436, 2442, 2445, 2451, 2514, 2522. 245. 254. 254. 252.

Magelherd vos. 212.

Gerhard vos. 3128. 3798.

Gerhard vos. 5128. 3798.

Karrad vos. 6cenadir de li li l. O.M. \$417.

Konnel, Raishaber zu Rou-Fernan, Abgesrüsster den li l. O.M. 5274.

Konnel, Richard vos. 10 cm. 10 cm Trifox, Blachef za, sum Erhalter des D.O. ge— Geneillum um, 1986.
Trick gazellrechaft, thigg fundlet, 1956.
Trick gazellrechaft, thigg fundlet, 1956.
Trapas, Christoph, Genander des Dörgachen Blireches, 2172.
Trapas, Christoph, Genander des Dörgachen Blireches, 2172.
Trapas, Christoph, Genander des Dörgachen BliTrapas, Christoph, Genander des Dörgachen BliTrapas, Nicolaus, 2065.
Trapas, Nicolaus, 2065.
Trapas, Nicolaus, 2065.
Trapas, Congo van, Ritter, 508.
Trapas, Congo van, Ritter, 508.
Trapas, Christoph, Genanisast und Rath des Herrecy Magnau, 6152. Let., 2066.
Trapas, Christophologram, 1967.
Trapas, 196 Vicks von Vice, Barchard, Ldt. in same S. 588. Visitationa-Instruction, 7328.

Recease, 1481, 1497, 1498, 1591.

Vitine have, a Victinghoi.

Volume, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, 1497, Uokk 611, Gat in Livland, 8666.

— Dryrck, 2906, Rath in der Wick, 3574.

Hermans, Ritter, 455. 637, 472.

Johans, 5117.

Johans, von Meckendorf, 8569.

Karl, 5121.

Gilto von. 3117. Johann von Jarlenkenderf, 5599.

Johann von Jarlenkenderf, 5599.

Karl, SII.

Otto ven, SIII.

Otto ven, SIII.

Thyderics, 3555.

— a Heinrich III. a. IV. Birchof ven Reval.
Ugen vin, Gebiet in Ekastand, 2591.
Ulenbrack, Heinrich, Bürgemeister der Stadt Billien, Schollen un, 5547.
Ulen r., Hastmann, Vogs zu Wesenberg, 5374.
Uler, Hastmann, Vogs zu Wesenberg, 5374.
Uler, Hastmann, Vogs zu Wesenberg, 5374.

Herong von Melkenbarg, 1375, 1378. 5690.

Hagers, Class von, Hath, in der Wick, 2574.

Georg von, and Fairle, 3609. 3603, 3698, 3650.

5697. 3661, 3669, 3659. 3619. 3150. 3279.

Johann von, Freiherr zu Fairle, 3779.

Johns von, Freiherr zu Fairle, 3779.

Johns von, Wester Worter, 1928.

Ver Payl, Karlen, kind, Dompropet, 3535.

Ver Payl, 4519. 452.

Ver Payl, 4519. 452.

Ver Land von Gebiet in Kentand, 3219.

Uraln der D.O. Brüder in Austand, 1042.

Uran von Gebiet in Kentand, 3219.

Uranl, Otto, preuds. Hangtmann zu Grobin, 5789. Wachteadank, Robeth von, Haus-Cemthur su Wenden, 2807. Wacker hart, Richalf, 285. Wacker burt, Richalf, 285. Wagner, Johann, Secretair des M.Gr. Wilhelm, 2102 2020. Wagner, Johann, Secretair des M.Gr. Willerson, 3193, 3238, Walth, Klaux, 5267. Walth, Klaux, 5267. Waigln, Gebiet in Ehstland, 2794, 3219, 3272.
Waidan, Araold von, 471.
Waldan, Araold von, 471.
Walgarden, Heinrich von, Vogt zu Narva, 2062.
Walk, 524.
Landing zu, 1191.
Wallenred, Friedrich von, Comthur zu Strafeburg, 669.

B. Johano V., E.B. von Rige, und Koursd IV., H.M.,
Wallrabe von Hünsbach, liviand. Land-Marschall,
961. 966. 991, 996.

Walpot von Passenheim, Siegfried, Comthur sg.
Elbing, 471.

Walraue, Jobst, Vogt zu Bauske, 3549, 3598.

Walter I. von Nordeck, Itvl. O.M., 209, 210, 212.

— II., livl. O.M., z. Plettenberg.

5298. Dorptscher Domherr, 3152.
Walterie, a Einweld, und Paul II., Bischof von Walterle, a Einweld, und Paul II., Biechof voh Kertland...
Kertland...
Kertland...
Frieisrich, 2017.
Waltsmähle, Derf in der Dicce von Reval, 3350.
Wando Fens, Schange.
Wando Sens, Schange.
Wando Sens, Schange.
Wando Sens, Schange.
Warch and Sens, Nedel in Medand, 515.
Wardberg, Schloft, 422.
Wartholder, Districted von, Vogt in Kreltun, 872.
Wartholderg, Johnst von, Hauptmann in der Nessmark, 1784.
Wartholderg, Johnst von, Hauptmann in der Nessmark, 1784.
Wartholderg, Johnst von, Hauptmann in der Nessmark, 1784. V. Valku, Hermann, beider Rechte Dr., Bevallmäch, tigter des livi. O.M., 3521.
Varens bach und Varens beke, a Fahrensbich. Varc. 3574. Vare, 3574.
Vare, Jacob, Domdechant der Kirche Korland, 3564.
Vatel kanne, s. Johann, Bischof von Ocsel.
Vegesark, Hrise, Rathwunn an Neu-Pernau, Abgoordneter des livi. O.M., 3574.
Vehmgerichte, 1569, 1711.
Valde, Hans von dem, 2117.

Wassil (Waisel), Herzog von Rufsland, 671.

— Dmitriewitsch, Grofefirst von Nowgorod, 3383. b.

Wassill IV. Iwanowitsch (Basilius, Gabriel), Grofefurst von Moskau, 2436, 2535, 2636, 2753, 2794. 2875.

3477, 3478, 3489.

ntt, Paul von, Canxler des H.M., 2264, 2404, 2420. 2428, 2458, 2482.

2435, 2436, 2457.

Ways ett. Schwager Switzigail's, 2152.

Wagn. Tideman von. 1990.

Wagn. Tideman von. 1990.

Wagn. Tideman von. 1990.

Weiner Schwager Schwarz von. 374.

Weiden burg, Koend von. 374.

Weinbu in Kneland und Preußen, 506.

Weinbu Schwarz von. 374.

Jammerer, 1778.

kämmerer, 1478. Welnu, Gebiet in Preußen, 2033. 2034. —— Stadt, 2085.

— Staat, 2053.

— Friedens-Congrefe su, 750, 765.

Welling, Gotthard, Syndiens in Rign, 3281, 3644.

Welling, Gotthard, Syndiens in Rign, 3281, 3644.

Welling, Wichonn, Schlofe, 690, 872, 875, 877, 346.

State, 1071, 1074, 1079, 1081.

Wenden, Rath, 285, 412, 3629.

— State, 411, 2117, 3122, 8157, 8534, 8624, 8628.

. 60502. Wene, Hans van, 2117. Wennemar I., livl. O.M., 263. — 11. von Bruggenoje, livl. O.M., 473. 483. 493. 567. 3359. 3362. 3363. 3363.

Wnnzcke, a Mewe. Wenzel, röm. König (Kaiser), 442. 448. 461. 620.

Wenzeslaus König von Böhmen, 94. Wenzeslau IV., König von Böhmen, en. Ungarn and

Polen, 268. Werder, Gat in Ebstland, 3117. Werden, Heinrich von, Bürgern

2629.

Werminchusen, Arend, 2117. Warner von Urseln, H.M., 309, 316, 318, 1585, 1692. 1637, 3348.

1837, 338. — on, s.m., ow. oil. 318, 1855, 1892. — Gardian der Minocilen in Riga, 217, 3317, 3325. — Gerird van, geb. von der Ripa, 3317. Wernickhnesen, Ever, Comthur to Persan, 2398. Wernickhnesen, Ever, Comthur to Persan, 2398. Werstay, Heragy von Stettin, 1762. Wernicky, Heragy von Stettin, 1762. Wernicky, Statut and Scholor, 331. Wesenberg, Statut and Scholor, 331. Wesenbarg, Statut and Scholor, 331. 3184. 31851.

Wasenthau, Eberhard von, Comhar zu Balga, Wilch.

1804.

1804.

1805.

1806.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1807.

1

3572. 3543. Widen, Johann von, Comthur in Fellin, 572. Wiek, 53. 3224. 3296. —— Ritterschaft in der, 2347. 3058. 3096. 3119. 3141. Wieke de, s. Wichede.

Ritterschaft in der, 2947, 2008, 2090, 2119, 021.
Wiek ed. g. Wichede.
Wielnn, a. Welun.
Wierland, Landschaft, 399, 257, 729, 749, 849,
1555, 1558, 1918, 1889, 1969, 2079, 2077, 2041, 2101,
2027, 2968, 2968, 2969, 2979, 2973, 2522, 2522,
2027, 2968, 2968, 2969, 2979, 2973, 2522, 3221, 3446,
Ritterschaft in, 2615,
a. Marxies

- s. Harrien

Wigand, Thomas von, 2629. Wiklefiten, 997, 996, 1877. Wildenbarg, Friedrich von, preuß. Landmeiste 306. 307.

306. 307.
Wildang nn, Johann von, 538.
Wildang nn, Johann von, 538.

— I. von Schanerburg, livl. O.M., 3318.

— II. von Freimersheim, livl. O.M., 416. 417. 429.

2353.
111. van F\u00e4rstenberg, 11·1. O.M., 3193, 3292, 3291, 3297, 3227, 3561, 3563, 3565, 3567, 3571, 3572, 3563, 3569.
Birchof za Modean, nachber zu Sabina, päpell. Legat, 19 = 21, 24 = 29, 45, 7, 59, 55, 7, 59, 74, 91, 93, 233, 242, 242, 468, 711, 712, 3287, 3288. 3209. 3297. 3313.

M.Gr. von Brandenburg , E.B. von Riga, 2816. H. Band.

2052, 2054, 2057, 2069 — 2078, 2071 — 2009.

2004. 2051, 2054, 2057. 2059. — 2007, 2009. — 2007, 2009. 2011.

2005. 2051, 2054, 2055. — 2057, 2009. — 2007, 2009. 2011.

2005. — 2058, 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 2059. — 205

8707. Büchsenschütz, 992.

— Büchsenschütz, 1992.
Wilke, Nickel, 1970.
Wilken, Mutthias, Landschreiber, 2564.
Williach (Villeck), Schlefs, 2756. 2120.
Willerking, 3301.
Williack, Stadt, 533. 1250.
— Bisthum, 1913.
— General-Versaumling zu, 3651.

— General-Versammlang zu, 3651.
Wiltiperger, königl. poln. Secretair, 3657.
Windnu, Amt, 2628.
— Countharet, 1462.
— Pfarriche-

— Conthuret, 1482.
— Pfarrkirche in, 254.
— Schlofa, 243. 244.
Winrich (Heinrich)v. Kniprode, H.M., 416. 417. 428.
420, 432, 434. 436.
— Bischof von Ousel, 483. 595. 886.

3357

8411. Grofeftert van Lithanen, 253. Wiles, Crofeftert van Lithanen, 253. Wiles, k. Stadt, 2113. Wiles, k. Stadt, 2113. Williandert, 19.11. 2513. Williandert on Rügen, 277. 3323. Wildichhelm, Wegal von, Comsthur au Monnel, 19.11.

Windislaw, s. Jagello.

maurine, 5. Jagelle.
— König von Rrakan, 319.
Wudockeln, Gebiet in Samalten, 8152.
Wudockeln, Gebiet in Samalten, 8152.
Welde mar, Herzog von Schweden, 287. 288.
— II., König von Diaemark, 56. 58. 58. 58. 58. 58. 58. 58.

3319. 0521. 5522.

— III., Kônig von Dänemark, \$46, \$47, \$59, \$51, 365, 368, 576, 378, \$78, \$79, 394, 386, 387, 397, 411, 428, 1738, \$311, 3351, \$399, Waldike, Nonne im Brigitten-Kloster an Reval, 1787

1707.

1707.
Walf, Hans, Bürger zu Löbenleht Königeberg, 1518,
Wolf onschild, a Wulf, Heinrich.
Wolf, Heinrich, D.O.-Vagt zu Kandau, 3534.
Wolfstriegel, 2906.
Wolf attriegel, 2006.
3180, 3157, 3167, 3535, 3456, 3570, 3496, 5545, 3569.

Stadt, 2117. Wolmarscher Brief oder Balla habitus, 1847, 1869.

Wolf harren er Effret over 1910an marran, 1867, 1868, Wolter, 3504.

— II., livi. O.M., a. Plettenberg.
Walter von Gronberg, Administrator des B.O. in
Preußen, O.M. in Deutsch- und Welschland, 3508.

olthusen von Herfee, a Johann, livl. Meister. — Ernst, 2046, 2057, 2068, 2087, 2095, 2099, 2102,

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

110.

— Woldemar, and Solligel, 1106.

1671b. V. Land-Marschall, 965.1667.

1671b. 1672b. Carhard de, 11v1. Land-Marschall, 965.1667.

1671c. Mag., 969.915.

Wracesowicis v. Neemachloft, Wennel, Genudler des reim, Raiser, 3164.

Walf (v. Wolfenschild), Heinrich, 2206.

Walf (v. Wolfenschild), Heinrich, 2206.

3509. Irainich, 10gs us bonneburg, 3255. 8256.

3509. Irainich, 10gs us bonneburg, 3255.

Margen, 11v1. Ordens-Genundter, 3256.

Wast, Johan, 3681. (Sammierte, 3408.

Wysskel, Zeiger von, Continur zu Rige, 3376.

Yarkselle, Dorf in Ehstland, 3342. Yannue, a Jeannue.

Z.

Zuhall, Jörgen, ann der hieisen Gilde zu Rigz,
Sabaltita, Georg von, 2714.
Zugantakn, e. Sagentake.
Zuhaltita, Georg von, 2714.
Zugantakn, e. Sagentake.
Zuhan, Sagentake.

STORISONS STARS: HARIGHUER MURNAMEN